

511C15





20238



#### REGESTEN

## KAISER LUDWIGS DES BAIERN

UND SEINER ZEIT.

Von den Regesten der fränkischen könige und römischen kaiser, welche vollendet die ganze zeit von Pippin bis einschliesslich Maximilian 1, also vom jahre 752 bis 1319 in fordaufender reihe enthalten werden, sind bis jetzt folgendabtheilunzen erschienen:

- Regesta Regum atque Imperatorum Romanorum inde a Conrado I usque ad Heinricum VII. Die Urkunden der römischen könige und kaiser von Conrad I bis Heinrich VII. 911 bis 1313. Ebendaselbst bei demselhen. 1831. 4. XXII und 294 seiten. Schreibappier 3 rhilt. 8 ggr. oder 7 fl. 48 kr. Druekspapier 3 rhilt. 6 ggr. oder 9 fl. 51 kr.
- XXII und 294 seiten. Schreibpapier 4 rhlir. 8 ggr. oder 7 fl. 48 kr. Druckpapier 3 rhlir. 6 ggr. oder 9 fl. 91 kr. Regesta Imperi inde ah anno 1341 usque ad annum 1347. Die Ürkunden kaisser Ludwigs, des Baieru, könig Florderichs des Schönen, könig Johanns von Böhmen und ihrer zeit. Ebendaselbst bei Niegmand Schmerher. 1839. 4. XVIII und 298 seiten. Schreibpapier.
- Chmel, Jos., Regesta Ruperti regis Romanorum. Die Urkunden des römischen königs Ruprecht. Anszug aus den Reichsregistraturbüchern zu Wien. 1400 bis 1410. Ebendaselbst bei Franz Varrentrapp. 1834. 4. VIII und 244 seiten. Schreibbapier 3 rluhr. Oder 5 fl. 24 kr.
- Regesta Friderici IIII regis Romanorum. Die Urkunden des römischen königs Friedrich IIII. Anszug aus den Reichsregistraturbüchern in Wien. Erste abheilung. 1440 bis 1452. Wien bei Peter Rohrmann. 1838. 4. VIII. 283 und CXX seiten. Schreibapier 4 rHhi. oder 7 fl. 12 km.

#### Demnächst werden erscheinen:

- Chmel, Jos., Regesta Friderici IIII regis III imperatoris Romanorum. Die Urkunden des römischen königs und kaisers-Friedrich IIII (III). Zweite abtheilung. 1452 bis 1493.
- Böhmer, J. Fr., Regesta Imperii inde ab Heinrico I nsque ad Heinricum VII. Die Urkunden der römischen könige und kaiser von Heinrich I bis Heinrich VII. 919 bis 1313. Zweite auflage in drei abtheilungen.

## REGESTA IMPERII

INDE AB ANNO MCCCXIIII USQUE AD ANNUM MCCCXLVII.

## DIE URKUNDEN

KAISER LUDWIGS DES BAIERN, KÖNIG FRIEDRICH DES SCHÖNEN UND KÖNIG JOHANNS VON RÖHMEN

NEBST

EINER AUSWAHL DER BRIEFE UND BULLEN DER PÄBSTE UND ANDERER URKUNDEN WELCHE

FÜR DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS VON 1314 BIS 1347 VORZÜGLICH WICHTIG SIND,

IN AUSZÜGEN.

VON

JOH. FRIEDRICH BOEHMER.

FRANKFURT AM MAIN BEI SIEGMUND SCHMERBER. 4 8 5 9.

# Inhalt:

| Vorrede              |           |        |       |      |     |  |      |  |    |      |      | 4 | Y-      |
|----------------------|-----------|--------|-------|------|-----|--|------|--|----|------|------|---|---------|
| Ludwig der Baier     |           |        |       |      |     |  | <br> |  |    |      |      |   | 1-164   |
| Friedrich der Schöne |           |        |       |      |     |  |      |  |    |      |      |   | 164-180 |
| Johann von Böhmen    |           |        |       |      |     |  |      |  |    |      |      |   | 150214  |
| Päbste (Johann XXII  | , Benedic | t XII, | Cler  | nens | VI) |  |      |  |    |      |      |   | 214234  |
| Anhang:              |           |        |       |      |     |  |      |  |    |      |      |   |         |
| Wahlacten und        | andere    | Reichs | sach  | n    |     |  |      |  |    |      |      |   | 234-243 |
| Landfrieden un       | d Städtel | ounde  | 10    |      |     |  | 10   |  |    |      |      |   | 243-247 |
| Herzoge von B        | aiern und | Pfala  | grafe | n.   |     |  |      |  |    |      |      |   | 247-249 |
| Herzoge von C        | estreich  |        |       |      |     |  |      |  | ٠. |      |      |   | 250-255 |
| Ungarn               |           |        |       |      |     |  |      |  |    | <br> |      |   | 255-257 |
| Polen                |           |        |       |      |     |  |      |  |    |      |      |   | 257-259 |
| Frankreich .         |           |        |       |      |     |  |      |  |    |      | <br> |   | 259-261 |
| Eduard III you       | England   |        |       |      |     |  |      |  |    |      |      |   | 961 966 |

#### Vorrede.

Non asiem mitantius al n ana compage regamn solidom scienum est in causa interum duccum. Ann nobilitate figuriate generositate pares, and divinite e patentia afrec altero pincimum coneminetal. Hos et muitos Alemannia genoli qui ad reggi gubernacila sufficerea, inti con fortram emissiatos visitatis in permitate matema armania esta est, est justa dominicam vecem requem in se justa divinitati supermitation permitati de proposition de la regue d

Die äussere einrichtung dieses neuen bandes der deutschen Kaiserregesten ist im wesentlichen dieselbe wie bei den früher erschienenen bänden. Eine erste columne gielst jeder einzelnen urkunde eine nummer. Diese nummern beginnen für jeden der drei regenten, deren urkunden hier vollständig mitgetheilt sind, so wie für die briefe und bullen der pabste und für die dann folgenden vermischten rubriken jedesmal - also fünfmal - von vornen. Sie sind hauptsächlich bestimmt ein genaueres citiren als blos nach seitenzahlen möglich zu machen. Die zweite columne enthält jahr monat und tag, die dritte den ausstellungsort, die vierte den inhalt der urkunden mit der nachweisung der werke in welchen sie abgedruckt sind. Bei noch ungedruckten urkunden ist ihr aufbewahrungsort angedeutet oder der gesehichtsfreund genannt welcher von ihnen mitheilung machte. Das wort ausa vor der erwähnung der quelle deutet an, dass ich abschrift besitze. Wenn die zeit oder der ort der ausstellung nicht bekannt waren, so wurde dies durch eine punetirte linic angedeutet. Die den geschichtsschreibern entnommenen nachrichten fangen in der regel mit einem grossen buchstaben an, während die urkundenauszüge mit einem kleinen beginnen, weil der als überschrift über der seite befindliche namen des ausstellers als ihr aufang gilt. Neben diesem namen ist die jahrszahl nebst dem regierungsjahr als könig kaiser oder pabst angegeben, wie solche für den auf jeder seite zu oberst befindlichen extract richtig sind. An welchem tage diese regierungsjahre wechseln, ist immer da zu ersehen, wo sie zuerst eingeführt werden. Auch ohne dieses sind Friedrichs und Ludwigs königliche regierungsjahre (Reg.) wie sie am 25 november jedes jahrs beginnen schnell gefunden. wenn man 1313, und Ludwigs kaiserliche regierungsjahre (Imp.) wie sie am 17 januar beginnen, wenn man 1327 von der betreffenden jahrszahl abzieht,

Da ich füuf jahre lang für diesen band gesammelt habe, so werden mir wie ich hoffe nicht gar viele in meinen kreis gehörige gedruckte urkunden eutgangen sein. Die werke worin solehe enthalten sind gewährte mir so weit ich sie nicht selbst besass die im fache der deutschen greschichte wohlversehene hiesige stadtbibliothek. Nur einige wenige bincher und darunter keins von grossem belang fehlten mir oder waren mir nicht immer zur hand. Dahin gehört namendlich das Liber probationum zu der Ratisbona monastica oder dem Mausoleum des baierischen apostels St. Emmeram, Solche bücher habe ich auf treu und glauben anderer eitirt. Sollte dabei ent irthum in der scienzahl untergelaufen sein, so wird das keinem von denen für welche ich arbeite anstoss gelen. Dass die urkunden in den Regesta Boica, in Schöpflins Alsatia illustrata, in Kloses werk über Breslau immer, dann in Oefeles Scriptores rerum Boicarum, in Gemeiners Chronik von Regensburg, in Jägers verdienstlichen werken über Heilbronn und Ulm häufig oder meist nur extraete sind, habe ich nicht in jedem fall besonders bemerkt, ist aber denen welchen das literarische material nicht fremd ist ohne-

dies bekannt. Diesen brauchte ich auch nieht zu sagen, welcher abdruck der glaubwürdigste sei, was sich ausserdem durch vergleichung immer leicht finden lässt. Die Regesta Boica, welche ich bis zum jahr 1343 benutzen konnte, habe ich in der regel nur dann citirt, wenn die urkunden deren auszüge sie liefern sonst nicht gedruckt waren. Leider sind in den drei neueren banden dieses wichtigen werkes die ausstellungsorte der urkunden und die originaldaten öfters nicht angegeben. Hierdurch wird eine kritik der angenommenen ausstellungszeit unmöglich, was mieh zum weglassen aller derjenigen stücke nüthigte, welche mit meinem itinerar nicht in einklung waren. Gar nicht berücksiehtigt habe ich die im Oberbairischen Archiv für vaterländische Geschichte 1.48 bis 107 enthaltenen, meist den Regesten Johanns XXII vom jahr 1324 entnommenen påbstliehen briefe; nicht sowohl wegen ihrer geringen erhebliehkeit, als weil solche in einem so gar fehlerhaften texte mitgetheilt sind \*). Einige gedruckte werke sind hier zum eistemnal für die betreffende zeitperiode benutzt, so namentlieh die Storia della marca Trivigiana von Verei. Wenn ich die Annales Ecclesiastici des Raynaldi ohne angabe eines jahres uur nach paragrafen eitire, so ist immer das jahr gemeint bei dessen geschichte das eitat vorkommt. Dass Raynaldis arbeit für die politische eorrespondenz durch die von ihm mitgetheilten briefe der pähste den ersten rang behaupte, ergiebt ein blick auf meine hauptsäehlich dorther geschöpften regesten der päliste Johann XXII, Benedict XII und Clemens V. Für die pälistlichen processe gegen Ludwig ist der in Martene et Durand Thesaurus Anecdotorum 2,637-842 abgedruckte, im jahr 1717 dem Joachim Colbert bischof von Montpellier gehörig gewesene codex hauptquelle. Welche werke ausser den hereits genannten am meisten urkunden ergaben, zeigen die citate. Es sind vorzüglich: Bergmann Geschiehte der stadt München, Böhmer Codex diplomatieus Moenofrancofurtanus, Fischer Kleine Schriften, Hansselmann Landeshoheit des hauses Hohenlohe, Hund Metropolis Salisburgensis (ausgabe von 1719), Kurz Oestreich unter Friedrich dem Schönen und unter Albrecht dem Lahmen. Löwenthal Geschichte von Amberg und von Neumarkt, Ludewig Reliquiac Manuscriptorum, Lünig Codex Germaniae und desselben Reichsarchiv, Monumenta Boica, Oesterreicher Neue Beiträge, Sommersberg Rerum Silesiacarum Scriptores, Wülckern Historia Norimbergensis diplomatica, Steverer Commentarii pro historia Alberti sapientis u. s. w. Ein vollständiges verzeichniss wie sich solches vor meinen Kaiserregesten von 911 bis 1313 befindet, lasse ich hier nicht wieder abdrucken, weil ich in den eitaten deutlich genug gewesen zu sein glaube. Möchte man nur auch recht allgemein bedacht sein, diese werke, ohne welche unsere vaterländische geschichte nicht gründlich studirt werden kann, in den öffentlichen bibliotheken zu sammeln,

Ungedruckte beiträge sind mir von einigen geschiehtsfreunden, deren namen ich den betreffen den extracten beigesetzt habe, zu meiner dankesverpflichtung mitgeheilt worden, inabesandere von berm archivrath Schiffner in Idstein aus dem nassanischen, von herm justizzath Lüntzel in Hildesheim aus dem goslarsehen, von herm oberfürster Hauck (starb zu Fulda am 25 juni 1837) aus dem fuldischen archive, dann auch von herm archivar Oesterreicher (starb zu Bamberg am 3 februar 1839) nnd von herm professor Diefenbach in Frieidberg.

Zu dem handschriftlichen material welches ich selbst benutzt habe gehören ausser dem im hiesigen stadtarchiv verwahrten Copialluch der Rheinpfalz \*\*) vorzüglich die archive der ehemaligen reichs-

Dieses pfalzische Copinibuch, welches mir zur zeit meiner anstellung an dem hiesigen stadtarchiv schon bekannt gewor-

städte Achen, Augshurg, Wezlar und Worms, deren zutritt mir wohlwollend gestattet war '). Den reichsten beitrag sowohl an urkunden Ludwigs alls auch Friedrichs erhielt ich in Stuttgart und nur mit herzlicher dankbarkeit kann ich daran denken wie eifrig und freundlich sämmtliche hochverehrten beanne des dortigen staatsarchivs im september 1836 bemüht waren in dem mir zu liebe früher ge
öffineten und später gesedhossenen loeale durch vorlegung der repertorien und auf sackhenntniss gestätze nachforschungen alles vorhandene mir zug
änglich zu machen. Auch im reichsarchiv zu M
ünchen wurde mir dasjenige was ich mir zu erhitten wusste bereitwillig mitgetheilt. Die interessanteste quelle welche ich überhaupt benutzen konte, waren Ludwigs originalregistraturb
üncher

Dass davon noch bruchstücke vorhanden waren, hatie ich aus den von Oefele in den Scriptores rerum Boicarum 1,735—777 gemachten mitheilungen ersehen und ich vermuthete sehon vor jahren die originalien gerade darum in den baierischen archiven, weil Oefele deren aufbewalturgen versekweigt. Als ich jedoch im jahr 1833 zum erstennal im reichsarchiv zu München arbeitete "), bekam ich sie desshalb nicht zu sehen, weil ich die archivische bezeichnung derselben nicht anzugeben vermochte. Diese entdeckte mir erst später ein in den Monumenta Boica 15,104 abgedruckter, unterm 1 october 1760 von dem churbairischen archivar Acttenkhover ex regesto antiquo et coavvo, quod in archivio electorali tomo privilegiorum 25 pagina 80° continetur, entnommener extract der urkunde vom 16 october 1323 für Thierhaupten, welche sich gleichmässig hei Oefele (1.741) vorfand, dessen raudeitate der privilegienbände mir nun auf einmal verständlich wurden. Ausgenistet mit dieser notiz und weitergeführt durch eine in den mir gütigst mitgetheiten Repertorien des fleissigen Artich durch einen den mir gütigst mitgetheiten Repertorien des fleissigen Artich andeutung, hatte ich bei einem späteren aufenthalt in München am 15 september 1836 die grossen freude die noch vorhandenen originalzeigstraturen kaiser Ludwigs auf meine bit vorgeteget zu bekomen.

<sup>9</sup>) Zu den städlichen archien, in welchen ich geforecht habe, gehören auch die zu Laceru und zu Schafbnissen. Beide zweichen für diesen zeitzbechnit nur geringe ausbente. Dagegen erfrente mich die zweichmanige und nette att wie das ernter archiv in einem im Verwadetsafferere stehenden allen ibarm neu geordnet ist. In grier pfere ist nech das archiv zu Schafbnissen. Wenn diese stadt nicht gerade sehr reich zu mreistzellen ist, so kann sie mit erdierem statze nuf die zahl und das gewicht ihrer historiker häuserbasen. Der nich au 20 port/1837 deren in sarchiv führt wer Hutter.

\*\*O) Aus dem Wiecer Jahrhüchere von 1830 Aoshi. 5 ersieht man, dass ele drei archive urches sich getzt in Mönchen bedienden folgenden bestimmung heben: Des homsarchiv von die familienachen, das statensercht die verhältelnisse zu den anwährigen staaten, das reichserchiv die eigentliches landesanchen in sich fassen. In der wirklichkeit ist das letztere das hungerenten staaten, das reichserchiv die eigentliches landesanchen in sich fassen. In der wirklichkeit ist das letztere das hungerenten werden anch alle staten unter den keiner den keiner den Kreinerhies en Wirzburg und Baseberg entstallt. Nur die städte behölten nach lähe älteren urkunden; dach nicht vollständig, wie dem m. b. Angeburg sein neisduschät noch hat, sein pflegentrich werderen. Da haus- und das stassaczentiv sind nach den den nagegebenen dem (flu übtigen dem reichsarchiv cinverteinten) allen churbaierischen archive einnemmen. Sin sollen vurzäglich gat gegennet nelen. Nach dem obigen anzbatt in den Wiiserten) allen churbaierischen archive hat nach ag juhr 1792 der historie angeberen. Den zutätt mu reichsarchiv verdankte ich auf gütign verwendung den freibertn von Harmayr dem fürsten von Octlingen-Wallerstein als demailigem minister den inneren.

Solehe bestehen aus zwei verschiedenen bruchstücken. Das erste, welches Oefele von seite 735 bis 755 seines abdrucks hauptsächlich zu grunde legte, ist in dem tomus 25 privilegiorum mit andern gleichzeitigen registraturbruchstücken Ludwig des Brandenburgers zusammengebunden. Dieser baud ist von mittlerem folioformat und enthält 461 gezählte blätter von papier mit einigen wenigen pergamentblättern untermischt. Das andere bruchstück, welches Oefele 1,755-777 wiedergab, bildet ein eignes heft in grossem und breitem folioformat aus zwanzig alten, in neuerer zeit paginirten pergamentblättern bestehend. Es ist in ein im fünfzehnten jahrhundert mit gebeten beschriebenes pergamentblatt eingehestet, welches die neuere außschrift Registratura antiqua Ludovici Bavarie sührt. Am schlusse sind einige neuere papierblätter mit einem alfabetischen ortsregister angefügt. Berthold von Tuttlingen ist nur auf einem vorstehblatt von einer hand des vorigen jahrhunderts (von Oefele?) als schreiber bezeichnet. Oefeles abdrücke sind weder ganz vollständig noch treu. Manche stücke scheint er nur aus nachlässigkeit weggelassen zu haben, andere weil er oder wer für ihn abschrieb schwierigkeit fand die schlechter geschriebenen zu lesen. Diese übergangenen stücke habe ich sämmtlich nachgetragen und bei den andern wenigstens die fehler in den daten und namen verbessert, so dass meine mittheilungen wo sie von Oefele abweichen den grösseren glauben verdienen. Beispiele von Oefeles ungenauigkeit habe ich Reg. Lud. No. 1212 und 1360 gegeben; es ist unnöthig sie zu vermehren. -Ob in München noch andere stücke von kaiser Ludwigs registraturbüchern vorhanden sind? Darüber weiss ich nichts gewisses zu sagen; es ist mir aber aus mehreren gründen sehr wahrscheinlich, besonders auch deshalb weil das »Directorium aller Orts und Zeitdaten der im Reichsarchiv vorhandenen Ludovicianischen Urkunden« welches dem werk von Zirngibl beigegeben ist, zu viele daten enthält, welchen keine urkunden in den Regesta Boica entsprechen, als dass der unterschied allein aus den bei diesen nieht benutzten copialbüchern könnte erklärt werden. Uebrigens erwähnt Ludwig selbst in No. 1212 seiner registraturbücher, und in No. 2580 derjenigen seiner gemahlin als regentin von Holland ').

Da ich meinen Regesta Karolorum eine tafel der gleichzeitigen geschichtschreiber beigegeben habe, so will ich diese auch hier um so lieber aufzählen, weil dadurch veraulassung zu näherer bekanntschaft mit denselben gegeben werden kann. Es sind folgende, worunter die sechs ersten für die lauptschriftsteller gelten können:

Albertus Argentinensis bei Urstisius 2,97—166 geht von 1273 bis 1378. Nach einer zuerst on Schöpflin in der Historia Zaringo-Badensis 2,17 gemachten bemerkung rührt nur der spätere theil dieses werkes von Albertus her, der frühere bis 1353 soll von Mathias Neolurgensis einem canonicus des stiftes Lauterbach im OberElsass verfasst sein. Jedenfalls war der verfasser des hier einschlagenden stückes zeitgenosse, und, wie er selbst erzählt, im jahr 1338 von dem bischof von Strassburg mit einem auftrag an den päbstlichen hof gesendet. Urstisius legte seiner ausgabe eine neuere abschrift, welche er aus einem pergamenteodex des klosters Ebersbeinmünster berichtigt lattez, zu grunde; jetzt finden sich haudschriften zu Bern und zu Strasburg. Vergl. Archiv der Gesellsch. 1,46 und 6,425.

Anonymus Leobiensis bei Pez Script. 1,756—966 geht von 1 bis 1343. Der verfasser war wahrscheinlich ein dominicaner in Leoben. Er benutzte die chronik von Kloster-Neuburg und wie Pez glaubt die des Johann abt von Viktring, von welcher seitdem aus der ehemals in Wessobrunn jetzt in München befindlichen HS. ein stück in den Wiener Jahrbüchern 39 Anzbl. 29 abgedruckt wurde. Beim jahr 1316 gedenkt er eines von ihm selbst beobachteten naturereignisses. Für unsern zeitabschnitt bis dahin wo das werk abbriebt, war der verfasser fleissig beobachtender wohlun-terrichteter und dem hause Habsburg treu ergebener zeitgenosse. Seine mässigung stücht vortleif-

O) Bel dieser geforgenbeit will ich derb bemerken, dass wort und bedeutung der regesten altrömisch ist. Brissonius nagt: Regesta sont arts publica praefecturse praeferianae et alierum jedeierum vej officierum quar pertinent ap publicam stillistens. Noel jetzi hat das wort Registrum in alles leckterprachen der lacticistene diesethe bedeutung. Jenes wort gehört abso zu den belegen, dass das lacten den mittelalters vorsugsweise aus der fömischen geschäftssprache stammt, inst da wo es von der sprache der achöngeister den sugsutischen geschäftssprach schammt, inst da wo es von der sprache der achöngeister den sugsutischen geschäftssprache stammt, inst da wo es von der sprache der achöngeister den sugsutischen geschäftssprach absorbeit, abs.

haft ab von der heftigkeit der baierischen schriftsteller. Der abdruck stammt aus einer aus pergament und papier gemischten handschrift des fünfzehnten jahrhunderts zu Kloster-Neuburg, welche leider zallreiche kleine lücken und sonstige schreibfelher hat.

Johannes Vitoduranus hei Eccard Script. 1,1733—1930 (auch, und wie versichert wird besser, im Thesaurus novus hist. Helvet.) geht von Innoceas III (also vom anfang des dreizehnten jahrhunderis) bis 1348. Der verfasser war ein minorit aus Winterthur, ein anhänger der vom pabste verweisenen meinung von der armuth Christi, wie seine erzählung beim jahr 1330 ergiebt; dagegen war er kein enthusisat für die Selvetizer (Anno domini 1315 quedam gens rusticalis in vallibus dietis via habitans, montibus fere excelsis ubique vallata, eonfisa de montium suorum presidiis et munitionibus firmissinis ab obedientia et stipendiis et consuetis servitiis duri Leopoldo debitis se subtraxit etc.). Sein werk enthält thelis allgemeine gesehichte der kirche und des römischen reichs, theils besondere obern gegenden wo des verfassers heimath war, theils géschichtehen von geringerent belauge. Man möchte sich in einer neuen ausgabo diesen verschiedenen inhalt durch grössere, mittlere und kleinere schrift unterschieden wünschen um dadurch bessere übersicht zu gewinnen. Eccard benntzte eine aus der Schweitz ihm zugekommene handsehrift, jetzt finden sich handschriften in Zürich und in Heidelberz. Vergl. Archiv der Gesellsch. 1.258 und 437. Die heidelbergerbandschrift ist auf panier und delberz.

Petrus Zittaviensis, Cronica Aule Regie (des südlich von Prag gelegenen klosters Königssaal) bei Dohner Mon. hist. Bohem. 5,19–501, geht von könig Ottokar von Böhmen (1253–1278), dessen zeiten übersichtlich geschildert werden, bis 1338. Der anfang bis zum zweiundfunfzigsten eaplitel, worin die durch könig Wenzel († 1305) beabsichtigte stiftung einer universität zu Prag erzählt wird, rührt von Otto, dem vorgänger Peters in der abtswürde her. Beim jahr 1297 erwähnt Peter seiner selbst zum erstenmal als augenzeuge; ein solcher und unterweilen ein mithandelnder war er bei mehreren wichtigen vorgängen. Sein hochwichtiges werk würde -sehon allein die stiftung Königssaals, so reichlich sie war, dem lande verzinset haben. Der ausgabe liegt ein der stadt Iglau gehöriger pergamentcodex zu grunde. Vergl. Palaeky Würdigung der böhnischen Geschichtsschreiber 120 und dessen Literarische Reise nach Italien 54 wegen der in Rom (Pal. 950) befindlichen originalhandschrift.

Caroli IIII Imperatoris Vita bei Freher Rerum Bohemiearum Seript. 86—107, gebt leider nur bis 1346. Der lateinische text diesen in ihrer art einzigen und ihrem gehalt nach äusserst wichtigen selbstbiografie eines deutschen kaisers existirt bis jetzt blos in einer seltenen und ganz schlechten ausgabe. Welche fabeleine sind nur aus der freilich sehon alten aber falsehen lesart «Albertus utveris fratirs mei (der Maultasch) filius naturalise (statt «frater naturalis» vergl. Beiträge zur Gesch. von Tirol 7,166) hervorgegangen! Möchte doch endlich ein freund der deutschen geschichte durch neuen ut treuten abdruck der paar bogen aus einer guten handschrift (in Wien sind vier handschriften, daruuter eine aus dem vierzehnten jahrhundert auf pergament, Archiv der Ges. 2,454) mit geringer mühe großess verdients sich erwerben. Benutzt wurde diese Vita durch Benessius de Weitmil in Pelzel et Dobrowsky Seript. rerum Bohem. 2,199—424. Palacky in seiner Würdigung der böhnischen Geschichtschreiber 298 hat den werth dieser Vita, durch welche Peter von Zittau in so erwünschter weise ergänst wird, nicht gehörig gewürdigt.

Volemarus abbas furstenfeldensis, Chronica de gestis principum von 1272 bis 1326 gehend bei Oefele Rerum Boie. Seript. 2,529—555 aus einer nicht gar alten papierhandschrift in München. Der sehr entschieden baierischgesinnte verfasser, bei dessen kloster die zwischen Friedrich und Leopold gehenden boten kurz vor der mühldorfer sehlacht nicht ohne die wichtigsten folgen aufgehalten wurden, erzählt wie er in jener nacht als herzog Leopold sich zurückzog von dessen leuten berauht und geschlagen wurde, que tamen omnia parvi pendi cum viderem illos versos in fugam, et rogem nostrum nobiliter triumphasse.- Oefele urtheilt von ihm ganz richtig wie folgt: Veri aunans nisi ubi rumore populari deceptus fallt. Bavaris suis, ut fit animis praesenti bello accensis, faventior, non usque

adeo tamen affectui indulgens ut non stricturas subinde in vitia mittat, principum etiam, quorum nec virtutes extenuat nec attenuat vitia').

Heinricus Rebdorf, Annales von 1295 bis 1363 bei Freher Script. ed. Struv. 1,599—614. Zuerst 1600 herausgegeben von Freher in der ersten ausgabe seiner Scriptores, dann 1618 von Gewold nach einer rebdorfer handschrift, aus welcher ausgabe Struv verbesserungen für die dritte ausgabe der freherischen scriptoren entnahm. Es ist eine gesehichte der kaiser und der p\u00e4bste nach jahren geordnet. Der verfasser war m\u00f6nch im kloster Rebdorf bei Eichst\u00e4dt. Im jahr 1330 wohnte er wie er selbst erz\u00e4hlt dem jubil\u00e4un in Rom bei, und sah auf dem 1361 zu N\u00fcrmberg gehaltenen reichstage die reichseligit\u00e4imen.

Continuatio Martini Poloni von 1272 bis 1343 bei Eccard Script. 1,1413—1460 aus einer von Weissenburg stammenden nun in Wolfenbüttel befindlichen handschrift. Der verfasser war ein deutschler welcher nicht weit von der italienischen gränze unter der herrsechaft der herzoge von Oestreich gelebt zu halten seheimt. Er hat nichts bedeutendes was man nicht auch sonst wüsste, aber seine erzählung ist wohlgeordnet und zeichnet sich durch gleichmässige berücksichtigung der italienischen augelegenheiten aus. Der vorfälle im patriarchat Aglei und des herzogs Otto von Oestreich gedenkt er mit vorfliche.

Chronicon Ludovici IIII imperatoris von 1308 bis 1347 bei Pez Seriptorea 2,415—426. Eine fast poetische lebensgeschichte Ludwigs von einem gleichzeitigen Baiern, welcher selbst sagt, dass er sich ans den Oestreichern nicht viel mache. Auch dieses werk enthält nur weniges was man nicht sehon anderswo her wüsste, giebt aber durch seine lebendigkeit ein anziehendes bild der zeit. Die auszahe stammt aus einer handschrift des klosters Raitenbuch.

Giovanni Villani von den frühsten zeiten Italiens bis 1348 gehend bei Muratori Script. 13,10 –1002 (doch bedieute ich mich gewöhnlich der in der capitelzählung um weniges abweichenden aber viel bequemeren florentiner octavausgabe vom jahr 1925). Dieser als eins der häupter der republik Florenz wohlunterrichtete schriftsteller ist nicht blos hauptquelle für die ereignisse in Italien, sondern giebt auch allein nachricht über einige in Deutschland vorgegangene sehr geheim gehaltene verhandlungen. Vergl. Reg. Lud. No. 858,

Johannes Hoesemius, Chronicon episcoporum Leodiensium von 1246 bis 1348 bei Chapeaville Gesta pontif. Leod. 2,273—514. Hoesemius war canonicus zu Lüttich und als rechtsgelehrter und geschäftsmann für die bischöfe Adolf und Engelbert (aus dem hause der grafen von der Mark) so wie für das lütticher domeapitel vielfach thätig. Sein geschichtswerk hatte er im februar 1334 begonnen. In den ammerkungen hat der herausseber stellen aus andern sonst nicht gedruckten geitgenossen beierefüer.

Willelmus monachus Egmundanus geht von 647 bis 1332 bei Matthaeus Veteris aevi Analecta Ed. II. 2,425—718. Dieser ist durch mehrere briefe Ludwigs besonders wiehtig, welche seiner geschichtserzählung eingereiht und uus dadurch erhalten sind.

Die übrigen quellen sind hauptsächlich folgende:

Oestreicher: Chron. Claustro-Neoburgense von 218 bis 1348 bei Pez Seript. 1,436—490. Chron. Zwetlense von 1 bis 1349 bei Pez Seript. 1,527—546. Chron. Salisburgense von 1 bis 1398 bei Pez Seript. 1,317—434. Deutsche erzählung von der schlacht bei Mühldorf bei Pez Seript. 1,1002; dieses ausgezeichnet schöne stück scheint ursprünglich gereimt gewesen zu sein. Suchenwirts werke (herausgegeben von Primisser. Wien. 1827. 8.) sind ein sehr zu beachtendes östreichisches heldenbuch aus den ersten drei vierteln des vierzehnten lahrhunderts.

Baiern: Vitus Arnpekhius Chronicon Bajoariorum von den ältesten zeiten bis 1493 bei Pez. Thes. Anecd. 3;19—472. Joannes Staindelius Chronicon generale von 700 bis 1508 bei Oefele Script. 1,420—542. Diese beiden chroniken sind zwar keineswege zeitgenossen, haben uns aber doch einige einzelne sonst nicht vorkommende nachrichten aufbewahrt, z. b. über die belagerung von Straubingen im juli und august 1332.

Italiener: Albertinus Mussatus De gestis Italicorum von 1313 bis 1329 bei Muratori Script. 10,573—763. Desselben Ludovicus Bavarus bei Reuber 991—1000 und bei Muratori 10,769—784, beidemal sehr schlecht. Guilielmus et Albrigetus Cortusii Historia de novitatibus Padue von 1256 bis 1358 bei Muratori 12,767—954. Gleichzeitige Notate über Ludwigs vorrücken in Italien vom dec. 1327 bis mai 1328 bei Verei Marca 9,89. Ausserdem noch mehrere chroniken bei Muratori.

Pabstgeschichte: Alles dahin gehörige ist gesammelt in Baluzeus Vitae Paparum Avenionensium. Paris. 1693. 4. 1—2.

Franzosen: Continuator Guillelmi de Nangis von 1301 bis 1340 bei Dachery Spicilegium. Ed. nova. 3,54—103. Dann der freilich erst spätere Froissart, von dem es viele ausgaben gieht, aber keine ganz gute.

Belgier: Chronicon comitum flandreusium von 792 bis 1428, zuletzt in De Smet Corpus Chronicorum Flandriae (Bruxellis. 1837. 4.) 1,34—257. Zu bedauern ist, dass in dieser sehönen ausgabe die verschiedenen von einander abweichenden handschriften ohne weitere reehenschaft zusammengeworfen und so nicht einmal die materialien gegeben sind um über die verschiedenen verfasser die nötbigen untersuchungen anstellen zu können. Jan de Klerk Brahantsche Yeesten uitgegevon door Wilems (Brussel. 1839. 4.) erhielt ich leider zu spät um davon für könig Johann von Böhmen gebrauch machen zu können.

Engländer: Henricus Knyghton bei Twysden und Thomas Walsingham sind zwar beide keine zeitgenossen, aber ihre werke sind auch für diese frühere zeit durch genauigkeit sehr ausgezeichnet. Sonderbar ist es, dass trotz dem der eigentliche tag der feierlichen zusammenkunft zwischen kaiser Ludwig und könig Eduard zu Coblenz im jahr 1338 nicht ermittelt werden kann.

Wenn es kaum eine andere periode unserer geschiehte gieht, welche eine gleich grosse anzahl guter geschiehtsschreiber von son anniehfahert art und gesinnung aufweisen könnte, so habe ich doeh die unzulängliehkeit der meisten bisherigen ausgaben derselben während meiner arbeit zu oft gefühlt, als dass ieh nicht hier den wunsch nach neuen zweckmässigeren abdrücken aussprechen sollte. Allerdings werden diese schriftsteller dereinst in die Monumenta Germaniae historica medii aevi aufgenommen werden; allein so thätig auch an diesem hochwichtigen werke gearbeitet wird und so gediegen es fortschreitet, wird es doch immer noch einer reihe von jahren bedürfen bis solches ans vierzehnte jahrhundert gelangt, ein verzug der um so sehmerzlicher ist je mehr die lebendigen erinnerungen an unser nationales leben und dessen grundlagen verschwinden. Ausserdem ist doch gar keine ursache vorhanden, weshalb die geschichtschreiber unsers volkes nicht uutzähligemal gleich den griechischen und römischen elassikern, die uns doch viel weniger angehen, sondern unr ein oder einigemal sollten herausgegeben werden. Daher rufe ich jeden zur herausgabe solcher abdrücke auf, welcher etwas besseres bieten kann als bisher vorhanden war. Und das ist nicht sehwer, weil sehon die jetzigen ausgaben durch verbesserung der interprunction und durch beifügung chronologischer marginalien auch

ohne neue hillsmittel wesentlich brauchbarer gemacht werden können. Ausserdem wird jeder abdruck der eine gute handschrift mit treue wiedergiebt jederzeit seinen werth behalten und auch für die künflige bearbeitung des textes in den Monumeuten von nutzen sein.

Unter den neueren werken, welche den hier fraglichen zeitabsehnit als hauptaufgabe behandelt haben, gebührt der erste platz ohne zweifel meinem landsmann Johann Daniel von Olenschlager
mit seiner einem andern hochverdieuten frankfurter Heinrich Christian von Senekenberg gewidmeten
«Staatsgeschichte des römischen Kaiserthums in der ersten hällte des vierzehnten jahrhunderts. Nach
genauer zeitrechnung geordnet, mit absehneidung unnöhliger weildufügkeiten auf das wesentliche
geriehtet, der wahrheit als der vornehmsten eigensehaft eines ächten geschichtschreibers wissentlich
nichts vergebend doch bescheiden sie aussprechend, zumal aber mit politischem blick die geheimen
triehfedern der handlungen aufdeckend und darum auch an Baynaldi als vornehmsten leiter sich haltend, erzählt er seine geschiehte, die er im übrigen vorzugsweise auf die zeitgenössischen schriftsteller, vor allem andern aber auf die urkunden als die sichersten denkunde der historic gründet.

Die durch eine preisaufgabe im jahr 1811 veranlassten sehriften über Ludwigs leben von Mannert und Zirngibl sind unbefriedigend. Beide sind entschiedene lobschriften. Das erste werk beruht bauptsächlich auf den geschichtschreibern, das zweite auf den nicht ohne fleiss, wenn auch zum theil nur aus Georgisch, zusammengetragenen urkunden. Mannerts buch, obgleich nicht streng nach der zeitfolge geordnet, hat doch nicht einmal ein inhaltsverzeichniss, so dass es sehwer ist einzelnes darin zu finden; gleichzeitige quellen und spätere schriftsteller sind in demselben ohne allen unterseltied durcheinander etitrt, herkömnliche einseitigkeiten und irhümer sind bei pretensiöser darstellung doch nicht berichtigt. Zirngibls werk, in welchem kindliches mit kindischem in auffallender weise gemischt ist, war nitt noch eher von einigem nutzes.

Diese beiden letzteren werke hat Buchner in dem hierber gebörigen abschnitt seiner gesehichte von Baiern bei weitem übertroßen. Er hat das grosse verdienst eine bedeutende anzahl sehr wichtiger urkunden aus Arodens Repertorien und den ihm zugänglich gewosenen archiven des hauses und des staats zu München zum erstenmal benutzt, und die hauptthatsachen wohlgeordnet in gehaltreicher darstellung erzählt zu haben. Einige nationale vorliebe welche bei ihm hier und da nicht ohne einfluss war, wie sie auch, aber in anderer richtung, bei Kurz in seinen ebenfalls sehr achtungswerthen werken über Friedrich den Schönen und Albrecht den Weisen sich zeigt, giebt mir bei einer im allgemeinen wahrheitslichenden gesinnung weniger anatoss, als z. b. anderwärts das hassehen nach dem pieanten, die alles so dünn und dürftig machende auffassung von blos verständigem standpunct und das anmassliche beurtheilen unverständener vorzeit nach moderner partheiansicht.

Indessen wurden bisher allgemein die böhmischen schriftsteller so wie die einwirkung könig Johanus und seines erstgebornen zu sehr vernachlässigt, nanche unächte und audere verdächtige oder doch wenigstens unvollständige urkunden wurden mit unrecht für ächt und vollständig gehalten, einigen ächten viel zu hoher werth beigelegt, andere nicht genug oder gar nicht berücksichtigt, wichtige grundsätze der deutschen reichaverfassung in verschierlener hinsicht nicht richtig aufgefasst oder ganz übersehen.) Die hieraus hervorgegangenen und in allen neueren darstellungen bemerkbaren mängel

<sup>9)</sup> Zwel aft feisch beurtheilte haupfragen dieser zelle beiterfen Ludwige recht zur krone und Deutschieden verhälteite zweit Weite der patien punt antelnacht, an düffen inkeld betreehen werden einmaß die nebletrichterliche gewit Weite die pläten im mitteilner die herhaupt neuthen und weite seiten Karl der grosse und dem gipfel seiner markt anerkannt halte, dann die bedeinsenden rechte weitet die den Hebenstaufere entgegengesetzte partien um dei seit der mitte des dreitendien jahrunderte anferteilten sekundens könige dem plaktifitem hofe eingereinmt betren. Bei den einmel eingeriernen innem zurerinfensen war das entschriffenen auchen den sichtkaren den sichtkaren den keintagen der kirche in der lact cher eine westlicht und gar nicht notiwentlig entlenn. No beiter z. b. die stallt Frankfert, weiche, gleich den miesten erichtseitaten itren anhängerin der Blochstanfen die Michael mitch freiber anerknat halte ale bis 1254 kmitg Conred gestorben war, und weiche mit dem rheinschen stallecht auf gelem nicht fernichten stallecht bestieft batte, im hier 1254 dem knicht falkerad nur meter der belingung gefachtigt, dass er vom pankte nicht

und irhümer machen eine gründliche revision der ganzen geschichte dieses zeitabschnittes nöthig, welche aber erst dana recht erfolgreich wird angestellt werden können, wenn die zwar vorhandenen aber bisher noch nicht benutzten urkundlichen quellen in den kreis der forsehung gezogen sind.

verworfen werde. Wene ferner der in Avignon von französischem einfanz nicht freie pahet eine zeittong die erwählung des französischen könirs auch zum könig in Deutschlund begünstigte, so war das, nachdem deutsche fürsten die krone durch erwählung nubedentender grafen und durch verkauf an einen eoglischen herrn bereits erniedrigt holten, kein so unerhörtes heginoen. -- Verwickelter ist die frage weges Ludwigs recht aus der zwiespättigen wahl. Sieht mun zuerst nuf die zeitgenossen, so ist deren ansicht ochwankend. Volcmar sagt, dass pars sanior et mellor den Ludwig gewählt habe. Der verfasser der chronik von Leoben zucht zu heweisen, dass die krönung nicht nothwordly in Arben gescheben muste. Albertus Arg. bemerkt: - Ludowicus Aquisgrani a Moguntino et Treverensi in loco que debuit. sed son a quo debuit, Fridericus in Buona u Coloniensi a quo debnit, sed nou in toco iu quo debuit coronuti sunt. (Er hâtte noch angen können, dass Friedrich am rechten tage gewählt worden nei, Ludwig nicht ; dans Friedrich im benitze der reichsinsignien war, Ludwig nicht). Behufe der eotscheidung ist vor allen dingen zu bomerken, dass unter der chur (electio) kein unbedingt freies nud willkührlichen mahlen verstanden wurde, sendern eber ein anerkennen den berechligten. Es frugt sich unn: Wer batte das recht zu wählen und wer das recht gewählt zu werden? Ersteres hut immer der nution zugestanden; sogur noch kaiser Franz wurde am 14 juli 1792 ver der consecration dem volke vergestellt mit der frage : «Vultis tail principi et rectori vos unbjiecre, ipsinsque regnum frmare, fide stobilire nique justionibus illius optemperoro juxta apostolum: omnis neima potestatibus uublimiorihuu seedita sit sise regi tunquum praecelienti? e und erst nach dem vom umstand geantworteten: efut, fint, fint! gekrönt. Das engere wahlrecht beständ ulso nur ann einem vorschlagsrecht. Als nach dem verfall der herzogthumer die nation in ihren stämmen eicht mehr selbat zusammen kam, hatten die fürsten, d. h. alie diejenigen die vorwahl, weiche keines laien mann waren, vielmehr von kenige allein weltlicht jehen empfingen. Im laufe des dreizehoten johrhunderts minderle sieh aus verschiedenen nesnehen die zahl dieser ersten wähter mehr und mehr, uber erst die goldne butte beschränkte sie genetzlich auf die drei rheinfranktseben bei der kröuung beschüftigten erzbischöfe nod die vier weitlichen erzbenmien, welche sieben mus sich nilmähtig sis die ausschliesslichen wähler anzusehen grwöhnte. Im anfang des vierzehnten jahrhunderts war aber dieses verhältniss noch sehr unbestimmt, und ein sicheres keunzeichen der rechten wahl war damals nur deren einmütbigkeit, auf welche desbutb namentlich die städte drungen. Die praachen waswezen Frankfort im widerspruch mit dieser anforderung Ladwig dem Bolefu nicht ohne die wichligsten feigen no rasch die thore öffnete sind ans leider nicht bekannt; vielleicht trug der einfluss des erzhischofs von Muinz dazu bei; gewiss ist dass die studt später bei Ruprerhts erwühlung gunz unders hnodelte. - Die andere fruge: Wer hatte das recht gewählt zu werden? ist ielchter entschieden, denn nach den bestimmtesten gesetzen des frackischen reichs, weiche auch die Deutschlunds waren, hatte die regierende familie ein vorrecht, so dass eigenlich ant nach dem aussterben des geschiechts von rechtswegen eine gauz freie wahl statt fand. Nach dem abgaeg der Hohenstuufen und der wahl Rudotfe hatten also die fürsten nuch recht und herkommen beim hause Habsburg hielben soilen. Da man thotrachlich duvon abgegangen war, blieb beim todo kniser Heinrichs VII nur ein zwolfel zwischen dessen sohn Johoon und dem sohne konig Albrechts Friedrich. Du jeuer zurücktrat, butte dieser den ersten unsprach. Aber es war eine zeit der auflösung, das recht war verdunkelt, das nördliche Deutschland nahm nur noch halben antheil, im südlichen bekämpften nich parlbeien: die lutzelburgische wollte einen konig nicht nowoht für die ehre des reichs nis zum widerstand gegen Hubsburg-Oestreich, und fiel so unf den sieger von Gammelsdorf, der es im jugendmulhe nicht ablehnte von ihr erhohen zu werden. Wie dem nach seine regierung gewesen, hut Gorres seite 31 der neusten ausgabe des Suso in seiner weise mit wenigen tiefgreifenden worten am besten genagt. In neueren bandbüchers des dentschen stastsrechts fudet mun über die hier berührten fragen augenehtet ihrer entschei-

denden viciolizacii beinen genigraden aufentiaus. Per die cravilagieche periode hat Gegern in selese och erhältsbere Vila Arnaut imprentarie (finance, 1871, E.) seiler G. das versentliert einligt bemerkt, jft die spakere einlat der recikonistategensburgsbere der geneiner is seinen Berichtigungen im deutschen Staaterent (Beitreuts. 1793. S.) seite 3 km 100 die zweifel über den ursprüng der entwirterischen weifer gebesse und den beschrichtigen gegenatum die jesem einstätzigsen verständins ertatert, werdes seine litges staatsminnern außer hat gats unswere zeit, von der man mit Taclius sages kanns; quotsuspinage religions qui trapstilican vidas-seit Zu streptischen bie nehr Friedre Wert die basierische Kur, in dessens Kleison Steinfere (finalie 1781, S.) 3, 1,22).

Auf die seen negefährte frage hei der königtskröming: Vults tall principi etc. but nich unser Verstodeuer hörgerneister Dinrim der Vähl im Krömung Lespotas II (Prankfart 1791, fal.) seite 321 derüber ündert: »Diese formet ist ein nech durch krim genetz oder irgend einer friedenstehluss versührtetes überhirbinel jeuer zeiten, da nech joede refre deutsche mann hei der wah den altgemeisten oberhabspies ein wert zu ereien beweitlicht var, mei meh jestt da die behen erze und ehnerfiniere in ansehmen der wah dem nitgemeisten einerhabspies ein wert zu ereien beweitlicht var, mei meh jestt da die behen erze und ehnerfiniere in ansehmen der wah dem nitgemeisten errichbarbenaptes die stelle des ganzen zisutskoppen vertretre, jet als wenigsteuen nech als das zeitigel und dem ninge zu heitsteuten, der zwierbes dem kalser und den ganzen reiche heitschi, der jed en hörger Deutschinde bereicht den keiner alls neln oberatien haupt anzuschen und der, jedem er ihn zum gedorsam gegene densethen verglichtet, ibn nuch schotz und erschit vom densehlen zu erwarten herebildt. He ein der bewirberisong gesannte u untvised oder alle in der krimten nervensche Deutsche zepräsentlien notchemanch die abwerenden milliseen bier mitblieger und sprechen das das, fast, in lähe nicht zu dere erwängung der nankfannten und verdigted inter Grenzel gebeit richte in das Blützinn verdeinten aber weht diese igne abhabsings.

Dahin gehört vorzüglich alles, was Raynaldi aus den päbstlichen regestenbüchern noch nicht mitgetheilt hat, so wie was sonst noch einschlagendes im päbstlichen archive vorbanden sein mag, in welchem die processus et littere super facto Ludovici de Bavaria eine eigne abtheilung bildeten (vergl. das verzeichniss bei Muratori Ant. Italiae 6,189). Dann der in der vaticanischen bibliothek vollständig erhaltene, bis jetzt nur theilweise benutzte Nicolaus Minorita (vergl, Reg. Lud. No. 1921 und 1922), das ebendaselbst befindliche ungedruckte Chronicon pontificum et imperatorum von Bernardus Guido (vergl. Rayuald 1317 § 32 und 1328 § 36, so wie Archiv der Gesch. 7,687), nebst noch einigen andern von Raynaldi und Bzovius angeführten handschriftlichen quellen. Dass in München wahrscheinlieh noch originalregesten kaiser Ludwigs vorhanden sind, habe ich bereits oben bemerkt. Jedenfalls sind dort, sowohl im reichs- als in dem für die Regesta Boica leider nicht benutzen haus- und staatsarchiv noch unbekannte urkunden Ludwigs in grösserer anzahl. Dergleichen finden sich auch noch in den archiven der baierischen städte, z. b. nur allein in Ingolstadt nach Mederers angabe gegen dreissig. Oestreich und die Schweitz enthalten ohne zweifel noch viele unhekannte urkunden Friedrichs des Schönen, so wie Böhmen, Mähren und Schlesien dergleichen von könig Johann. Der von Schunk mitgetheilte und von mir an seine rechte stelle gebrachte brief des kaisers an den erzbischof Heinrich von Mainz (Reg. Lud. No. 2023) und der noch interessantere von keinem bisherigen geschichtschreiber berücksichtigte bericht über die geheime verhandlung am 21 dec. 1313 (Wahlaeten No. 5) lassen vermuthen, dass das ehemalige ehurmainzische archiv, und zwar vielleicht dessen dermalen hier in Frankfurt auf bewahrte abtheilung, noch mehreres ähnliche enthalten möge, dessen kenntniss der wissenschaft höchst wichtig wäre. Gleiche vermuthung noch weiteren unbenutzten inhalts darf man von dem nun verschollenen pergamenteodex der Andreaskirche zu Worms hegen, aus welchem Würdtwein den anziehenden privatbrief des Johann Werdensis (Rcg. Papp. No. 146) mittheilte.

Ich werde suchen diese und andere quellen so weit ich vermag zu eröffnen, und das was sich daraus für die Regesten ableiten lässt in nachträgen mitheilen, für welche ieh jetzt schon mehreres gesammelt habe. Einstweilen mögen die freunde der vaterländischen geschichte sich dessen

erfreuen was ihnen hier geboten wird.

Es ist nicht mehr eine einzelne reihe wie bei meinen früheren Regesten, sondern dem character der zeit gennäss eine mehrfache. Die regesten kaiser Ludwigs werden nach verhältniss wohl die vollständigsten sein; die Friedrich des Schönen und könig Johanns werden sich noch vielfach ergänzen lassen. Diese drei ersten reihen stellen die drei hauptgewalten dar, welche damals in Deutschland handelten. Ihnen gegenüber stehen die päbste, zumal der thätige gewandte und consequente Johann XXII. Was ich von deren regesten gegeben habe ist zwar für Deutschland das nöthige, für her thätigkeit überhaupt aber nur andeutung. Vollständige regesten der päbste wären ein grösseres werk als die der kaiser. Aber eine herrliche aufgabe wäre es, auch nur die bei Baronius und Raynaldi vorhandenen briefe und bullen nach nationen geordnet in regesten zu brüngen wie ich es hier dir einen abschnitt der deutscheu geschichtlicher faden für jede nation im mittelalter (hesonders seit 1198) gewonnen sein. Aufmerksamkeit wäre zum werk nöthig und nachhaltiger fleiss. Aber wie dort der durchwühlte weinberg den vergeblich gesuchten schatz im reichgesteigerten ertrage einbrachte, so wärde auch hier der arbeiter für anscheinend mechanisches thun durch kirchengeschichtliche kenntnisse gelolnt werden.

Unter fortlaufender nummernzahl habe ich zuletzt noch acht rubriken angehängt. Die «Wählacten» sind vollständiger als die übrigen damit verbundenen zunächst auf das kaiserliche regiment sich
beziehenden «Reichssachen.» Dort habe ich meine meinung über den churverein angedeutet. Für die
übersichtliche zusammenstellung der «Landfrieden und Städtebünde» war ich vorzüglich bemüht. Es
ist noch zu zeigen wie die conföderationen der stände besonders für Ilheinland Schwaben und Franken eine zwischenperiode zwischen der alten verfassung nach herzogthümern und der späteren nach

kreisen bilden. Die rubrik »Pfalzgrafen und Herzoge von Baiern» müsste vollständiger gemacht als es hier aufgabe war, darlegen wie kaiser Ludwig mit seinem eignen hause mehr krieg hatte als frieden. Die abtheilung "Herzoge von Oestreichs hat im eingange mehreres was sich auf die verhältnisse zum lützelburgischen hause wegen Böhmen bezieht, und dient den regesten Friedrichs des Schönen zur ergänzung gleich wie diese ihr. "Ungarna "Polen« und "Frankreich» habe ieh der angenommenen methode treu jedes besonders behandelt, obwohl diese rubriken nur aus wenigen stücken bestehen. Da Frankreich in den Ordonnances des Rois de France eine grosse sammlung der urkunden seiner capetingischen könige bereits besitzt, so ist es sehr zu bedauern, dass solche durch regesten noch nicht henutzbarer gemacht wurde. Ein ähnlicher wunsch dringt sich bei England auf, obwohl Rymer (ich bediente mich gewöhnlich der haager ausgabe) durch seinen engeren druck übersiehtlicher und durch seine grössere vollständigkeit überhaupt brauchbarer ist. Ich habe «Eduard III» und dessen krieg gegen Frankreich, welcher die niedern lande in so grosse bewegung setzte, deshalb etwas weitläuftiger behandelt, um auch incines theils an das so ungebührlich vergessen gewesene Flandern zu erinnern, damals schon ein fabrikland, dem England den rohen stoff, die wolle, lieferte. Da finden sich auch zeugnisse für den deutschen handel, welchen später nicht sowohl die fahrt um Afrika, als vielmehr erst die verkümmerung des Rheins durch stapel und zölle und dann dessen endliche sperrung durch die Holländer verdorben hat.

Da jetzt die hohe wiehtigkeit der archivalien für die kenntniss der vorzeit allgemein anerkannt ist und so manehes für sie geschicht und vorbereitet wird, so ist es hier vielleicht nicht ganz am unrechten ort, wenn ich einige ansichten über herausgabe von urkunden und regesten anfüge.

Vor allen dingen, meine ich, bedürfe es jetzt eines blickes aufs ganze des urkundenschatzes und planmässiges handeln zu dessen bewältigung; des stückwerks haben unsere vorfahren genug geliefert. Darum tadle ich es, wenn man die urkunden noch jetzt in grösseren massen zu blosen beilagen von chroniken und dergl. macht, und ihnen somit eine selbstständigkeit entzicht, auf welche sie vollgültigen anspruch haben. Eben so wenig sollten vollständige urkunden und urkundenregesten durcheinandergemischt werden, weil damit die übersichtlichkeit verloren geht, welche bei letzteren die hauptsache ist. Chronologische anordnung ist bei beiden durchaus zu empfehlen, aber allerdings müssen die natürlichen massen getrennt sein. So scheint es mir z. b. ein ganz verkehrtes unternehmen die regesten aller urkunden des jetzigen Frankreichs in eine einzige ehronologische reihe zu bringen. vielunchr sollte man dieselben in die regesten der könige und die der einzelnen provinzen wie solche im mittelalter bestanden (welche nach umständen selbst wieder in verschiedene reihen zu gruppiren wären) auflösen. Beim abdrucke möchte das quartformat in der regel vorzuziehen sein, weil es fast eben so viel masse gewährt als folio und doch minder unbequem ist. Leere stellen und überbreite ränder, wie sie diejenigen lieben, welche die bücher nur ansehen aber nicht lesen, wären zu meiden, gute benutzung des raumes wäre zu erstreben. Jede abgedruckte urkunde sollte als überschrift einen auszug ihres inhalts mit angabe des ausstellungsorts des jahrs des monats und des tages nach jetzigem kalender führen. Der auszug muss enthalten: 1) namen des ausstellers, 2) namen dessen für wen die urkunde ausgestellt wird, 3) gegenstand wegen welchem sie ausgestellt wird; diese drei stücke möglichet in der ordnung in welcher sie selbst in der urkunde erscheinen. Voraussetzung der bezeichnung des gegenstandes, wie z. b. "urkunde" oder "kaufvertrag" ist unnöthig und verwirrend. Wo viele ortsund personennamen vorkommen, wird es meist genügen die drei ersten zu nennen, dagegen sollte kein gaunamen in den urkunden des früheren mittelalters übergangen werden. Wo diese auszüge der vollständigen urkunde als überschrift dienen, können sie sehr kurz sein; sollen sie selbstständig als regesten gelten, so müssen sie wenigstens alles wesentliche berühren, wobei jedoch immerhin, je nach der wichtigkeit des gegenstandes, ab- und zugegeben werden kann. Beim abdruck von regesten ist die ausrückung einer zeitcolumne nach neuerem kalender immer nöthig. Eine ausstellungsortscolumme kann dort entbehrt werden, wo urkunden verschiedener aussteller durcheinander geworfen sind, also doch ohnehin kein

itinerar durch die folge der ausstellungsorte gebildet wird. In diesem falle kommt der ausstellungsort an den schluss des extracts. Mittheilung der originaldaten ist da, wo vorzugsweise auf gedruckte bücher bezug genommen wird, immer unnöthig; wo aber die mittheilung ungedruckter urkunden hauptsache ist, gehören die zeitdaten nach dem ausstellungsort ans ende des extracts, zwar vollständig wie im original, doch in möglichst abgekürztem ausdruck. Bei regestenwerken, welche die regierungen aus ihren archiven herausgeben lassen, sollte dies immer geschehen, weil man den archiveren wohl richtiges extrahiren zumuthen darf, nicht aber wissenschaftliche beurtheilung, die den gelehrten überhaupt gebührt; wie auch notarien nur das was sie sehen und hören zu bezeugen, aber kein urtheil darüber zu fällen haben. Die angabe der bücher in welchen eine urkunde abgedruckt ist, gehört immer an den schluss; die büchertitel mögen hintereinander folgen, weil das absetzen zu gar nichts nützen würde und das tabellarisiren auch hier innerhalb gewisser schranken bleiben sollte. Die spraehe bei urkundenüberschriften und bei regesten wird in den meisten füllen füglich die landessprache sein können. Nur dann wenn eine regierung regesten aus ihren archiven herausgeben lässt, möchte die jedesmalige sprache des originals beizubehalten sein, zumal in ländern welche keine eigentliche landessprache besitzen, wie z. b. in Belgien. Beim herausgeben von urkunden sind die buehstaben des originals wohl immer streng beizubehalten, so dass die schreibung nicht geändert werde, ausser etwa dass u und v sowie i und j gesetzt werden je nachdem der buchstaben vocal oder consonant ist. Dagegen wären grosse buchstaben meines erachtens nur bei namen und nach puncten zu setzen, denn der druck wird unangenehm zu lesen wenn man in seine regelmässigkeit die in dieser hinsicht häufige unregelmässigkeit der sehrift überträgt. Darum bin ich auch für uniforme neuere interpunction, die jedoch etwas spärlicher sein darf als sie zuletzt bei uns gebräuchlich war, indem die allzuhäufige mehr für das auge beim stilllesen als für das athmen beim vorlesen bestimmte interpunctation eine rückwirkung auf den periodenbau gehabt hat von der das mittelalter noeh nichts weiss. Wenn künftig einmal dessen eigenthümliche interpunction, wie sie in guten zeiten war, gehörig geprüft worden, und ihre regeln genau genug wieder erkanut sind, um sie auch bei solchen stücken mit sicherheit in anwendung bringen zu können, von denen man keine gut interpunetirte urschriften mehr hat: dann möchte diese ältere interpunctionsweise jeder andern vorzuziehen sein.

Ich kann diese vorrede nicht sehliessen ohne mit sehmerz zu gedenken, dass derjenige nicht mehr lebt, der an diesen meinen arbeiten den nächsten antheil genommen und dem ich auch dieses buch am liebaten überbracht hätte: ich meine unsern hürgermeister Thomas. In unterhaltungen mit ihm war vor zehn jahren die idee der kaiserregesten reif geworden, seine mitfreude an jedem vorschritt wars förderung, der gebrauch den er von den resultaten zu machen wusset (wie dies zum theil seine handschriftlich hinterlassenen und künftig im druck erscheinenden Frankfurtischen Rechtsalter-thümer zeigen werden) lohn der arbeit. In einer neugewordenen zeit deren vorzüge er mit reicher empflänglichkeit auffaste, deren schlimme seite er in ihrer ganzen tiefe erkannte, war er aus überzeugung des verstandes und mit wärme des herzens der art und dem glauben der väter treu geblieben. Mit gewandtheit und kenntnissen in allen zweigen der verwaltung, mit charakterfestigkeit wo es galt das recht, in dem er nach germanischer weise zugleich die freiheit erkannte, zu ehren oder zu erhalten, verband er jeue erleuchtete liebe zum vaterland welche ihren gegenstand auch kennen wollte, und war aus diesen grund ein warmer freund des deutschgeschichtlichen studiums. Ihm gebührte darum hier im kaiserregestenwerk nieht mit uurscht ein deukstein. Er ruhe in frieden.

Frankfurt am Main, im juni 1859.

| No. | 131  | 4.       |             | T        |
|-----|------|----------|-------------|----------|
|     | Oct. |          | Frankenfurt | (ir      |
| 1   |      | 23<br>24 | =           | Ei<br>(a |
|     | Nov. | 25       | Aquis       | K        |
| 2   | -    | 25       |             | ve       |
| 3   | _    | 25       | _           | ge       |
| 4   |      | ٠.       |             | (in      |
| 5   | -    | 26       |             | be       |
| 6   | Dec  | . 1      | Colonie     | be       |
| 7   | -    | 2        |             | be       |
| 8   | =    | 3        | =           | be       |
| 10  | -    | 3        |             | be       |
| 11  | -    | 2        |             | na       |
| 12  | -    | 2        | -           | bel      |
| 13  | -    |          |             | um       |
| 15  | ***  | 2        |             | trit     |

(in unburbio) Königawahl vor der stødt auf der rechten seite des Mains durch Peter erzbischof von Mainz, Balduin erzhischof von Trier, Johann köuig von Böhmen, Woldenar martagnaf von Brandenburg und Johann herzog von Sachsen. Vergt. wegen dem tag das verkündigungsschreiben der wahlfürsten an den künfügen pabst bei Olenschlager Stantsgesch. 67.

Einzug in die stadt, und erhebung auf den altar des heiligen Bartholomaus.

uf dem velde) bekennt seinem getreuen Jordan von Murach 200 pfund regenaburger pfenning schuldig zu sein, und verpfandaret ihm dafür asgeleit, das von Amberg und von Regenaburg für Nappurg gen Bibhnen geht, und den holzzoll auf dem wasser zu Nappurg. Diese arkunde ist zwar von Ludwig als römischem köuig ausgestellt, aber ohne regferengsjahre und mit dem schluss: Mit unserm insiegle gesiegelt, das zu dem herzogtham gehört, wann wir noch kein insiegel haben, das zu dem reiche gehört. Oesterreicher Neue Beiter, ö.53.

Königskrönung durch die erzbischöfe von Mainz und von Trier. Den Tag hat Heinz. Rebdorf apud Freher 1,610. Man hat zwar diese stelle häufiger auf den 26 Nov. bezogen, aher die beiden urkanden vom heutigen tage, welche Reg. 1 haben, eutscheiden für die hier angenommene deutung.

verzichtet zu gunsten des grafen Wilhelm von Holland auf alle anspriche, welcho seine vorfahren am reich bisher auf die grafschaften Holland und Seeland und die hertsschaft Friesland gemacht haben oder machen könnten, mit vorhehalt der dem reich zu leistenden huldigung. Mit Reg. 1. Mieris 2,143 aus einem vidimus, worin bezeugt wird, daws das königliche sierel anzehancen habe.

chietet den rathmannen und gemeiuden des landes Friesland von Westergo und Ostergo den grafen Wilhelm von Holland als ihrea rechten herrn anzuerkennen. Mieris 2,146. in sollempuitate coronatiouis nostre) bestätigt der stadt Achen ihre rechte und freiheiten. Or. in Achen.

kennt dem grafen Wilhelm von Holland für gewisse ihm und dem reiche geleistete dienste 20000 pfund kleine turnosen, wovon dessen bruder Johann 10000 haben soll, versprochen zu haben, und verpflichtet sich solche auf einem Rheinzoll auzuweisen. Mieris 2, 146.

estätigt dem grafen Wilhelm von Hennegau uud Holland alle von seinen vorfahren am reich erhalteue privilegien. Mieris 2,146. elehat den grafen Wilhelm von Arnsberg mit der vogtei in Soest und den andern lehen,

belehnt den grafen Wilhelm von Arnsberg mit der vogtei in Soest und den andern lehen, welche dessen vorfahren vom reiche trugen. Wigand Archiv 7,191. bestätigt dem erzbischof Peter von Mainz sämmtliche privilegien seines erzstiftes. Lünig 16.47.

bestätigt demselben verschiedene privilegien in bezug auf den Bachgau, auf Seligeustadt, auf die mainzer dienstleute u. s. w. Würdtwein Dipl, Mog. 2,91.

bestatigt demselben und dessen nachfolgern das erzkanzlerannt und die dazu gehörigen rechte auf den zehnten der judenabgaben, einen kanzler statt seiner, einen prothonotarius und notarien des königlichen hofes zu ernennen. Guden Cod. dipl. 3,106.

nachdem er vor seiner wahl den erzbischof Peter ernächtigt hatte zu seiner erlangung des römischen reichs bischöfe, fürsten, abte, grafen, edle, ritter und andre zu den walfen berechtigte zu werben, so genehmigt er nuw was der erzhischof desshalb gethan hat, und verspricht die zugesagten summen zu zahlen. Guden 3,107.

ekennt zu gunsten des erzbischofs von Mainz, dass bei der an diesen geschehenen verpfandung des schlosses Lindenfels sammt den empfangenen g\u00e4tern von der abtei Lorsch, die gezogenen eink\u00fcmfe nieht sollen am capital abgerechnet werden. Guden 3,109.

umfasseudo versprechungen an den erzhischof Peter von Mainz wegen seiner mitwirkung zu Ludwigs wahl, wie der könig ihm das schou vorher körperlich geschworen hat. Würdkwein Dipl. Mas. 1.84.

ritt dem erzhischof Balduin vou Trier die königliehen ersten bitten nieht uur in dessen provinz und dioesse ab, sondern auch die achner, utrechter, speirer und lüttieher erste bitten. Hontheim Hist, Trev. 2,90. Olenschlager Staatsgesch. 76.

bestätigt demselben alle privilegien, freiheiten, lehen, besitzungen und rechte der trierer kirche, verspricht dieselbe und deren angehörige zu schützen, sie nicht vor seinem

| No.      | 1514.      | 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |         | hofgorichte zu belangen oder belangen zu lassen, verzichtet auf alle privatklagen geger die trierer kirche, nat belehat den erzbischof zur vernehrung seiner lehem ist eine mermun et mixum imperium und der plena parisdictio über alle orte seiner diocese wo die einwohare bisher diese gerichtsbarkeit auszuüben pflegten, nämlich die auf deutsch so genannten freien gerichte. Honkeim litst. Trev. 2,91.                                                                                                                                                                                                             |
| 16       | Dec. 3     | Colonie | bestätigt demselben afammtliche seinem vorfahren Boemund und ibm von den königer<br>Rudolf, Adolf, Albert und Heinrich ertheilten privilegien, deren inhalt auszugsweise<br>anzegeben wird. Günther Cod. dipl. 39,155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17       | - 3        | _       | verspricht den erzbischof Balduin von Trier und die zeinigen bei ihrem stand und wesen<br>zu erhalten, und nicht vor das königliche hofgericht zu laden so lang der erzbischof<br>die justin nicht verweigert. Günder Cod. dipl. 34, 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18       | - 9        | _       | beatäigt dem erzbischof flakluin von Trier die pfandschaft über Boppard und Wesel, welche demselben sein vorgänger Heinrich für 1900 pflund heller schuld bestellte, und vermehrt dieselbe mit dem gericht Galgenscheid, den regalien, zöllen und dem m narzecht dasselbus, weges 22,000 mark sibler, wiecke er dem erzbischof als anslagen bei seiner erhebung zum r minischen k  önig schuldig geworden zu sein bekennt. G  ünther CO. di.pl. 33-160.                                                                                                                                                                     |
| 19       | _ 3        |         | gestatet demselben ausser den vier grossen turnosen, welche sein stift schon auf immer<br>zu Cohlenz als soll erhebe, hebenslänglich noch zwei weitere grosse turnosen zu erbe-<br>ben, erlauht demselben alle in seiner diocese verpfindeten reichsgiete einzulissen, be-<br>stätigt ihm seine rechte als erzkanzler in Gallien und Arelat, verspricht ihn zu kei-<br>nem reichstag zu berufen, wohn nicht auch alle andere wahlfürsten kommen, will<br>ihn gegen alle beleidiger schützen, und verheisst ohne des erzhächofs willen keinen<br>neuen 201 von Wesel bis Hannenerstein anzelegen. Hondheim Hist, Terve. 292. |
| 20       | - 3        |         | bekennt demselben wegen auslagen, die er gelegentlich seiner wahl zum k\u00f6nig gehabt<br>hat 10,000 mark silber schuldig zu sein, uud verspricht solche auf genannte termine<br>in Coblenz zu bezahlen. G\u00fcnther Cod. dipl. 3-,163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31<br>33 | - 3<br>- 4 | =       | bestätigt dem erzbischof Peter von Mainz das erzkanzleramt. L\u00e4nig 16,47. verleicht dem erzbischof Balduin von Trier in besondrer urkunde alle (in der vom vorgestrigen tage bereits erw\u00e4hnten) freien gerichte der trierer diocese. Hontbeim Ilist. Trev. 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23       | - 4        | _       | schenkt dem nonnenkloster St. Ruprecht bei Bingen das bisber dem reiche zuständige patronat der pfarrkirche zu Friedberg. Würdtwein Dioc. Mog. 3,24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24       | - 4        |         | bestätigt dem Wilhelm grafen von Hennegau, Holland und Seeland, herrn von Friessland<br>die von seinen vorfahren am reich erhaltenen privilegien und freiheiten. Mieris 2,141<br>woselbst ich vi non. decembris statt marcii lese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25       | - 4        |         | verspricht die bürger von Cöln gegen alle geistliche und weltliche zu schützen, welch<br>sie deshalb kränken möchten, weil sie ihn als römischen könig in ihre stadt aufge<br>nommen und ihm gehuldigt haben, Or. in Cöln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26       | - 4        |         | macht dem könig Johann von Böhnen wegen seiner ansäsgen und arbeiten, die er un ihn und das römische reich gehab hat, viele wichtige versprechungen, namentilei ihm gegen seine feinde beistehen, ihm alles verschaffen zu wollen was sein schwie gervater könig Wenzel besessen, seine privilegien zu bestätigen u. s. w.; zugleich versetzt er ihm Eger, Floss und Parkstein um 10000 mark die er wegen Ludwig königswahl aufgewendet hat. Lämig Cod. Germ. 1,000. Ludwig Rel. 5,060. Olten schlager Staatsgesch. 201. Diese von Lodwig als könig ohne jahr und mit den                                                   |
| 27       | - 4        |         | ort Caroline ausgestellte urkande glaube ich bierher setzen zu dürfen,<br>belehnt den grafen Wilhelm von Arnsberg mit dem brückengelde zu Neheim wie solche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28       | _ 5        |         | schon sein vater hatte. Wigand Archiv 7,192. bestätigt den schöffen von Coln das recht sich selbst zu ergänzen, erlaubt lihnen einer aus ihrer mitte zum richter zu erenemen wenn der barggraf versäumt das amt selbst oder durch eine geeitgnete person zu verwalten, gestattet ihnen ferner rechtmässig ge- wählte schöfen wecked 29 jahre alt sind vorfaufig auf der cunie zu vereidigen his det burggraf, wenn er dies anfangs versäumt hat, sie später in ihren stuhl einsetzt Or, in Coln.                                                                                                                            |

| No. | 1314.       | 1         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29  | Dec. 15     | Bacheraci | bestätigt dem grafen Johann von Sponheim genannt von Starkenburg alle privilegien die<br>er von könig Heinrich und seinen andern vorfahren am reich erhalten hat. Ledebur<br>Archiv 14,210.                                          |
| 30  | - 15        | -         | meldet den bürgermeistern, den schöffen und den gemeinden zu Boppard und Wesel, dass<br>er dem erzbischof Balduin von Trier seine auf sie habende reichspfandschaft bestätigt<br>habe. Günther Cod. dipl. 3-162 extr.                |
| 31  | - 16        | _         | verleiht dem grafen Gottfried von Sain wegen seiner treuen dienste für dessen orte<br>Hachenburg, Altenkirchen und Weltersberg freiheit und recht wie Wetzlar und andere<br>reichsstäde haben. Moser Staatsrecht von Sain 347.       |
| 32  | - 20        | Moguncie  | eignet dem erzbischof Peter von Mainz und der mainzer kirche die stadt Seligenstadt und<br>die grafschaft Bachgau. Reg. Boic. 6,393,                                                                                                 |
| 83  | - 20        |           | gestattet demselben bis zum belaufe von 500 mark silber einkünften reichslehnbare güter<br>an sich zu kaufen und ferner vom reich zu lehen zu haben, Guden Cod, dipl. 3,109.                                                         |
| 34  | 20          | _         | gestattet demselben den zum schutz der reisenden angelegten, zur zeit der reichsvacanz<br>erhöhten zoll zu Miltenberg für ewige zeiten zu erheben. Guden 3,110.                                                                      |
| 35  | - 20        |           | bestätigt und transsumirt die urkunde wodurch könig Adolf zu Oppenheim am 7 Juli 1297<br>dem erzbischof Gerhard von Mainz das ungeld und die Juden zu Frankfurt versetzte.<br>Würdtwein Dipl. Mog. 2,82.                             |
| 36  | 20          |           | bestätigt dem erzstift Mainz das privilegium de non evocando. Lünig 16,48.                                                                                                                                                           |
| 37  | - 21        |           | verpfändet dem erzbischof Peter von Mainz das schloss Fürstenberg für 3000 pfund heller.<br>Reg. Boic. 6.394.                                                                                                                        |
| 38  | - 21        |           | bestätigt den bürgern von Mainz die von seinen vorfahren erhaltenen privilegien. Or. in Mainz.                                                                                                                                       |
| 39  | 23          | Oppinheim | bestätigt den burgmannen und bürgern von Odernheim ihre privilegien. Acta Pal. 1,49.                                                                                                                                                 |
| 40  | <b>— 23</b> |           | nimmt das Clarenkloster zu Mainz in seinen schutz und bestätigt dessen privilegien.<br>Würdtwein Subs. 1,423.                                                                                                                        |
| 41  | - 23        | Moguncie  | nimmt den Eberhard von Breuberg zum reichsvasallen an, verleiht ihm deshalb 400 mark<br>und versetzt ihm statt deren zahlung das ungeld zu Gelnhausen. Joannis Spic. 403.                                                            |
| 42  | 23          | _         | bestätigt dem Eberhard von Breuberg das von könig Adolf zu Oppenheim am 10 Juli 1297<br>erhaltene privileg. Joannis Spic. 405,                                                                                                       |
| 43  | <b>— 23</b> | _         | wiederholt als könig dem Eberhard von Breuberg die ihm als pfaltgraf am 18 Sept. d. j.<br>erheilten verischerungen wegen wiedererstatung des schlosses Erbach, welches er<br>im dienst der mainzer kirche verlor. Joannis Spic. 402. |
| 44  | - 24        | _         | bestätigt den bürgern von Msinz das von könig Rudolf erhaltene privileg, dass der könig-<br>liche hofrichter nicht über sie richten solle. Or. in Mainz.                                                                             |
| 45  | - 24        | Oppenheim | nimmt decan und capitel zu Wimpfen mit allen gütern und rechten, die ihnen könig Rudolf<br>gegeben hat in seinen schutz. Abschrift in Darmstadt,                                                                                     |
| 46  | - 24        | _         | gebietet dem schultheiss den rathmannen und den bürgern gemeinlich zu Wimpfen das<br>dortige stift nicht widerrechtlich zu bedrängen, widrigenfalls der landvogt es schützen<br>solle. Abschrift in Darmstadt.                       |
| 47  | - 29        |           | gestattet den Bürgera von Rotenburg alle anhänger des ritters Walter von Palingspach<br>und seines cidams Otto, die ihnen durch raub und brand schweren verlust verursacht<br>haben, vor gericht zu belangen. Reg. Boic. 6,394.      |
|     | 1313.       | 1         |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48  | Jan. 2      |           | giebt dem bürgermeister, den vierundzwanzig, dem rath and der gemeinde von Freiburg<br>im Breisgau das privilegium de non evocando. Schreiber Urkb. 1,201.                                                                           |
| 49  | - 4         |           | verspricht dem rath und den bürgern gemeinlich von Speier ihnen in diesem krieg anf                                                                                                                                                  |

verspricht dem rath und den bürgern gemeinlich von Speier ihnen in diesem krieg and erfordern nebst seinen fürsten, die das noch besonders versprechen sollen, hülfe zu leisten, endlässt sie jeder ausfahrt und jedes dienstes, und will sich wenn er speise von ihnen begehrt mit dem begnägen lassen, was sie ihm aus freundschaft geben. Lehmann Speir: Chron. 68t. Dumont 11;16. Lünig 14;46;

bestätigt den bürgern von Speier ihre privilegien, verordnet den landvogt im Speiergau, zu ihrem schirmherrn und gestattet dass die bürger sich selbst gegen ihre beschädiger wehren mögen. Lehmann 665. Lünig 14,479. Beide abdrücke sind übersetzungen aus dem lateinischen original.

thut denselben die gnaden: dass der landvogt im Speiergau ihre privilegien beschwören

| No. | 131  | 5. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |    |               | soll, dass niemand sie anderwärts als in ihrer stadt verklagen soll, versprieht keinen<br>den sie verbannt haben in die stadt zurückzubringen, erlaubt ihnen Juden zu hal-<br>ten u. s. w. Lehmann 663. Lünig 14,481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52  | Jan. | 4  | Oppenheim     | bestätigt der stadt Worms alle ihre privilegien, rechte, freiheiten, gnaden und gewohnhei-<br>ten, und verbiotet deren verletzung bei strafe von hundert pfund gold, welche der<br>jeweilige um (circa) Worms bestellte landvogt zu erkennen befugt sein soll. Zwei-<br>originale in Worms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58  |      | 5  |               | that der stadt Worns um ihrer treue, ihrer diensto und der von ihr aufgewandten kosten- willen folgende ganden: 1) verspricht keinen landwogt in ihre gegend zu setzen der nicht zuvor die freiheiten der stadt beschwirt, 2) befreit die stadt von auswärtigen gerichten, 3) will keinen verwiesenen in dieselbe aurückführen, 4) gestattet der stadt nach belieben Juden aufzunehmen, 3) verordnet, dass niemand die durchfliessende hach aus deren floss und runse kehre, 6) will rache an denjenigen nehmen welche die bürger angreifen und in der stadt nicht techt nehmen wollen, 7) verfügt dass were nieht baulich und hablich in der stadt gessen ist auch nicht für deren bärger gel- ten soll, 5) befreit die bürger auf ewige zeiten von dem dienst über das gebirg gen Lamparten. Zwei originale in Worms. |
| 54  | -    | 5  |               | versprieht dem rath und den bürgern von Worms beizustehn, wenn sie in diesem kriege<br>in bedrängniss kommen sollten, erfässt ihnen während dessen dauer alle ausfahrt nad<br>dienst, und will, wenn er speiss von ihnen verlangt, mit dem zufrieden sein, was<br>sie ihm aus freundschaft geben. Or. in Worms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 55  | -    | 5  |               | bestätigt den bürgern von Nürnberg ihre privilegien. Oesterreicher Nene Beitr. 3,53,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56  | -    | 5  |               | bestätigt denselben die freiheit von fremden geriehten. Wölkern 241 und 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57  | -    | 5  |               | thut dem Ulrich von Hanau die gnad, dass ihm, wenn er ohne söhne stirbt, seine töchter,<br>nad in deren ermanglung seine sehwester, in den reichslehen nachfolgen dürfen.<br>Hanau-Minzenbergische Landosbeschr. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58  | -    | 8  | Wormacie      | verzichtet auf die klage, wolche er nad die bürger von Lantern wogen einem von diesem<br>letzteren ort nach Worms gezogenen Juden gegen die bürger dieser letztern stadt<br>hatten. Or, in Worms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59  | -    | 9  | <del></del> . | giebt den bürgern von Worms, weil sie seinen vorfahren getreulieh beigestanden, darum<br>leib und gut gewagt und grosse kosten und schaden gehabt haben, 300 pfund heller<br>jährlieb zu erheben von den Juden daselbst so lange er lebt. Moritz von Worms 183,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60  | -    | 9  | _             | schreibt der stadt Treviso, dass or in Frankfurt und in Achen ordnungsmässig zum könig<br>gewählt und gekrönt worden sei, und fordert sie auf wie bisher für den friedlichen<br>stand des landes besorgt zn sein, bis dass er selbst neh ordnung der deutschen an-<br>gelogenheiten dio Lombardei besuchen könne. Verei Marea 7,88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61  | -    | 10 |               | beauftragt den rath zu Strassburg auf mittwoch nach der dreikönigsoctave vier bevollmäch-<br>tigte aus seiner mitte nach Wornus zu schicken, um dort massregeln über den freien<br>verkehr berathen zu helsen. Zugleich ersucht er den rath, dem gegenkönig Friedrich<br>keine lebensmittel verabfolgen zu lassen. Wencker Collecta 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62  |      | 10 |               | bestätigt dem bischof Philipp von Eichstädt die privilegien seines hochstiftes. Falckenstein<br>C. D. Nordg. 157. Hirsehberger Ded. de 1751 seite 336. Moser Samml, von Ded. 4,558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63  | -    | 16 |               | verpfändet dem erzhischof Peter von Mainz persönlich (also nicht dem erzstift) die hisher<br>reichsunmittelbaren statt und schloss Oppenheim, die stadt Odernbeim, das schloss<br>Schwabburg, die beiden dörfer ingelheim und das dorf Nierstein für 10,020 pfundte, nebst versprechen solche plandschaft nicht cher wie-<br>heller die er geliehen erhalten, nebst versprechen solche plandschaft nicht cher wie-<br>der einzulüsen bevor er dem erzbischof den besitz des schlosses Lindenfels verschaft<br>habe, Guden 3,111.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64  | -    | 19 |               | besiehlt den einwohnern der verpfändeten orte dem erzbischof Peter von Mainz wegen die-<br>ser pfandschaft zu huldigen. Würdtwein Subs. 1,429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 65  | - :  | 20 |               | bestätigt und befestigt seinen lieben getreuen den bürgern von Speier, dass sie lehnbar<br>mögen sein und artheil sprechen mit den rittern allenthalben, Lehmann 666, Lünig 14,481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66  | - :  | 20 |               | bestätigt den bürgern von Augsburg alle ihre von seinen vorfahren am reich erhaltene<br>privilegien mit hinznfügung der besondern gnade, dass sie wegen ihren grundbesitzun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No.      | 1515.   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1010.   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gen, wo solche auch gelegen seien, nirgends anderswo als vor dem gericht ihres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stadtvogtes sollen belangt werden konnen. Oefele 1,740. Stetten Gesch. 1,92 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67       | Jan. 20 | Wormacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bestätigt und erneuert dem grafen Bertolf von Katzenellenbogen alle von seinen vorfahren<br>an dessen vater Eberhard ertheilte privilegien, Wenck 1,86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 68       | - 28    | Frankenfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bestätigt den burgmannen von Friedberg alle ihre privilegien. Lünig 12,106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69       | - 29    | Management of the Control of the Con | verspricht den edlen männern Eberhard Schenk von Erbach, Werner von Liebesberg,<br>Conrad Schenk von Erbach und Erkinger von Frankenstein wegen ihrer dienste 3000<br>pfund heller, und verpfändet ihnen dafür die reichseinkunfte in Weinheim und die<br>steuer der leate in Limpach. Schneider Erb. Ilist. 40.                                                                                                                                                                        |
| 70       | - 29    | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erlüsst ein desfallsiges befehlschreiben an schuliheiss, rathmannen und bürger gemeinlich<br>zu Weinheim und des reichs leute zu Limpach. Das. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71       | Febr. 8 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | schenkt den Johanniterordensbrüdern in Frankfurt, bei welchen er seine herberge zu neh-<br>men pflegt, einen kleinen neben ihrem dortigen hof gelegenen flächenraum. Böhmer<br>Cod. dipl. Moenoft. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72       | - 18    | Phederheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nimmt die bürger von München, ihre güter und ihre boten überall im römischen reich, so<br>wie insbesondere in Ober- und NiederBaiern in seinen schutz. Bergmann München 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 73<br>74 | Márz 4  | prope Spiram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (in castris) bestätigt der stadt Strassburg ihre rechte und freiheiten. Schöpflin Als. dipl. 2,111.<br>(in castris) verleiht der stadt Hugenau das dortige ungeld, uud bestätigt ihre privilegien.<br>Schöpflin Als. dipl. 2,112 note.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75       | - 7     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (in castris) ersucht den stadtrath in Frankfurt die dortigen Juden zur zahlung von jahrlich<br>300 pfund heller anzuhalten, welche er dem erzbischof Peter von Mainz zur erhaltung<br>der diesem verpfändeten schlösser nud orte Oppenheim, Odernheim und Schwabsburg<br>angewiesen habe. Bohmer Cod. dipl. Moenofr. 413. Guden 3,118.                                                                                                                                                  |
| 76       | - 17    | Spire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | benachrichtigt die vier wetterauischen reichssiädte, dass er dem Eberhard von Breuberg<br>590 und 1300 pfund heller schuldig sei, und ihn damit auf ihre nächsten Martini fällig werdende reichsstener angewiesen habe. Senckenberg Sci. 1,187.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77       | - 17    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bekennt von dem Eberhard von Breuberg 420 pfund heller geliehen erhalten zu haben,<br>welche er bis Michelstag zurück zu zahlen verspricht. Senekenberg Sel. 1,186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78       | - 17    | 1 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | benachrichtigt die leute der thäler Uri, Schwitz und Unterwalden, dass er ins Elhass habo<br>ziehen wollen und schon his Speier gekommen sei, als suf ausbiehen des bischofs von<br>Trier und andrer edeln aus dem Niederland, der erzbischof von Mains ihm gerathen<br>habo auf pflugsten einen reichtstag nach Nürnberg auszuschreiben, um dort die mittel<br>zum widerstand gegen den herzog von Oestreich zu bedenken. Sie möchten daher in<br>ihrer treue beharren. Tschuld 1,368. |
| 79       | - 18    | apud Spiram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (in eastris) beauftragt den erzbischof Peter von Mainz die von den ihm versetzten stadt<br>nnd schloss Oppenheim ungerechter weise abgekommenen güter und rechte namens des<br>reichs zu vindiciren. Guden 3,119.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80       | - 19    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (in monasterio sancti Sepulchri extra muros spirenses) erlaubt dem 'Eberhard von Bren-<br>berg, seinem landvogt, dass derselbe seiner ehelichen frau Mechtild von Waldeck ein<br>wittum von 1000 mark auf reichsgütern bestelle. Joannis Spec. 406.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81       | - 20    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (in der vorstat) giebt dem rath und der gemeinde der studt Freiburg im Breisgau alle frei-<br>heiten und rechte wie Cöln hat, auch erlaubt er ihnen wein- und kornungeld auf- und<br>abzusetzen. Schreiber Urkb. 1,202                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82       | - 25    | ap. Wimpin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | beauftragt den erzbischof Peter von Mainz diejenigen burgmänner von Oppenheim, welche<br>dem könig kürzlich bei Speier gegen die reichsfeinde keinen zuzug geleistet, ihrer<br>burzlehen zu entsetzen. Guden 3,120.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 83       |         | Ingolstat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dankt dem rath in Strassburg, dass er den herzog Friedrich von Oestreich nicht als rümi-<br>schen könig sondern nur als gast empfangen habe während die geisülichkeit das gegen-<br>theil that, und schreibt dem rath von dem fortgang seiner angelegenheiten. Wencker<br>App. 190. Die Reg. Boie. 5,802 haben diesen brief fälschlich als an Ingolstadt gerichtet.                                                                                                                     |
| 84       | - 14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bestätigt dem kloster Raitenhaslach die gnad die demselben herzog Heinrich an den häu-<br>sern in Purchausen und Oeting getlan. Reg. Boic. 5,303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 83       | - 18    | München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | verzeichnet die eiuzelnen posten um welche er dem Chunrad von Wildenrod 450 pfund<br>augsburger und 530 pfund münelmer pfennig schuldig ist, und versetzt dafür ihm, sei-<br>ner hansfrau and ihren erben seine burg Wildearode. Mon. Boic. 9,128.                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.      | 1312  | 5.  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86       | April | 19  | München | verleiht dem kloster Scheiern das recht über seine eigenleute zu richten mit ausnahm<br>der drei fälle die zu dem tod gehören. Mon. Boic. 10,451. (verdruckt statt 487.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 87       | - :   | 90  |         | gebietet seinen richtern und beauten in Baiern dem von ihm in schirm genommenet<br>klosfer Dissen weder an personen noch an gütern keinen schaden zu thun, vielmeh-<br>dasselbe an schützen. Or. in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 88       | - :   | 91  |         | eignet Heiarich dem Marschall von Poksberch den kirchensatz zu Achingen, wogege<br>ihm derselbe dienen soll mit seiner burg zu Poksberch bis weihnachten und danz<br>zehn jahre lang; während derselbeu zeit sell er ihm auch dienen innerhalb des landes<br>so er best mag und ausserhalb selb vierr, namentlich am Rhein und im Elsass. Mon<br>Boic, 7,198. Meichelbeck (Chron. Bened Bur 2,599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 89       | -     | 21  |         | erklärt die geistlichen frauen St. Clarenordons an dem Auger zu München ledig und fre<br>aller steuer, bete oder hülf, die die bürger zu München angehen. Mon. Beic. 18,77.<br>Inimmt als pfleger seiner vettern Heinrich, Otto und Heinrich von NiederBaiern das kloste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90       |       | 200 |         | Alderspach in seinen schirm und bestätigt dessen privilegien. Mon. Boic. 5,413. bekennt seinem getreuen Sifriden dem Schwepfferman für den schaden, den er an den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 91       |       | 28  |         | geriet zu Gamolstorf nahm, 300 pfund regenaburger pfennig schuldig zu sein, unt<br>versetzt ihm dafür die burg zu Grunsperg mit leuten und gütern. Popp über Schwep<br>permann 83. that dem gatterhaus zu Illmünster die gond, dass seine amtleute über dessen leute und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92       | Mai   | 1   |         | güter nicht richten sollen ausser in den drei mit dem tod zu bestrafenden fällen<br>Oefele 2,173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 93       | -     | 8   |         | bestätigt dem ritter Chunrad von Aw und seiner hansfrau die handvest die sie haben vo-<br>seinem lieben bruder herzog Rudelf über die vegtei zu Lomaring und über die zwe<br>höße au Gallenpach, die ihnen sein vorgenannter bruder für hundert pfund münchene<br>pfennige versetzt hat. Priv. MS. in Minchen 23,144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94       | -     | 4   |         | bestätigt den bürgern von München alle gnad und freiheit, die sie von seinem vater un<br>seinem bruder hergebracht haben. Bergmann München 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 95<br>96 | _     | 4   |         | befreit denselben den marktplatz, dass man nicht darauf bauen und denselben nicht engen<br>solle, desgleichen anch die stätten der brod- und fleischbünke. Bergmann München 55<br>thut denselben die gnad, dass sie niemand von seinetwegen pfanden sell; ferner versprich<br>er keine stundang gegen deren güllforderungen zu geben. Bergmann München 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97       |       | 6   |         | er keine standang gegen deren gauterturgen zu geben. Dergmann Munchen 54.<br>nimmt alle kaufleute, die nach München reisen, mit ihrem leib und gut in seinen beson<br>dern schirm. Bergmann München 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98       | -     | 6   |         | befiehlt dem Holderlamer und Conrad Dyemar, bärgern von Werms, die burg Reichen<br>stein (bei Neckar-Gemänd) sobald sie von ihnen ansgelöset sein werde, dem erzbi<br>sebof Peter von Mainz anszuhändigen. Guden 3,122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99       |       | 6   |         | bearkundet gemeinschaftlich mit seinem älteren bruder beraog Ruprecht die zwische ihnen durch genanten enne schiedsleute gemachte umfassende sähne, richtung, taidin, und bündniss: 1) Von nan an soll zwischen beiden theilen beständige freundschal sein. 3) Herzeg Rudelf sell seine reichschen vom König empfangen. 3) Alle gefan genen sollen ledig sein, die gemachten requisiteinen beiderseitig nicht aufgerechne werden. 4) Die beiderseitigen belfer sollen in den frieden eingeschlossen sein. 5) Her zog Rudelf verzichtet auf Weinheim und Reichenstein zu gansten des erztischofs von Mainr; was aber diese bestünnigen werth sind, soll ihm der könig widerleggen an ihren gemeinen gätern. 6) Herzog Rudelf genehmigt die versetung die Paug Lindenfels anden bischof von Mainz, doch soll ihm der könig den betrag der fand summe widerlegen. 7) Der könig soll der herzogin Mechild die übertheuerung an Weinheim und an dem satz Lindenfels auf seinen und seines bruders gemeinen gäter widerlegen. 8) Der herzos soll dem könig Ludwig die briefe des königs von Böhme und des erzbischefs von Trier um den pilseuer kreis ausantworten; über sein rech daran und den etwa vom könig zu leistenden ersatzs oblien die nenn sehrledsrichte entscheiden. 9) König Ludwig die briefen die nehmigen bis ihm der weit wiederlegt worden. 10) Herzog Rudelf hat angekehrt gleiche befägniss unter gleiche bedängnan. 11) Diesse bezicht sich jedoch ausdrücklich nur auf die gemeinschaft |

| No. | 1345 | .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 |      | Lantahuer | lichen güter. 12) Die widerlegung muss immer in demselben viztumant geschehen, in welchem der wiestat geschah, es sei zu München, zu Lengfeld oder an dem Rhein. 13) Die widerlegungen der beiderseitigen gemahlinnen sollen aucht werste werden ohne deren einwilligung. 14) König Ludwig soll seinem hruder 2000 ann den Rhein stemen der der den dem Rein sich eine der der den dem Rein seine der dem der den dem Rein seine der den dem Rein seine der dem der den dem Rein seine dem dem Rein seine dem dem Rein seine der den dem Rein seine dem dem Rein seine dem dem Rein seine dem dem dem Rein seine dem Rein sein seine dem Rein seine dem Rein seine dem Rein sein sein sein sein sein sein sein s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |      |           | mûnchener pîcunige die er ihm zu seiner hausfran, des Hofers tochter, gegeben hat<br>zu heimsteuer, und versetzt ihm dafür seino vogtei zu Maurbach über einen hof und<br>sechs huben deren eigenschaft dem gotteshaus zu Khuebach angehört. Priv. MS.<br>in München 25,145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101 | - 16 |           | bestätigt der stadt Regensburg ihre freiheiten im allgemeinen. Gemeiner 1,492 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102 | - 16 |           | that der stadt Regensburg die besondern gasden: dass von den stadtgerichten (des prob-<br>stes und des schuthfeissen) nur an den rath soll appellit werden; dass wegen einem<br>einzelnen bürger nicht die ganze gemeinde ins recht gezogen werden, sondern dass<br>jeder gast seine klagen gegen bürger vor den stadtgerichten nastellen soll; dass lie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |      |           | genschaften nach dem herkommen binnen jahresfrist verjähren sollen; dass nicmand<br>bürgergut, das im schiffbruch durch feuer oder sonstige unfälle verloren worden, sich<br>aneignen soll bei verlust der ehre. Gemeiner 1,400 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 103 | - 17 |           | erklärt gemeinschaftlich mit seinem bruder herzog Rudolf, dass aller vorige unwille<br>zwischen ihnen und der stadt Regensburg abgethan sein solle. Gemeiner 1,493 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104 | - 17 |           | erklärt mit seinem bruder Rudolf, dass wenn je in der zukunft eine neue missbelligkeit<br>zwischen ihnen und der stadt Regensburg entstehen sollte, die strassen nichts desto-<br>weniger jederzeit ungespert bleiben sollen. Gemeiner 1,498 ztr. Reg. Boic. 5,307 cxtr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 105 | - 17 |           | weniger jederzeit ungesperit beitzeit auset. Oeinenter 1,500 km. 1,000 bei 200 km. 1,000 km. 1,0 |
| 106 | - 17 |           | für Raitenhaslach ganz wie die vorstehende urkunde für Seligenthal, Mon, Boic. 3,200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107 | - 25 |           | thut den bürgern von Regensburg die gnaden, dass sie landfriedensstürer allenthalben<br>fangen nad in dem fall auch richten dürfen, wenn der in dessen gericht sie gefangen<br>wurden ihre abstrafung vernachlässigt, dass sie sich gegen ihre beschädiger verhei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No. | 1315.  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |            | digen dürsen, und dass sie gegen die besitzer von burgen welche geranbtes gut ber-<br>gen dieselbe ansprache haben Mien wie gegen die rauber, Reg. Boic. 5,308.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 108 | Mai 25 | Nurenberg  | bezengt den klagen leuten in Unterwalden, Uri und Schwitz seine thefinahme an ihren<br>widerwärtigkeiten, hofft ihnen näehstens zu nelfen, hefetis is von der acht die der<br>aht von Einstedeln gegen sie erwirkt hatte, und henachrichtigt sie, dass der erzbi-<br>schof von Mainz auch den auf ihnen rubenden kirchenbana aufheben werde. Goldast<br>Const. 1324. Wencher Coll. 304, Rousset Suppl. 19-89, Tschudi 12-89.        |
| 109 | - 28   | _          | endasst den delen mann Conrad von Hohenhoch wegen der bisher vom reich zu lehen ge-<br>tragenen burg Schüpf seiner pflichten, und genehmigt dass er dieselbe fortan von<br>erzbischof Peter und der maiuzer kirche trage, deren reichslehn mit dieser burg ver-<br>mehrt sein sollen. Oessterreicher Neue Beitr. 3,67.                                                                                                              |
| 110 | - 29   | -          | schenkt dem kloster Michelfeld in bamberger dioces für das in seiner pflege stehende hos-<br>pital in Erbendorf das dortige patronat. Ussermann Ep. Bamb, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111 | - 30   | _          | bestätigt der stadt Rotenburg ihre von Albrecht und Heinrich erhaltenen privilegien. Reg. Boic. 5,309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112 | - 30   |            | verspricht der stadt Regensburg, dass längstens in fünfzehn tagen, als in welcher zeit<br>er zu seinem bruder Rudolf kommen werde, die briefe wegen freigebang and sieher-<br>stellung des handels und der zufuhr (vom 17. Mai ?) von ihnen beiden gesiegelt wer-<br>den sollen, und stellt deshalh genannte bürgen. Gemeiner 1,494 extr.                                                                                           |
| 113 | Juni 4 | Lengenvelt | beurkundet dass Ruger von Chadolstorf eingostanden habe, wie dass er an dem den herrn<br>zur alten capelle in Regensburg gehörigen zehnten in rottinger pfarre kein recht habe.<br>Oesterreicher Neue Beitr. 5,56.                                                                                                                                                                                                                  |
| 114 | - 4    |            | verpfandet dem ritter Wolfhart Celler für die zehn pfund die er zur heimsteuer der bei-<br>den töchter Albrechts des Hummels vorgeschossen ein lehengut zu Swarzach. Oester-<br>reicher Neue Beitt, 5,56.                                                                                                                                                                                                                           |
| 115 | - 10   | -          | verleiht dem Jordan von Murach zu rechtem erblehen die güter Wolffest, Chulnetz n. s. w. Oesterreicher Neue Beitr. 5,57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 116 | - 11   |            | bekennt gemeinschaftlich mit seinem bruder Rudolf Friedrich dem Franchen 50 pfund re-<br>gensburger für ein ross zu schalden, und versetzt ihm dafür drei buben zn der Reut,<br>Oesterreicher Neae Beitr. 3,57.                                                                                                                                                                                                                     |
| 117 | - 14   | Ratispone  | bestätigt dem benodictinerkloster Reichenbach in regensburger dioces das von seinem vet-<br>ter dem herzog Heinrich zum geschenk erhaltene patronatrecht zu Griespach. Mon.<br>Boic. 27,88.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 118 | - 21   |            | bestätigt dem kloster St. Emmeram die eingerückten privilegien kaiser Friedrichs I von<br>1153 nnd des bischofs Conrad von Regensburg von 1193; zugleich gestattet er dem                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |        |            | abt die vasallen seiner kirche zu belebuen wenn gleich er selbst während einer reichs-<br>vacanz die regalien noch nicht erhalten habe. Lünig 18,659. Hund 2,382, Regens-<br>burger Maus, 778.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119 | - 31   |            | gebietet dem rath zu Regensburg das kloster St. Emmeram daselbst welches er in beson-<br>deren schirm genommen gegen ungerechte eingriffe des hischofs und anderer zu<br>schützen, Regensb. Maus. 243. Zirngibl 96 extr.                                                                                                                                                                                                            |
| 120 | - 21   |            | ertheilt der abtissin Berta zn Obermunster die reichslehen. Zirngibl 95 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121 | - 22   |            | bestätigt derselben die privilegien ihres klosters. Reg. Boic, 5,312 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122 | - 22   |            | türfft als pfleger seiner vettern Heinrich, Otto und Heinrich, herzoge von NiederBaiern, mit ühren ständen, d. h. landesbern, diensteluten, mitterdeunt, bürgern and städen, wegen kost und schaden den er am nie gehabt hat eine übereinkunft, in deren gemässheit sie ihm einmal und fürbas nicht mehr eine klauensteuer bewilligen, nämlich von jedem ross fänfundzwanzig, von jedem rind fänfachn und von jedem baupt kelineren |
| 123 | - 22   |            | viches fünf regeasburger pfennig. Oefele Script. 2,131. Fischer Kl. Schriften 1,289.<br>beurkundet, dass zwischen ihm und seinen drei vettern, deren pfleger er ist, und ihrem<br>land und ihren leuten also getheidigt sei, dass er ihnen alle festen in dem niedern                                                                                                                                                               |
|     |        |            | land, die er inne hat oder die seinigen, wieder einantworten soll vom nächsten sona-<br>tag über acht tage, ausser Mitterfels, Rosenheim und Cransberg, nebst näherer bestim-<br>mung wegen der steuer, und der erklärung dass der landheren siegel an der heuti-<br>gen grossen handfeste nur zum gedächtniss hänge nicht zur bürgschaft. Oesele 2,183.                                                                            |

| No. | 1313.   |            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | Juni 25 | Amberg     | verspricht seinem getreuen Wolfram dem Geiganter um seinen dienst 24 pfund, und giebt ihm dafür unterpfand zu Sebara and zu Stetten. Oesterreicher Neue Beiträge 5,57.                                                                                                                                                                                                                          |
| 125 | - 28    |            | verpfändet dem Heinrich von Menschendorf um seiner dienste willen den zehnten zu Stet-<br>ten im neunburger gericht. Oesterreicher Neue Beitr, 5,58.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 126 | - 28    |            | geuehmigt die verpfandung des guts zu Neunburg seitens seines bruders Ruprecht an rit-<br>ter Dietrich Kürner. Oesterreicher Neue Beitr. 5,59.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127 | - 59    |            | verpfändet dem Ulrich Teusinger die vogtei über die güter des klosters Enstorf zn Heg-<br>linge für dreissig pfund. Oesterreicher Neue Beitr. 5,58.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 128 | - 29    |            | ermächtigt den schultheissen, die rathmannen und die bürgergemeinde zu Nürnberg die<br>kellerhälse, buden und lauben, womit die Juden daselbst die öffentliche strasse vor<br>ihren häusern versperren, niederreissen zu lassen. Oesterreicher Neue Beitr 3,67,                                                                                                                                 |
| 129 | - 30    | Ingolstadt | (apud oppidum nostrum) verpfändet dem bischof Philipp von Eichstädt, seinem heimlichen,<br>um seiner dienste nad crititenen verluste wegen die stadt Weissenburg in eichstädter<br>dioces auf so lange bis solche um 1230 pfund heller wieder ans reich gelüset werden<br>Falckenstein Cod. dipl. Nerdg. 136.                                                                                   |
| 130 | 30      | _          | r airkeinstein Cou. app. verlag, 100.<br>nimmt den grafen Berteld von Henneberg an seine gnade und zieht. ihn zu seinem rathe<br>und zu seiner heimlichkeit mit näheren versprechungen. Schultes Gesch, von Hen-<br>neberg 2,30.                                                                                                                                                                |
| 131 | Juli 1  |            | verspricht dem erzbischof Philipp von Eichstädt zu der ihm verliehenen pfandschaft der<br>stadt Weissenburg die willebriefe der wahlfürsten. Reg. Boic. 5,313.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 132 | - 1     | -          | weiset demselben wegen seiner dienste tausend pfund heller auf die steuern der ämter<br>Landshut und Straubing an. Reg. Boic. 5,313.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 133 | - 11    | Monaci     | thut dem grafen von Henneberg die gnad, dass niemand dessen lente anderswo als vor<br>dem grafen selbst verklagen dürfe. Baumann Volunt. Cons. 107. Schöttgen et Kreysig<br>2,592. Duellius Frid. pulcher 65.                                                                                                                                                                                   |
| 134 | - 12    |            | gestattet demselben zum ersatz der im reichsdienst gehabten auslagen und auch zur bes-<br>seren befestigung der städte Coburg, Königshofen und Schmalkalten die erhebung<br>eines mässigen angelds in denselben. Schultes Gesch, von Henneberg. 2,21.                                                                                                                                           |
| 135 | - 12    |            | erlässt demselben auf dessen bitte den wiederersatz solcher reichseinkunfte, welche er<br>ohne absicht and wissen bisher unbefugter weise möchte eingenommen oder nicht<br>verrechnet haben. Schultes Gesch. von Henneberg 2,22.                                                                                                                                                                |
| 136 | - 13    | -          | gebietet seinen viztumen, richtera und amdeuten im reich und in Baiern das von ihm in<br>schutz genommene kloster Diessen nicht zu belästigen und nicht belästigen zu las-<br>sen. Men. Boic. 8,208.                                                                                                                                                                                            |
| 137 | - 13    |            | gebietet dem meister und den förstern des reichswalden bei Weissenburg dem benedicti-<br>nerkloster Wilzburg zu gestatten, dass es sich in demselben mit brennholz versehe.<br>Jung Beschr. von Wilsburg 35. Schätz Corpus 4.169. Falckenstein Ant. Nerds. 4.107.                                                                                                                               |
| 138 | - 13    |            | bestätigt dem kloster Wilzburg das privileg seiner vorfahren, dass der meister in Weis-<br>senburg wegen vogtei oder schira jährlich nicht mehr als zehn malter haber vom<br>kloster zu ferdern habe. Jung Beschr. von Wilzburg 30. Falckenstein Aut. Nordg. 4,108                                                                                                                              |
| 139 | - 15    |            | benachrichtigt die Judon zu Worms, seinie kammerknochte, dass er dem ritter Wipfelm<br>vom Rosengarten die zehn mark silber bestätigt habe, welche kaiser Heinrich dem<br>selben wegen seiner dienste auf die vom den wormser Juden dem reich zu zahlenden<br>abgaben angewiesen habe. Zugleich befiehlt er diesen Juden, dass sie den verjähri-<br>gen riecksand abführen 30len. Or. in Worms. |
| 140 | - 15    | _          | gebietet allen Endelshausaern dem Clarenkloster zu München an seinen gütern kein leid<br>zuzufügen, da dasselbe bereit ist ihnen ein recht zu thun. Mon. Boic. 18,81.                                                                                                                                                                                                                           |
| 141 | - 16    |            | thut den bürgern von München die gnad, dass sie alleuthalben im land Baiern diejenigen<br>mögen fangen, die ihren schädlich sind und bei sich richten. Bergmann München 79.<br>Die Reg. Boic. 5,314 ergeben den von Bergmann vergessenen ausstellungsort, haben<br>aber im 14 Juli ein vielleicht irriges datum.                                                                                |
| 142 | - 17    |            | hebt die acht auf, in welche seine getreuen leute in Uri, Schwitz und Unterwalden gekom-<br>men waren. Tschudi 1,269.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 143 | - 19    | -          | verspricht seinen freien, dienstmannen, rittern, edelleuten, auch den burgern zu München<br>Ingolstadt, Wasserburg, Weilheim und Landsberg, mit seinem bruder Rudolf und des                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | 1515.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | Juli 25  | Monaci                | sen hausfrau keine sühne zu machen ohne die genannten und die in ihrer einung sind,<br>mit einzuschliessen und sie der gunde seines bruders und der hausfrau desselben zu<br>versichern. Bergmann München 50.<br>thut den bürgeren von München die gnad, dass sie für ihn nicht pfandbar sein sollen, und                                                         |
|     |          |                       | dass wenn einer wegen todschlag gebüsst wird, vor allen dingen dio schulden die er<br>hat von seinem der strafe unterliegenden vermögen abgezogen werden sollen. Berg-<br>mann München 54.                                                                                                                                                                        |
| 145 | - 25     |                       | tbut denselben die gnad, dass zwischen ihnen und den dortigen Juden dieselben rechte<br>bestehen sollen wie zwischen den Augsburgern und ihren Juden. Bergmann München 99.                                                                                                                                                                                        |
| 146 | - 28     | Augsburg              | bekennt dem Jordan Puntzinger seinem diener um ein ross und um den dienst den er nun<br>thnn soll fünfzig pfund schuldig'zu sein, und verpfändet ihm dafür den hof zu Puch-<br>pach und die vogtei zu Pusruek. Oesterreicher Nene Beitr. 5,59.                                                                                                                    |
| 147 | - 30     |                       | befreit die stadt Augsburg auf vier jahre von der reichssteuer gegen erlegung von 400 pfund pfennige. Stetten Gesch. 1,92 extr.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 148 | Aug. 11  | Monaci                | sjebt dem grafen Ludwig von Oettingen und dem rath zu Esslingen vollo mecht und<br>gewält namens seiner mit grafen, haronen, städen und andem edeln zu unterhandeln<br>um sie für seine und des reichs dienste zu gewinnen, und verspricht alles genehm zu<br>halten, was sie in dessen gemässheit geben oder verheissen werden. Abschrift ex or,<br>in Stutgart. |
| 149 | - 15     | Tirhoubten            | bekennt dem Heinrich von Erenvels 200 pfund schuldig zu sein, und verpfändet dafür ihm<br>und seinem vetter Heinrich die burg zu Pfaffenhoven. Oesterreicher Neue Beitr. 5,59.                                                                                                                                                                                    |
| 150 | - 20     | München               | thut den bürgern vom München die gand, dass nach verlauf der sechs jahre während wel- cher sie nech den augsburger Juden versetts sind, se für zelle steuer, bede, gab und forderung jährlich nur 600 pfund münchener pfennige zahlen sollen, und verspriebt hierzu die einwilligung seines bruders herzog Rudolfs zu verschaffen. Bergmann München 900           |
| 151 | - 26     |                       | verkûndigt der stadt Eger, dass er sie an den könig Johann von Böhmen verpfändet habe,<br>aber darnach traebten werde sie wieder ans reich zu bringen. Lûuig 6,466.                                                                                                                                                                                               |
| 152 | Sept. 25 | bi Werde              | (in den gezelden) beauftragt den rath zu München, die stadt zu befestigen, und die ge-<br>bäude, welche aussen und innen der mauer zu nahe stehen, abzubreehen. Bergmann<br>München 3.                                                                                                                                                                            |
| 153 | Oct. 10  | vor Chamer            | (auf dem felde) eignet dem kloster Fürstenfeld die zehnten zu Langenholenhach, Motzen-<br>hofen und Schembuch, welche weiland Gunzel der Röhlinger zu lehen hatte und nun<br>llermann von Haldenberg dem kloster verkauft hat. Reg. Boic. 6,308,                                                                                                                  |
| 154 | - 31     | ;Wolfraths-<br>hausen | verspricht dem herzog Heinrich von Kärnthen zu than was sein viztum zu München<br>Herrmann von Haldenberg, Siefried von Rotenburg und ein bevollmächtigter des ber-<br>zogs güt heissen werden. Reg. Boic. 5,390.                                                                                                                                                 |
| 155 | Nov. 9   | Frisingen             | bestätigt dem bischof Conrad von Freisingen die von Ludwig dem Grans gekauften orté Purchansen, Wippenhausen u. s. w., nachdem seine vettern auf des Graus bitten die verkauften land und leute geeignet hatten, Meichelbeck. Hist. Fris. 29,123.                                                                                                                 |
| 156 | - 13     | München               | thut dem kloster Fürstenfeld die gnad, dass keiner seiner richter über dessen lente rich-<br>ten soll, ausser um die drei dinge die an den tod gehen. Mon. Boic. 9,130 und 134,                                                                                                                                                                                   |
| 157 | - 13     | -                     | nimmt das von seinem vater gestiftete kloster Fürstenfeld in seinen besonderen schutz<br>und bestätigt dessen freiheiten und besitzungen. Mon. Boie. 9,136.                                                                                                                                                                                                       |
| t58 | — t6     |                       | verleiht der gemeinde der bürger zu Landsberg das dortige ungeld und den wagenpfennig<br>am Lechthor zur ergötzung des grossen schadens, den sie in seinem dienst unhmen;<br>auch verleiht er ihnen allo besondern gnaden welcho die stadt München hat. Lori<br>Lechrain 55.                                                                                      |
| 159 | - 18     |                       | nimmt die gülten, welche das Clarenkloster an dem Anger zu München auf dem Innde-<br>hat in seinen besondern schirm, und gebietet seinen amtleuten dem kloster kein leid<br>daran zu thun. Mon. Boic. 18,92 und 21,262.                                                                                                                                           |
| 160 | - 21     |                       | thut dem bischof Conrad von Freisiugen die gnade, dass man ihn und seine nachkommen<br>um gült oder sehaden nicht mehr auf die landschrannen und vor seine richter ziehen<br>soll. Meichelbeck 2 <sup>3</sup> , 23.                                                                                                                                               |
| 161 | - 21     |                       | befreit denselben von der pflicht die belehnung von ihm zu empfangen, um damit den                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 1315.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |            | herzogen von Oesterreich keine veranlassung zu geben, ihn an den grösstentheils<br>unter ihnen liegenden gülten und gütern des hochstifts zu beschädigen. Zugleich<br>nimmt er den bischof und sein gotteshaus in seinen besondern schirm. Meichelbeck<br>llist, Fris. 29,126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 162 | Nov. 24 | München    | belobt die leute in Schwitz wegen ihrer standhaftigkeit und verspricht sie im frühjahr aus<br>den händen ihrer feinde zu befreien. Wencker Coll. 365. Tschadi 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 163 | - 24    |            | befreit die stadt Esslingen zu ergetzung des grossen schadens den sie um ihn und das reich gelitten von der bürgschaft, so sie den Juden von Ueberlingen für ihn gedhan hat, weil diess Juden dadurch dass sie dem herzeg von Oestreich zu des reiches schmachheit warten und gehorsam sind, grosse busse verdient haben. Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 164 | 25      |            | schreibt an alle reichsgetrenen wegen vorstehender begünstigung. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165 | - 30    | Ratispone  | verleikt den römischen bürgern Stephan und Jacob Sciarra und Jordan und Peter Colonna<br>die gewalt notare zu creiren, unehelige zu legitimiren und münzen zu sehlagen.<br>Chmel Reg. Frid. IIII. No. 2834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166 | Dec. 8  | Lengenvelt | verpfündet dem Friedrich von Eschenbeck um seine treuen dienste und um den schaden,<br>den er bei ihm nahm in dem streit zu Gamelstorf, seine vogtei zu Ebersbach deren<br>eigensehaft nach Bamberg gehört um 44 pfund. Desterreicher Neue Beitr. 5,61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 167 | - 8     | _          | verpfandet an Ortlieb den Zenger, Heinrich den Geiganter und Heinrich den Zenger aus<br>derselben nrsach genannte leute zu Etzdorf um 150 pfund. Oesterreicher Nene Beitr. 5,61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 168 | - 8     |            | befreit wegen der dienste des delen mannes Conrad von Schlüsselberg das dorf Weischenfeld und giebt demselben recht und freiung wie seine vorfahren kaiser nud könige der stadt Bamberg verliehen haben. Zugleich thut er dem Conrad die gnad, dass allenfallsige Juden zu Weischenfeld mit dem königlichen amtmann nichts sollen zu schaffen haben, und giebt auch dem ort marktecht. Desterreicher Neue Beit; 3,68.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 169 | - 12    | Nappurg    | giebt dem ritter Ludwig von Wuutzhaim zehn pfund zur heimsteuer seiner toehter an<br>Friedrich den Egiofsreuter, und verpfändet ihm dafür gefälle aus des letztern hof.<br>Oesterreicher Nene Beitr. 5,62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170 | - 17    | Amberg     | empfiehlt Chunrad dem Kemnater seine hölzer das Tannech und das Pentental, und er-<br>laubt ihm durres holz daraus zu nehmen. Oesterreicher Neuo Beitr. 5,62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 | - 17    |            | befreit die stadt Nürnberg vom 6 Jan. an auf zwei jahre von aller steuer. Reg. Boic, 5,322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 172 | - 18    |            | quittirt derselben die für zwei jahre erhaltene reichssteuer. Reg. Boic. 5,322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173 | - 18    |            | bestätigt dem spital zu Regensburg seine zollfreiheit. Gemeiner 1,494 extr. Zirngibl 100 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174 | - 18    | _          | befiehlt seinen und seiner vettern beamten sich die leute und die güter des spitals zu<br>Regensburg (zu Stadt am Hof?) empfohlen sein zu lassen. Zirngibl 99 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 175 | - 19    |            | bestätigt das urtheil in sachen des pfarrers zu Nabburg wider die fischer daselbst, deren<br>rechte betreffend, zu gunsten des ersteren gesprochen. Ried Cod. dipl. 2,768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 176 | - 29    |            | befreit Chunrad dem Fröstel seinem bürger zu Nabhurg den hof zn Etzelnhof von den<br>dreissig pfennig vogtrecht, welche darauf lasteten. Oesterreicher Nene Beitr. 5,62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1316.   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177 | Jan. 2  | Ingolstat  | setzt seinem getrenen Cunrad von Leutenbach bürgen für ein darleben von 60 pfund zu einem ross für des königs dieuer Wernher von Tegerbach. Reg. Boic. 5,323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178 | - 2     |            | verspricht Dietrich dem Kürner für den schaden den seine knechte zu Rechtze namen<br>200 pfund, und schlägt sie ihm auf das demselben verpfändete amt nnd gericht Neun-<br>burch. Oesterreicher Neue Beitr. 5,63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179 | - 5     | -          | eignet dem Clarenkloster zu München ein von demselben gekaustes leben aus Chantad<br>des Morleins hab zu Cheschingen. Mon. Boic. 18,86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 180 | - 9     |            | hat der stadt Augsburg folgende ganden: dass sie nach den nächsten vier jahren, wäh-<br>rend welcher sie gäntlich stearfreit sit, jährlich nicht mehr als 400 pfund reichs-<br>steuer zahlen soll; dass sie vom reich nie veräussert werden soll; dass die augsbur-<br>ger bürger gleich reichsmissterialen mit cellen zu gericht sitzen und recht sprechen dür-<br>fen; dass sich niemand ihrer gestrandeten oder dem fener entrissenen gäter annaasso<br>bei strafe der acht; dass alle ühre älteren privilegien und freiheiten bestätigt sein<br>sollen. Länig 13,91. In einer besonderen urkunde von demselben tage versprach<br>Ladwig hierun die willerbiefe der wahlfürsten. Setten Gesch. 1,39 extr. |
| 181 | - 21    | 1 '        | beurkandet dass sein vater herzog Ludwig dem kloster Fürstenfeld den zehnten seines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101 | - 31    |            | peurannuct dass sein valer neizug Lauwig dem klosier Fursteinen den zeinten seines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. | 1316. |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----|-------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 182 | Jan.  | 25 | Ingolstat    | kastens zu Newnburch vereignet habe, und fügt selbst zwei theile des zehntens zu<br>legling hinzu. Mon. Boic. 9,127 und 130.<br>erheilt der stadt Ingolstatt gleiche freiheit von pfändung wie solche die städte München                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| (83 | _     | 31 | Gerolfingen  | und Amberg haben. Krenner Anleitung zu den bajer. Landtagen 106.<br>befreit die stadt Esslingen und ihre helfer um gethanen dienst und erlittenen schaden von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|     |       |    |              | allen schulden und bürgschaften gegen solche Juden die sich von ihm und zu des<br>reichs seinden gezogen haben. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 184 | Febr. | 5  | in Novo Foro | verleiht den bürgern von Neumarkt freiheit, ehre, recht und gnaden wie die von Nirn-<br>berg haben. Chmel Reg. Ruperti 900 extr. Löwenthal Gesch. von Neumarkt 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 185 | -     | 6  | Nuremberch   | bestätigt der stadt Neumarkt einen von ihm als pfalsgraf in gemeinschaft mit seinem bru-<br>der Rudolf zu Neumarkt am 23 Mai 1309 gegebenen brief, wodurch die jährliche bei-<br>stener auf 300 pfund heller gesetat wurde. Chmel-Reg. Ruperti 900 extr. Löwenthal<br>Gesch. von Neumarkt 218.                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 186 | -     | 9  |              | verbietet männiglich im umkreis einer halben meile um den von ihm befreiten markt Wei-<br>scheuvelt feilen kauf zu treiben. Oesterreicher Nene Beitr. 3,69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 187 | -     | 10 | -            | beståtigt die urkunde könig Albrechts vom jahr 1304, worin dieser dem Cunrad Escler das dorf Ekkenheite für 200 pfund heller versetzte. Reg. Boic. 6,395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 188 | -     | 18 | Ingoistat    | verspricht wenn er dem Johann von Rechberg seine forderung anszahlen werde von des-<br>sen geld zweihundert pfund augsburger pfennige inne zu behalten für den schaden<br>den derselbe Marquart Chergelin nad dessen sohn bürgern zu Augsburg gethan hat<br>damit ihnen derselbe wieder werde. Or. In Augsburg.                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 189 | -     | 19 |              | gebietet seinen richtern und amtleuten dafür zu sorgen, dass das recht der grundruhr,<br>das man billiger unrecht nennt, auf der Isar nicht mehr ausgeübt werde. Bergmann<br>München 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 190 | Márz  | 9  | Nuremberch   | nachdem er schon als pfaltgraf seinen willebrief zu der übergabe des sehlosses (Ochen<br>mit allem recht und zugehör von seiten des königs Albrecht an ertzhischef Balduin<br>von Trier gegeben hatte, so erklärt er nunnehr die rechte und zugehörungen als auf<br>alle burgmannen und ministerialen sich ausslehnend, und gebietet diesen dem ertzbi-<br>schof zu geborben. Günther Cod. dipl. 3/174.                                                                                                     |  |  |
| 191 | -     | 9  |              | giebt dem rath und der gemeinde der bürger zu Worms um ihrer dem reich geleisteten<br>dienste und des dabei erlittenen schadeus willen zu den 300 pfund auf den dortigen<br>Juden noch hundert pfund heller jährlicher einkünfte auf so lange bis er oder seine<br>nachfolger diese 400 pfund mit dem zehafischen betrage ablöven. Moritz von Worms (84,                                                                                                                                                    |  |  |
| 192 | _     | 9  |              | thut der stadt Heilbrom folgende gnaden: 1) sie soll während den nichsten vier jahren stemefreis sein; 2) von da nu jährlich 600 pfinnd heller abhlet; 3) zur ülzung ihrer vielen schulden überhässt er ihr die Juden daselbst auf sechs jahre um mittlersveile 4000 pfund heller von ihnen zu ziehen; 4) erlöstst den Dittgeren allen geldvorsehuss den sie bis jetzt von den Juden empfangen; 5) befreit die bürger von fremdem weltlichen greicht. Länig 13,834. Vergf. Jäger Gesch. von Hellbrom 1,104. |  |  |
| 193 | -     | to |              | verschreibt dem grafen Bertold von Katzenellenbogen einen tornos an dem zoll zu Ludens-<br>dorf zum abtrag eines ihm schuldigen capitals. Wenck Hess, Laudesgesch, 1,88,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 194 | - :   | 28 |              | (in obsidione oppidi) beurkundet den ausspruch der n ürnberger reichaversammlung, dass die h öfe, gerechtigkeien und g üter, welche die ihm und des reichs widerwärtigen herzoge von Oestreich bisher in Schwitz, Uri und Unterwalden und dortigen gegen- den beassen, ihm und dem r örich zu ver änssern. Tsehndi 1,477.                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 195 | - 1   | 26 |              | (in castris antc) bestätigt der stadt Weissenburg im Nordgau das recht, dass deren bürger<br>nirgends anderswo als vor ihrem stadtrichter sollen belangt werden können. L\u00e4nig 14.6t4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 196 | - :   | 26 |              | (in castris ante) verordnet dass alle diejenigen, welche landgüter in dem gebiet der stadt<br>Weissenburg im Nordgau besitzen, bürgerliche lasten und stenern davon tragen sol-<br>len. Länig 14,614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| t97 | - 1   | 29 |              | (in obsidione oppidi) bestätigt den leuten des thals Schwitz die eingerückten privilegien<br>Friedrichs II d. d. Favende 1240 Dec., Rudolfs d. d. Daden 1291, Heinrichs d. d.<br>Constanz 1309 Jun. 3 und Zürich 1310 Mai 5. Tseludi 1,278. Die von Uri und Unter-                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

| No. | 1316    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | -                      | walden erhielten gleichlautende bestätigungen, jedoch mit auslassung der letzten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |         |                        | urknnde, die nur Schwitz angeht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 198 | April   | 1 ze Harryr            | (in dem besez) bestätigt dem kloster Seligenthal bei Landshut die demselben von seinem vater verliehene zollfreie salzfuhr. Mon. Boic. 15,456.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199 | -       | 8 ante Wart-<br>perch  | (in eastris) erneant Heinrich den alten und Heinrich den jungen Vögte von Plauen und<br>Heinrich Vogt von Gera zu landrichtern über die reichsstädte Zwickau, Altenburg<br>und Komnitz und das ganze Pleisner land. Lünig 11,202.                                                                                                                                                                                                        |
| 200 | - 2     | yor Schillin-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 201 | - 2     | 5 ze                   | versetzt Andre dem Fronauer um seiner treuen dienste willen die mühle zu Nittenawe<br>um achtzehn pfund. Oesterreicher Neue Beitr. 5,64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 202 | - 2     | 6                      | versetzt dem Wolf von Nappurch um seiner dienste willen güter zu Sitzenbuch, Aychach und Vilshofen für vierzig pfund. Oesterreicher Neue Beitr. 5,64.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 203 | - 2     | 8 VOF                  | schlägt dem Friedrich von dem Praytenstein dreissig pfund auf die demselben zu Fried-<br>richsreut und Niederweizzenbaeh versetzten güter. Oesterreicher Neue Beitr. 5,64.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 204 | Mai     | 2 Nuremberg            | bestätigt der stadt Windsheim vier inscrirte privilegien seiner vorfahren. Lünig 14,670.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 205 |         | 6                      | hestâtigt derselben das privilegium de non evocando. Reg. Boie. 5,331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 206 | -       | 7                      | giebt Rudger dem Kemuster auf seinem hof zu dem Fronberg acht pfund für ein pferd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |         | ,                      | das ihm im konigliehen dienst abging. Oesterreicher Neue Beitr. 5,65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 207 | - 1     | 2                      | verpfändet dem landgrafen Ulrich von Leuchtenberg seine und des reichs burgen Floss<br>und Parkstein um die 1459 mark silber, um welche sie ihm vou könig Johann<br>von Böhmen als ursprünglichem reichspfandherrn dieser burgen vorsetzt sind. Reg.<br>Boic. 6,396.                                                                                                                                                                     |
| 208 | 1       | 5                      | nimmt das Clarenkloster zu Nürnberg in seinen schutz. Reg. Boie. 6,396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 209 | - 1     | 5                      | verleiht dem ersamen mann Ulrich dem Haller bürger zu Närmberg, seinem wirte, den bann<br>über das gericht zu Hadmarstorf, welches derselbe vom gotteshaus Eichstädt gekauft<br>hat. Oesterreicher Neue Beitr. 3,70.                                                                                                                                                                                                                     |
| 210 | 1       | 9                      | bestimmt, dass das stidtlein Herrieden, welches der gegner seiner regierung Craft von Hohenloch besetzt und zur rütberhöhle gemacht, nun aber der könig zerstört hat, uie wieder hesetstigt werde; giebt dem bisehof Philipp von Eielstädt zur eutschädigung dasur das schloss Wartperch, und verordnet, dass niemand die Nümberger und andere welche Herrieden zerstörtet desabb solle belätzigen dafen Gesterriecher Neue Beitr. 3,70. |
| 211 | Juli    | 9 Nördlinge            | (auf dem velde bei) bekennt Heinrich dem Zenger um den dienst den er ihm jetzt thut<br>gen Esslutgen fünfzig pfund schuldig zu sein, und versetzt ihm dafür was er lediges<br>hat zu Extdorf. Oesterreicher Neue Beitr. 5,6e.                                                                                                                                                                                                            |
| 212 | -       | 9                      | bekennt Ortlieben dem Teubenpechen um gleiche ursache dreissig pfund schuldig zu sein<br>und versetzt ihm dafür ein korngefäll zu Nitnau. Oesterreicher Neue Beitr. 5,65.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 213 | - 1     | Ratispono              | bestätigt dem kloster Pyburg das patronatrecht in Friedberg. Reg. Boic. 6,396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 214 | - 1     | 9                      | erklärt den brief der Nürnberger, wodnrch er ihnen das recht ertheilte alleuthalben von<br>den Regensburgern phad zu nehmen, auf beschwerde dieser letzteren für erschlichen.<br>Gemeiner 1,497 extr.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 215 | P       | 9                      | befiehlt allen richtern und amtleuten in Baiern den regensburger bürgeru gegen ihre erweis-<br>lichen schuldner im laude ein unverzogenes recht wiederfahren zu lassen. Gemei-<br>ner 1.497 extr.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 216 | - 2     | 9 München              | versetzt seinem getreuen dem Pobeneg seine vogteien zu Arnoldshof und Lintach, deren<br>eigenschaft zu Undistorf gehört. Reg. Boic. 6,396.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 217 | - 3     | 0                      | uimmt das kloster Diessen in seinen besondern schutz und ernennt dessen canoniker zu<br>caplanen seiner ehelichen frau der königin Beatrix. Mon. Boic. 8,200.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 218 | - 3     |                        | bestätigt demselben alle von seinen vorfahren im herzogthum Baiern erhaltene privilegien.<br>Mon. Boic. 8,211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Aug. 3  | 0 prope Nuren-<br>berg | llier stossen erzbischof Baldnin von Trier und könig Johann von Bühmen, beide aus Prag<br>kommend, zu könig Ludwig. Petri Zittav. Chron. Aule regio apud Dobner 5,347.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 219 | Sept. 1 |                        | (in eastris) versehreibt dem grafen Johann von Starkenburg das Cröwerreich und bestä-<br>tigt ihm alle freiheiten. Ledebur Archiv 14,211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 1316.            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sept. 19         | iuxta Ezzelin-<br>gen   | Treffen mit könig Friedrich dem Schönen im flussbett des Neckars am fünften tage seis sich die beiden heere im angesicht lagen. Es begann durch zufall und endete ohne entscheidung. Petr. Zitt. apud Dobner Mon. 5,347. Volcmar apud Oefele 2,549. Leob. apud Pez 1,916. Alb. Arg. apud Urst. 2,120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 219 | - 27             | -                       | (auf dem velde) verleiht Ulrich dem Walaer und seinen erben wegen seiner dienste den<br>Forsthof zu Niwenweilner, den er von ihm von des herzogthums Baiern wegen zu<br>setzung hat, zu rechten leben. Or in Anssburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 220 | - 2              | prope Hallis            | (in campo) verleiht dem Johann Kage von Schaftolsheim zur vernehrung seines ehen-<br>heimer burglehens alle rechte des reichs zu Ergersheim. Schöpflin Als. dipl. 2,119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 221 | — 21             | bi der stat zu<br>Halle | (in dem dorfe zu Thingental) beurkundet, dass er den bürgern und der stadt Halle die gnade getalan habe, dass sie sollen grunblich sitzen vor ihm von St. Martinstag der nachet kommt über ein jahr und sollen ihm dann hulden als einem römischen könig, hernach aber frei sein von steuer und dienst zwei jahre, und sollen der jahre eins hahen und geniessen die Jaden bei ihnen, zölle, ungelt und schulheissenamt zu steuer und zu hülfe, hiernach aber soll der kaiser fürbas jährlich sechsbundert pfund helber reichssteuer von ihnen nachenn. Auch geiselt ihnen derselbe alle freiheit und recht die sie von seinen vorfahren hatten. Wenn die stadt in den genannen jahren krieg oder arbeit angelt, so sollen ihr behölfen sein: graf Ladewig von Oettingen. Andres von Bruneche, Conrad von Weinsberg und der Illumnel von Lichtenberg. Was die stadt vorher gegen ihn gerchan das ist im fänzlich shelessene. Stuttgart. |
| 322 | - 35             | oberthalb<br>Halle      | (auf dem velde) bekennt Wolfhart dem Zenger von Weternvelt zwanzig pfund schuldig zu<br>sein, und versetzt ihm dafür vogteirechte zu Buckeldorf und Berghaim. Oesterreicher<br>Neue Beitr. 5,67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 223 | Oct. 1           | bei Arberg              | (auf dom feld) befehnt den Heinrich von Sefelt mit Ulrich dem Sieger von Bisenberg und<br>dessen kind die bisher als hergekommene leute blos dem k\u00fcnig angeh\u00fcrig gewesen<br>sind. Reg. Boic. 6,397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 224 | - 6              | Ingolstadt              | schenkt dem bischof Philipp von Eichstädt drei hörige leute behnfs der unterhaltung von ewigen lichtern in der eichstädter kirche. Reg. Boic. 5,341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 225 | - 16             | _                       | versetzt dem Heinrich von Harlungshofen um seiner dienste willen für zehn pfund seinen<br>hof zu Geisenhofen und die vogtei zu Prummenstorf. Oesterreicher Neue Beitr. 5.67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 226 | Nov. 16          | München                 | eignet dem kloster Altenhohenau die von Liebhart von Spielberg erkauste hube zu Griez-<br>steten. Reg. Boic. 6,397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 227 | - 20             | _                       | bestätigt dem kloster Beihartingen ein eingerücktes privileg des pfalzgrafen und herzogs<br>Rudolf von 1297. Mon. Boic. 5,474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 000 | 4547.<br>Jan. 13 | - '                     | verleiht Heinrich dem Cholbeckehen von Dachau die pflege des holzes Achloch zu rech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 238 | Jan. 10          |                         | tem leben. Reg. Boic. 6,397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 229 | - 22             |                         | verspricht genannten bürgern von Angsburg die von den landesherrn von seinetwegen<br>geschädigt worden ihren hier angegebenen schaden zu gelten. Aus dem original in Münehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 230 | Febr. 1          | Lengenvelt              | giebt Chunrat dem Zenger von Transniht um seiner dienste willen fünfzig pfund und ver-<br>setzt ihm dafür güter und gefälle zu Aichelperg und Neunburg. Oesterreicher Neue<br>Beitr. 5,68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 231 | — 9              | _                       | versetzt Otten von dem Stain seinem viztum zu Lengenvelt seine burg zu Dreswitz um<br>200 pfund. Oesterreicher Neue Beitr. 5,69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 232 | — 9              | _                       | genehmigt dass abt Otto von Reichenbach die vogtei und steuer von den gütern zu Ils-<br>wanch am die 200 pfund regensb. pf. lösete, um welche er sie den Schencken von<br>Richeneck versetzt hatte. Mon. Boic. 27,89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 233 | - 17             | München                 | versetzt Dietrichen von Parsberg die burg zu Hohenstain, den markt zu Velden, das Plech<br>und Veldner forst um 500 mark, wann sie ihm schon sein bruder Rudolf darum ver-<br>setzt hat. Reg. Boic. 5,349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 231 | Márz 13          |                         | that dem nonnenklosser Altenmänster die gnad, dass weder er noch seine amtleute mit<br>dem gute etwas sollen zu schaffen haben, welches pfaffen hinterlassen die kirchen<br>von den nonneu haben. Mon. Boie. 10,333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 235 | - 26             |                         | bestätigt dem hause zu Mözzingen die güter zu Chefenhul, welche herzog Rudolf demsel-<br>ben geeignet hat. Reg. Boic. 5,353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1317.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 236 | April 1 | München     | verleiht den Deutschordensbrüdern zu Virnsberg, welches schloss ihnen zu errichtung eines<br>hauses burggraf Cunrad von Nürnberg geschenkt hatte, um ihnen den mangelnden<br>unterhalt zu verschaffen, das patronatrecht in Winsheim. Res. Boic. 5,354.                                                                                                                                                           |
| 237 | - 6     | _           | verkändigt seinen amtleuten in Baiern, dass er die nonnen des klosters St. Claren zn<br>München gefreit habe also dass niemand sie an ihrem gut leidigen solle mit stener<br>oder sonst. Mon. Boic. 16,93.                                                                                                                                                                                                        |
| 238 | - 31    | Ratispone   | bestätigt dem hospital an der brücke zu Regensburg die von bischof Nicolaus demselben<br>goschenkte villa Hettingen. Reg. Boic. 5,356.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 239 | - 22    |             | stiftet zu Amberg ein spital für arme leute, verordnet, dass man ihm nach schätzung des raths die dazu nödigen hofstätten an dem thor nach Nabburg zu kanfeu gebe, erklärt die von ihm zu lehen rührende güter welche dem spital vermacht werden für eigen u. s. w. Löwenthal Gesch. von Amberg 6.                                                                                                                |
| 240 | - 23    |             | verpfändet dem regensburger bärger Lenpold Gumprecht und dessen söhnen, die ihm 500 pfund pfennige geliehen hatten, das regensburger schultheissenamt. Gemeiner 1,499. Hierüber gab herzog Rudolf, des königs bruder ebenfalls eine nrkunde.                                                                                                                                                                      |
| 241 | _ 25    |             | schlägt Dietrich dem Kürner die 200 pfund, damit er die pfleg von Regenstauf von ihm<br>gelöset hat, auf Neunburch die stadt das gericht und den göw. Oesterreicher Neue<br>Beitr. 5,69.                                                                                                                                                                                                                          |
| 242 | - 28    | Winsheim    | Rechtaspruch auf anfrage des abtes von Heilsbronn, dass wenn geistliche klosterleute jahr und tag lang etlich cygen ohne widerspruch beseesen haben, sie desshalb nur noch vor geistlichem gericht sollen belangt werden dürfen. Oesterreicher Nene Beitr. 3,72. Spiess Archivische Nebenarbeiten 1,159.                                                                                                          |
| 243 | - 28    | _           | befreit die klüster Pielnhofen und Seligenporten von weltlichem gericht. Mit Zeugen.<br>Reg. Boic. 5,357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 311 | Mai 20  | Frankenfurt | entzieht dem grafen Engelbert von der Mark, welcher der ihm geleisteten huldigung unein-<br>gedenk sich zn seinen nnd des reichs feinden geschlagen hat, wegen disser offenba-<br>ren rebellion alle seine reichstehen und reichspfandschaften. Teschenmacher Ann. 35.                                                                                                                                            |
| 245 | _ 21    |             | beurkundet, dass in seiner gegenwart Ludwig der sohn des herzogs Otto von L\u00e4nehurg<br>f\u00fcr Ernst den sohn des herzogs H\u00e4nicht von Braunschweig versprochen habe, das<br>gedachter Ernst dem erabischof Peter von Mains seinen nr\u00e4chdebrief bis Mari\u00e4 geburt<br>n\u00e4chsnummend aus\u00e4ndigen werde. Guden \u00e3,148.                                                                 |
| 246 | - 22    | Heidelberg  | belehnt den grafen Theoderich von Uleve mit allen den reichablene und reichapfandschni-<br>ten, welche graf Engelbert von der Mark beseasen, diesem aber wegen seiner undank-<br>barkeit und offenbaren rebellion entzogen worden. Teschennacher Ann. 33 zweimal<br>auf derselben seite, wodarch auch die bearbeiter der Reg. Boie. 5,338 irre geführt<br>wurden. Gezenisformation wegen der Dreiciel 3,9.        |
| 247 | Juni 19 | Bacheraci   | bestätigt dem kloster Eberbach im Rheingau nach dem vorgang seines vaters zu Fürsten-<br>berg, Bacherach und Caub die zollfreiheit für dessen mit lebensmitteln behadene schiffe.<br>Protocollum priv. Eberb. in folio, aufpapier, aus dem 18ten jahrhundert in 1dstein foli. 9.                                                                                                                                  |
| 348 | 19      |             | bestätigt deinselben zu Boppart, Werden nad an andern der reichsjurisdiction unterwor-<br>fenen orten dio zollfreiheit für dessen mit lebensmitteln den Rhein befahrende sehiffe.<br>Bid, 16.                                                                                                                                                                                                                     |
| 249 | - 19    | _           | verspricht dem erzbischof Balduin von Trier seines bruders des pfalzgrafen Rudolf ein-<br>willigung in die übergabe und verpfändung gewisser nicht genannter pfalzischer<br>bestizungen an das erzstift Trier zu erwirken. Güuther Cod. dipl. 3-,170.                                                                                                                                                             |
| 250 | - 19    | -           | bekennt dem erzbischof Balduin von Trier wegen dessen antheil an dem esslinger zuge<br>4000 mark silber schuldig zu sein und verspricht solche bis ostern zu bezahlen.<br>Günther Cod. dipl. 3s,176.                                                                                                                                                                                                              |
| 251 | - 33    |             | verbindet sich mit den erzbischöfen von Mainz und Trier und mit könig Johann von Böh-<br>men gegen herzog Friedrich von Oestreich. Reg. Boic. 5,360.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 252 | - 22    |             | macht mit den erzhischssen Peter von Mainz und Baldnin von Trier, dem könig Johann von Böhnen und Polen und andern nagenannten herra, vodann den städen Cüin, Mainz, Worms, Speier, Achen, Oppenheim, Frankfurt, Friedberg, Wetzlar und Gelnhausen, einen landsfrieder von Bert ober Spiere his Cöln zu land und zu wasser von nächstem 24 Juni auf sieben jahre. Böhmer Cod. dipl. Moreoft, 1,432 nach einer von |

| No. | 131   | 7. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |    |            | Stüve aus einer alten abschrift zu Osnabrück mitgetheilten eopie. Das original habe                                                                                                                                                                             |
| 012 | Juni  | 02 | Bacheraci  | ieh seitdem im stadtarchiv zu Cöln gefunden.<br>vertheilt die in gemässheit des landfriedens zu erhebenden turnosen und grozzen auf die                                                                                                                         |
| 253 | Juni  | 23 | Dacheraci  | zollstätten Coblenz, Remagen und Coln. Original in Coln.                                                                                                                                                                                                        |
| 254 | -     | 24 | Pingwia    | verpfändet dem ritter Wernher dem sohn des verstorbenen schultheissen von Oppenheim                                                                                                                                                                             |
|     | i     |    |            | das reichsschultheissenamt der stadt Pfeddersheim. Würdtwein Dipl. Mog. 2,108.                                                                                                                                                                                  |
| 255 |       | 25 |            | gestattet den bürgern von Mainz von den waaren welche in ihrem neu erbauten kanfhau-                                                                                                                                                                            |
|     |       |    |            | gelagert werden eine massige abgabe zu erheben um damit dessen bewahrung durch                                                                                                                                                                                  |
| 256 |       | 25 |            | wächter und andern nutzen ihrer stadt zu bestreiten. Oesterreicher Neue Beitr. 3,73<br>nimmt abt und convent zu Comburg in seinen besondern schutz. Original zu Stuttgart.                                                                                      |
| 257 |       | 25 |            | beauftragt den erzbischof Peter von Mainz das kloster Comburg zu schützen. Copialbuch                                                                                                                                                                           |
|     |       | -  |            | sec. XVI fol. 68 in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 258 | -     | 26 | Moguntic   | entledigt die amtleute und einwohner von Ober- und Unterlfeinbach und Drechtingshau                                                                                                                                                                             |
|     |       |    |            | sen der ihm geschwornen treue, und weiset sie an, dem erzbischof Peter von Main-                                                                                                                                                                                |
|     |       |    | 1          | zu huldigen. Guden Cod. dipl. 3,146.                                                                                                                                                                                                                            |
| 328 | -     | 27 |            | befiehlt den burgmannen der burg Alzei, sodann dem schultheissen, den burgermeistern<br>den rathmannen und den bürgern gemeinlich der stadt daselbst, dass sie dem erz-                                                                                         |
|     |       |    |            | hischof Peter von Mainz, welchem er sie versetzt hat, huldigen sollen, indem er sie                                                                                                                                                                             |
|     |       |    | 1          | zugleich der ihm geleisteten huldigung entlässt. Würdtwein Subs. 1,441.                                                                                                                                                                                         |
| 260 | -     | 27 |            | verpfändet dem erzbischof Peter von Mainz schloss und stadt Alzei. Reg. Boic. 6,397.                                                                                                                                                                            |
| 261 | -     | 29 |            | setzt demselben genannte bürgen wegen vergütning der auf die bewachung des schlosses                                                                                                                                                                            |
|     |       |    |            | Alzei zu verwendenden kosten. Würdtwein Subs. 1,442.                                                                                                                                                                                                            |
| 262 | Juli  | 26 | Wormatie   | schreibt den rittern Johann von Barbenchon (Barbanzon), seinem bruder Hugo und den<br>Fastredus de Linea (Ligne) einen brief, dessen inhalt nicht angegeben ist. Miraeus                                                                                        |
|     |       |    |            | 1,596. Ich bezweiße die achtheit.                                                                                                                                                                                                                               |
| 263 | -     | 27 | Aschaffen- | giebt dem erzbischof Peter von Mainz für sein dorf Obernburg wetterauer stadtrecht                                                                                                                                                                              |
|     |       |    | burg       | Guden Cod. dipl. 3,152.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 264 | Aug.  | 15 | München    | verleiht der Offenein Schrimphine und ihrem ehemann zur vergeltung einer sehuld von<br>230 pfund münchener pfeunig wegen hofküchendiensteu die vogtei auf zwei zum<br>kloster Tegernsee gehörigen höfen in Solara. Reg. Boic. 5,365.                            |
| 265 | -     | 20 |            | schenkt dem nonnenkloster Schönfeld in augsburger dioeese den Monchshof in Tulgen.<br>Mon. Boic. 16,329.                                                                                                                                                        |
| 266 | -     | 23 |            | versiehert den hezzeg von Venedig, dass er die nöthigen anstalten getroffen habe, damit<br>Petrus Gradonico die ihm.geraubten sachen zurück erhalte. Arehiv der Gesellschaft<br>für Geschichtskunde 4,198 extr.                                                 |
| 267 | -     | 29 | Landshut   | verordnet, dass seln vitztum zu Lengfeld die zwanzig pfund regensb. pf., die sonst den<br>(regensburger) kaufleuten für geleit abgenommen wurden ferner nicht mehr nehmen<br>solle. Gemeiner 1,500. Reg. Boic. 5,865.                                           |
| 268 | Sept. | 1  |            | sehenkt dem kloster Seligenthal zu Landshut das patronat der kirche St, Peter in Niwen-<br>burg. Reg. Boic. 5,365.                                                                                                                                              |
| 269 | -     | 16 | München    | verkündigt dem braumeister und allen brauern in Regensburg die von ihm verlehnt sind<br>dass er um den gebresten der übertall im lande ist an korn und getraide, mit hetzog<br>Heinrich in Baiern und mit andera fürsten und herra die in dem laude sitzen oder |
|     |       |    |            | daran stossen übereingekommen sei, dass von St. Egid nächstvergangen bis über ein jahr<br>niemand brauen und malzen sollo, und gebietet ihnen sich daraach zu richten. Gemei<br>ner Chronik 1,409 vollst.                                                       |
| 270 | -     | 28 | Amberg     | bekennt Perhtolt dem Chalaperger vierzig pfinnd sehnldig zu nein um ein ross das er für<br>ihn versetzte zu N\u00e4rnberg und verlor; darum verpf\u00e4ndet er ihm seine kasteng\u00fcluter<br>zu M\u00e4mpach und Staininlo. Oesserreicher Neue Beitr. 5,70.   |
| 271 | -     | 30 |            | belehnt Chnurad den Hofmaister, bürger zu Amberg, Heinrich den Hufnagl seinen sohn<br>und Diepold seinen sohn mit einem zum Marthof bei Amberg gehörigen aeker. Oester<br>reicher Neue Beitr. 5,71.                                                             |
| 272 | Oct.  | 1  |            | bekennt Jordan dem Puntzinger zwanzig pfinnd für ein ross schuldig zu sein, das für gra                                                                                                                                                                         |
|     |       |    |            | fen Perthold von Henneberg zu Nürnberg gesetzt und verloren ward, und schlägt ihn                                                                                                                                                                               |

| No. | 1517.   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | Oet. 1  | Amberg              | bekennt nach gethaner rechnung dem landgrafen Ulrich von Lenehtenberg 2572 pfund<br>sehuldig zu sein, und verpfandet ihm dafür seine burg zu Waldeck, den markt Prezzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 274 | - 1     | -                   | und das geleit am thor von Eger. Ebendas. 71. bekennt Friedrich dem Zenger um den schaden den er nahm zu Esslingen fünfzehn pfund schaldig zu sein, und versetzt ihm dafür seine öde zu Hanawe. Ebendas. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 275 | - 2     | _                   | bekennt Heinrich dem Zenger (von Veldorf) schuldig zu sein 35 pfund für den sehaden<br>den er nahm an dem fechten das sein richter von Urbaeh gen dem schenken Mayr<br>von Reicheneck auf dem Plech that, und versetzt ihm dafür die mühle bei Nappurg.<br>Ebendas. 73.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 276 | - 2     |                     | bekennt in gleicher weise Wolfhart dem Zenger fünfzehn pfund schuldig zn sein, nnd<br>versetzt ihm dafür seine kastengült zu Chaunsreut. Ebendas. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277 | - 3     |                     | belehnt Seibot den kastner zu Amberg mit der hofstatt hinter dem hofstadel daselbst.<br>Ebendas. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 278 | - 15    | Aschaffin-<br>burg. | gestattet seinem landvogt in der Wetterau Eberhard von Breuberg auf genannten reicht-<br>hehe, wornater ein theil des b\u00e4dinger waldes, der k\u00fangliche Sal an Frankfurt, der<br>wildhafer in Langen u. s. w., ein wittum von tausend mark zu bestellen, sowohl f\u00far<br>seine ebewirten als auch f\u00far deren beide t\u00fcteter, welchen dreien der k\u00fcing nitelst<br>eines kusses die dessfalsige belchnung ertheilt. Joannis Spic. 409. B\u00f6hmer Cod.<br>dipl. Moenol. 438. Schneider Erb. Ilist. 37 et etz. |
| 279 | - 78    | Frankenfurt         | verspricht den bürgern von Speier, dass wenn ihm sein anschlag auf Landau gelinge die<br>thirme und mauern dieser stadt niedergerissen und so lange sie an Speier verpfindet<br>ist nicht wieder aufgebaut werden sollen, Lehmann 670. Dumont 19,4. Birnbaum<br>Gesch, von Landau 474.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 280 | - 19    | _                   | versetzt dem rath and den bürgera von Speier zur entschädigung für den grossen ver-<br>lust, den sie von herzog Friedrich von Oestreich und den bürgern von Landau erlitten<br>haben, die stadt Landau, lent und gut, und die rechte die das reich dort hat, für<br>5500 pfund heller. Lehnann 670. Dumont 13-41. Birnbaum Gesch, von Landau 473.                                                                                                                                                                                   |
| 281 | - 22    | Geilnhusen          | that auf bitte des Arrosius von Breuberg dessen beiden tichtern die gande, dass sie ihrem vater in folgenden reichstehen nachfolgen dürfen: im sechsten theil des gerichts zu Grindan, in einem theil des bedinger valdes, in der hilfe aller güter im derf Büdingen und in zehn nark jährlicher einkünfte wegen einem burgleben zu Friedberg (nicht Frankfurt). Joannis spic. 411.                                                                                                                                                 |
| 282 | - 22    |                     | erneuert dem kloster der Reuerinnen (Weissfrauen) in Frankfurt die von seinen vorfahren<br>am reich erhaltene erlaubniss sich aus den benaehbarten reichswäldern mit brennholz<br>versehen zu dürfen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,439. Buri Bannforste 88.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 283 | Nov. 10 | Heidelberg          | verpfändet Chunrad dem Kemnater seinen hof zu Reichkringe für 24 pfund regensburger<br>pfennige. Oesterreicher Nene Beitr. 5,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 284 | - 15    | _                   | hestätigt den verkauf eines theils des reichslehenbaren heusenstammer waldes von seiten<br>der von Heusenstamm an Philipp den jungen von Valkenstein, und ertheilt diesem<br>die belehnung. Guden 5,798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 285 | - 15    |                     | überträgt demselben die pflege des Königsforstes bei Frankfurt. Böhmer Cod. dipl.<br>Moenofr. 1,440. Buri Bannforste 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 286 | - 15    | _                   | beichnt denselben mit dem vor dem Chammerforst gelegenen dorf Nnweheim, welches<br>derselbe mit seiner erlaubniss von dem delknecht Johann von Heusenstamm erkauft<br>hat. Buri Bannforste 65. Gegeninformation 3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 287 | - 19    |                     | besiehlt seinen kammerknechten den Juden zu Speier, dass sie dem erzbischof Peter von<br>Mainz den zehnten ihrer steuer zahlen sollen. Guden 3,153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 288 | Dec. 1  |                     | eignet dem kloster Pollingen die güter in Etingen, welche dasselbe von Berhtold von<br>Witelshofen erkauste, der sie vom herzogthum Baiern zu lehen trug. Mon. Boic. 10,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1318.   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 289 | Jan. 21 | Regensburg          | weiset Chanrad den Smidgadmer auf den Sozenhof an wegen einer forderung von 26<br>pfund um kost die er des königs leuten gegeben nach den briefen die meister Purchart<br>und Arnold von Snaitpach die königlichen schreiber gelesen haben. Oesterreicher<br>Neue Beitr. 5.74.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 290 | - 22    | -                   | schreibt dem grafen Bernhard von Anhalt, dass er sich wegen solchen zum fürstenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No.        | 131   | 8. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |    |            | Ascharia gehörigen besitzungen und schlössern die er inne haben möge, mit dem<br>markgrafen Woldemar von Brandenburg zu verstehen habe, indem dieser vom kaiser<br>mit gedachtem fürstentham beliehen worden sei. Ludewig Rel. 2,366.                                                                                                  |
| 291        | Jan.  | 26 | Ingolstat  | hobt auf bitte der leute des thals Uri den dort eingeführten missbrauch auf, wonach beim<br>tode unchelicher kinder die vögte des thals, nicht aber die eltern, derselben erben<br>waren. Tschudi 1,283.                                                                                                                               |
| 292        | Febr. | 2  | München    | bestätigt seinem hofmeister Heinrich von Nortenberg die pfandschaft der burg Gailnan und<br>zugehör, woon 800 pfund heller aus erweislichen bankosten an der burg erwachsen<br>sind. Bensen Hist. Lutersuchungen über Rotenburg 473 extr.                                                                                              |
| 293        | -     | 4  | -          | ertheilt dem kloster Diessen eine umfassende bestätigung seiner älteren handfesten, deren<br>wesentlicher inhalt wiederholt wird. Mon. Boic. 8,212.                                                                                                                                                                                    |
| 294        | -     | 11 |            | erklärt dass es den b\u00e4rgern zu Hall zu keinem rechtsnachtheil gereichen solle, wenn sie<br>von den wirzburgischen oder andern riehtern eintt nicht erscheinen, indem sie von<br>seinen und des reichs feinden bedr\u00e4ngt nicht nach ihrem belieben die stadt verlassen<br>und anderswo hinrisien k\u00f6nnen. Or. in Nuttgart. |
| 295<br>296 | -     | 14 |            | eignet dem frauenkloster zu Altenhoheuau einen bisher lehnbar gewesenen von Otto Ley-<br>minger und seiner mutter demaelben geschenkten hof zu Laimingen. Mon. Boie. 17,38.<br>schenkt dem benedictinerkloster Schevern, wo die meisten seiner voreltern begraben sind.                                                                |
| 297        | _     | 15 |            | das patronatrecht zu Pfaffenhoven. Mon. Boie. 10,489.<br>gleichen inhalts doch etwas abgekürzt und deutsch. Mon. Boie. 10,490.                                                                                                                                                                                                         |
| 298        |       | 16 |            | befreit die lette und güter des Alosters Diessen von pfandung, so dass wo ihnen solche<br>geschähe sie von den amtleuten gleich einem rechten raub behaudelt werden soll.<br>Reg. Boit. 5,378.                                                                                                                                         |
| 299        | -     | 22 |            | erklärt dass er von dem kloster Fürstenfeld, von dessen leuten und gütern fürbas keine steuern mehr nehmen noch fordern solle. Mon. Boic. 9,139.                                                                                                                                                                                       |
| 300        | . –   | 26 | Ratispone  | gebietet auf bitte des klosters Niederaltaieh als patron der pfarrkirche in Ingolstadt, dass<br>keiner seiner beauten sich des nachlasses der pfarrer zu Ingolstadt wann sie sterben<br>anmassen solle. Mon. Boic. 15,40.                                                                                                              |
| 301        | -     | 26 |            | weiset die stadt Wetzlar an die bei ihr zu seiner verfügung liegende geldsumme an Phi-<br>lipp und Philipp von Falkenstein, Gottfried von Eppstein und Ulrich von Ilanau aus-<br>zuzahlen. Or. in Wezlar.                                                                                                                              |
| 302        | Márz  | 1  | -          | bekennt dem Chuurad von Slüzzelberch 1937 pfund schuldig zu sein um zehruug am Rhein<br>zu Augsburg und zu Püchelo, für schaden an rossen, für alle gult und um den<br>dienst gen Esslügen, und versetzt ihm dafür die dörfer Neundorf, 7bü-<br>chenbach, Willenberg und Leubes. Oesterreicher Neue Beitr. 8,76.                       |
| 303        | -     | 1  | -          | bekennt demselben 4000 pfund schuldig zu sein um erschlagene rosse, um den schaden<br>zu Gamelsdorf, um den dienst den er gethan hat gen Fraukfurt, gen Speier, gen<br>Esslingen u. s. w., und versetzt ihm dafür die burg zu Turndorf und den markt<br>Eschenbach. Ebendas 76.                                                        |
| 304        |       | 8  |            | belehnt Ulrich den Trautenberg bürger zu Nappurch mit drei schilling vom zoll dasellist.<br>Oesterreicher Neue Beitr. 5,77.                                                                                                                                                                                                            |
| 303        |       | 14 | Nappurch   | verleiht dem Heinrich von dem Fronperg die vogtei über die hofstatt zu Asbach. Oester-<br>reicher Neue Beitr. 3,77.                                                                                                                                                                                                                    |
| 306        | - !   | 23 | Amberg     | thut der stadt Amberg die gnade, dass ihm steuerbare häuser in und vor der stadt steu-<br>erbar bleiben sollen wer sie auch kaufen möge oder erwerbe. Löwenthal 7.                                                                                                                                                                     |
| 307        | - :   | 23 | ********** | hefreit die bürger von Amberg von den pfennigen und dem geld so sie ihm bisher jähr-<br>lich aus alter gewohnheit von der atzung gaben. Löwenthal 8.                                                                                                                                                                                   |
| 30N        | - 1   | 24 |            | bekennt Friedrich dem Rorenstätter zwanzig pfund für ein ross schuldig zu sein, wel-<br>ches zu Parsberg unter ihm fiel, und versetzt ihm dafür die gült zu Brün. Oester-                                                                                                                                                              |
| 31159      | - 1   | 26 |            | reicher Neue Beitr. 5,78.<br>bekennt Wolfharth dem Zenger 25 pfund schuldig zu sein, um den schaden den er zu<br>Easlingen nahm, und versetzt ihm dafür die vogteien zu Hertenreut und Dürresrent.<br>Oesterreicher Neue Beitr. 5,78.                                                                                                  |
| 310        | - 8   | 30 |            | bekennt Chanrad dem Challaperger fünfzig pfund schuldig zu sein für pfandlöse und den                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No.  | 1518.    |              |                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |              | schaden zu Esslingen, und versetzt ihm dafür sein geld zu Hannbach. Oesterreicher                                                                                              |
|      |          |              | Neue Beitr. 5,78.                                                                                                                                                              |
| 311  | April 3  | Waltsachsen  | bestätigt die rechte und privilegien des klosters Waldsassen. Reg. Boie, 5,380.                                                                                                |
|      | - 33     | Tust         | Ostern. Hier vermittelt könig Ludwig nach einer ersten zu Eger stutt gefundenen zusam-                                                                                         |
|      |          |              | menkunft eine aussöhnung zwischen könig Johann von Böhmen und seiner gemahlin<br>auf der einen, und Heinrich von Lippa und den böhmischen grossen auf der andern               |
|      |          |              | seite. Petrus Zittav. bei Dobner 5,365. — Der ort ist Tauss im uilsener kreis.                                                                                                 |
| 312  | - 29     | Amberg       | bekennt Albrechten von dem Glapfenberg zwanzig pfund regensb, pf. um seinen dienst und                                                                                         |
|      | -        |              | schaden gen Esslingen schuldig zu sein, und weiset ihn damit auf die mühlen zu                                                                                                 |
|      |          |              | Ebersdorf und Altmanshof. Oesterreicher Neue Beitr. 5,79.                                                                                                                      |
| 3t3  | Mai 4    | Regensburg   | bekennt Otten dem Nörtweiner 28 pfund regensb. pf. schuldig zu sein um seinen dienst                                                                                           |
|      |          |              | gen Esslingen, und weiset ihn damit auf das geld von dem Siess und Chöns und                                                                                                   |
|      |          |              | auf die gefälle zu Vilseck. Oesterrreicher Neue Beitr. 5,79.                                                                                                                   |
| 314  | - 4      |              | giebt dem hospital zu Regensburg einen brief um den graben aus der Donau zu seiner                                                                                             |
| 345  | Juni 8   | Ingolstat    | mühle. Gemeiner 1,503 extr. Zirngibl 118 extr.<br>schenkt dem kloster Thierhaupten das patronatrecht in Stozart. Mon. Boic. 15,103.                                            |
| 316  | _ 10     | München      | giebt dem kloster Fürstenfeld die vogtei zu Aich über des Teufels eigen die jährlich vier                                                                                      |
| 0.10 |          | anc.neu      | metzen haber gilt. Reg. Boic. 6,398.                                                                                                                                           |
| 317  | Juli 19  | Ratispone    | schenkt dem kloster Pettendorf das patronat der pfarrkirche in Pergen bei Neumarkt.                                                                                            |
|      |          |              | Reg. Boic. 5,387.                                                                                                                                                              |
| 348  | - 23     | -            | bestätigt dem frauenkloster zu Pielenhofen die von seinen vorfahren erhaltenen freihei-                                                                                        |
|      |          |              | ten. Oefele 2,244. Reg, Boic, 5,388.                                                                                                                                           |
| 319  | Aug. 13  | Ingolstat    | theilt mit Heinrich von Sevelt leute lehen und gerichte die zu Wildenberg gehören.<br>Reg. Boic. 5,389.                                                                        |
| 320  | - 23     | Amberg       | versetzt dem Friedrich von Praitenstein seine vogtei zu Saugast, deren eigenschaft nach                                                                                        |
|      |          |              | Bamberg gehört, für 150 pfund heller, die er demselben schuldig ist um den zu Ess-                                                                                             |
|      |          |              | lingen genommenen schaden. Oesterreicher Neue Beitr. 5,80,                                                                                                                     |
| 321  | - 24     |              | verpfändet Chunrad dem Paulstorfer von Tenesberg das goldwerk zu Langenau und die                                                                                              |
| 322  | - 21     |              | öde zu Walprechtreut für sechzig pfund regensb. pf. Oesterreicher Neue Beitr. 5,80. versetzt die Pegharten auf dem Prueker forst, welche auf pabstlichen befehl auf diesen or- |
| 944  | - **     |              | den verzichten mussten, gen Reichenbach zu dem kloster St. Benedicten ordens. Eben-                                                                                            |
|      |          |              | daselbst 81.                                                                                                                                                                   |
| 323  | Sept. 13 | Nueremberg   | setzt und giebt seinen getreuen bürgern zu Nürnberg einen freien markt jährlich vierzehn                                                                                       |
|      |          |              | tage nach ostern der vier wochen lang währen soll, und nimmt dessen besucher in                                                                                                |
|      |          |              | seinen und des reiehs besondern sehutz. Oesterreicher Neue Beitr, 3,74.                                                                                                        |
| 324  | - 27     | Franchenfurt | schenkt der neuen collegiatkirche St. Maria und Georg in Frankfurt das patronatrecht                                                                                           |
|      |          |              | der kirche in Praunheim, wogegen er sieh und seinen nachfolgern am reich das prå                                                                                               |
|      |          |              | sentationsrecht zu einem canonicat an erstgenannter kirche vorbehalt. Bühmer Cod.                                                                                              |
| 325  | Oct. 3   |              | dipl. Moenofr. 1,446. Fichard Archiv 3,188. spricht den schultheiss die ritter die rathmannen und die bürger gemeinlich zu Boppard                                             |
| 0.50 | Oct. 5   |              | los von dem ihm geleisteten huldigungseid. Günther C. D. Rheno-Mos. 3,184.                                                                                                     |
| 326  | - 3      |              | besichlt denselben dem erzbischof Balduin von Trier und seinen nachfolgern am erzbis-                                                                                          |
|      |          |              | thum so lange zu huldigen bis sie wieder ans reich gelöset werden. Ibid. 185.                                                                                                  |
| 327  | - 14     | ante Wisba-  | (in eastris) ermächtigt den erzbischof Balduin von Trier die bürger von Boppard, welche                                                                                        |
|      |          | den          | diesem der königlichen besehle ungenchtet nicht huldigen wollen, zu beschden, und                                                                                              |
|      |          |              | versprieht ihm hierzu seinen beistand. Günther C. D. Rheno-Mos, 3º,185.                                                                                                        |
| 328  | - 15     | -            | (in castris) erklärt, obgleich er die stadt Boppard an erzbischof Balduin von Trier ver-                                                                                       |
|      |          | 1            | pfändet habe, so sei doch sein wille, dass derselbe und seine nachfolger die stadt                                                                                             |
|      |          | I            | derselben rechte, gewohnheiten, ehren und freiheiten geniessen lasse, deren die rö-<br>mischen könige sie geniessen zu lassen gehalten waren. Günther Ibid. 186.               |
| 329  | 19       |              | (in eastris) genehmigt die verfügungen, welche die bürger zu Heilbronn mit den gütern                                                                                          |
|      |          |              | ihres kirchenpatrons und des hospitals daselbst getroffen haben, und verbietet dem                                                                                             |
|      |          |              | dortigen pfarrer seinen widerspruch. Lünig 13,884.                                                                                                                             |
| 330  | - 19     |              | (in castris) versprieht dem rath zu Heilbronn dass er kunftig keinen der dortigen burger                                                                                       |

| No. | 1518.   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 831 | Oct. 24 | ante Wis-<br>baden | mehr von steuern und bürgerlichen lasten befreien welle. Lünig 13,884. Vergl<br>Jäger Gresch. von Heilbronn 1,107.<br>(in eastris) erlaubt dem rath zu Frankfurt von jedem achtel frucht, was aus der stadt it<br>die frande gebracht oder dort gemahlen wird, einen denar zu erheben und den ertra<br>für städische bedäfnisse zu verwenden; doch söll die frucht der geistlichen und der<br>adelichen personen zollfrei sein. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,447. Orth Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 332 | - 25    | -                  | messen 651.<br>(in castris) schreibt dem stadtrath zu Wezlar dass er mit missfallen vernommen wie dort<br>bürger die bürger mit umgehung des reichsamtmannes einander gegenseitig vor geist-<br>lichem gericht belangen, und verbietet diesen missbranch bei strafe. Guden Syll, 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 333 | - 27    |                    | (in castris) ortheilt der stadt Wezlar auf bitte des raths eine messo auf St. Gallustag and nimmt die besuchenden in des reichs schutz. Guden Syll. 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 334 | - 27    | -                  | (in castris) verspricht dem erzbischof Peter von Mainz alle kosten zu ersetzen die er au<br>die erhaltung der ihm verpfandeten burg und stadt Alzei verwenden wird. Würdt-<br>wein Sabs. 1,435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 335 | Nov. 6  |                    | (in castris) bestätigt dem kloster Comburg bendietinerordens undatirte privilegien von könig<br>Conrad II und könig Rudolf, Mencken Seript. 1,414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 336 | - 6     |                    | bestätigt und transumirt demselben ein privileg könig Conrads III (von 1137), Ur. in<br>Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 337 | - 6     |                    | gebietet den schultheissen den rathmannen und der gemeinheit der bürger zu Hall, ihre<br>nashbarn den abt und convent von Comburg, welche wie er vernommen vielsach<br>gekränkt werden, in leuten und gütern kräftig zu vertheidigen. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 338 | - 6     | -                  | transsumirt dem kloster Comburg eine urkunde könig Heinrich (VII) von 1233. Copial-<br>buch sec. XVI. in Stuttgart fol. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 339 | - 14    | Frankenfurt        | (in opido nostro regali) erlässt den vier wetterauischon reichsstädten wegen ihrer dem<br>reich geleisteten dienste und der für dasselbe gehabten grossen auslagen die auf letz-<br>ten Martini fällig gewesene reichsstener von 1800 mark, Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 340 | 14      | _                  | giebt Chunrad dem Chemnater die pflege seines holzes zu dem Tannech nebst der zeidel-<br>weide darin. Oesterreicher Neue Beitr. 5,82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 342 | - 19    |                    | verspricht den bürgern in Weissenburg keinen zum stadtamtmann zu ernennen den sie<br>nicht gern haben mügen. Reg. Boic, 5,393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 342 | - 30    | Oppenheim          | befreit auf bitte des Gottfried von Eppstein dessen städtlein Eppstein, erlaubt es zu befestigen, und gestattet dass es gleicher freiheiten und rechte geniesse wie Frankfurt. Joannis Spic. 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 343 | Dec. 18 | Moguntie           | notificirt dem bischof Nicolaus von Regensburg, dass er den priester Otto von Amberg<br>zur hospitalskapelle vor Amberg präsentirt habe. Reg. Boic. 6,398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 344 | - 18    |                    | übergiebt dem hospital vor Amberg das patronatrecht in Aschach um davon einen priester unterhalten zu können. Reg. Boic. 6,398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1519.   |                    | And the state of t |
| 345 | Jan, 1  | Amberg             | verbietet dem heiligen Leonhard zu ehren, dass die leute zu Imchenhoven das was fremde<br>von kost dorthin führen nicht vorkaufen und dadurch vertheuern sollen. Mon. Boic.<br>9,139 mit dem jahr 1318 aber Reg. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 346 | - 1     | -                  | bestätigt die satzungen, welche die bürger von Neunarkt in ihrer stadt gemacht haben dass kein gepfändeter bürger um mehr als zwölf pfund heller gelöset werden soll; dass man bei fristkäufen die zu wiederkauf kommane nien bestimmte abgabe geben soll; dass alle die welche chrisame leute mit bösen worten entsetzen busse geben sollen; dass vorkuifer wenn das getraide beim empfang desselben mehr gilt das übermass zu der stadt bessérnng geben sollen. Löwenthal Gesch. von Neumarkt 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 347 | 9       | Waltsalisen        | verleiht auf bitte des abtes Johann von Waldsassen dem dorfe Schönbach recht und frei-<br>heit wie Eger hat. Reg. Boic. 5,309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 348 | - 13    | Waldekk            | verspricht, dass er sich mit seinem bruder hetzog Rudolf nicht anders versishnen werde,<br>dieser bestätige dam die eigannat der voransta zum hetzoglahum Baiern gehörigen burg<br>Kolmherg und des marktes zu Leutershausen an das reich, und deren verleihung als<br>reichsiehen an den burggrafen Friedrich von Nürnberg. Oesterreicher Neue Beitr.<br>3,73. Schütz Corpus 4,192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. | 1319   | ١. ا |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 349 | Jan. 3 | 14   | Regensburg  | thut dem meister und den brüdern des spitals zu Regensburg zur vergütung des schaldens<br>den sie an pferden genommen haben die freiung, dass sie weder ihm noch einem<br>edlen mann im land zu Bsiern kein pferd noch führung leihen und thun sollen ewig-<br>lich ausserhalb des landes zu Baiern. Gemeiner 1,506 extr. Zirngibil 126 extr.                                                  |
| 350 | Febr.  | 5    |             | thut den sondersiechen auf dem Gastei zu München die gnad, dass niemand mit ihren<br>gütern und leuten etwas zu schaffen haben soll das ihnen schaden bringen mag, sei<br>es nun mit vogtei oder mit diensten. Bergmann über München 94.                                                                                                                                                       |
| 351 | - 1    | 7    |             | verpfändet Chuarad dem Zenger von Trausnicht seine vogtei zu Gravenreuth, deren eigen-<br>schaft hintz Reichenbach gehört, und den zoll zu Schwainkendorf um dreissig pfund<br>regensb. pf. Oesterreicher Neue Beitr. 3,82.                                                                                                                                                                    |
| 352 | Márz 1 | 10   |             | bestätigt den bürgern von Nürnberg das von seinen vorfahren am reich erhaltene privileg,<br>dass abgetriebene waldstrecken, fürrent genannt, nicht angebaut (also wieder zu wald<br>bestimm) werden sollen. Oesterreicher Nene Beitr, 3,76.                                                                                                                                                    |
| 353 | - 1    | 5    | Ingolstat   | gebietet dass niemand über die alten vogtrechte zu Lauterbach und die hofmark daselbst,<br>welche dem heiligen Emmeram zu Regensburg gehört, pfände, und will dass jeder von<br>ihm gesetzte vogt das sifit bei seinen rechten erhalte. Probat. ad Mausoleum 247.                                                                                                                              |
| 354 | - 1    | 8    |             | macht eine sühne zwischen bischof Philipp von Eiehstädt und graf Berthold von Marstet-<br>ten genannt von Neiflon indem er hanen für die nichsten zwei jahre ein schiedsge-<br>rieht anordnet und wegen dem landgericht der grafschaft lätescherg und andern strei-<br>tigen puneten nährer entscheidung giebt. Falekenstein Cod. dipl. Nordg. 160. Ilirsch-<br>berger Ded, von 1723 seite 10. |
| 355 | - 1    | 8    |             | verkündigt seinen anutleuten und richtern, dass er dem Clarenkloster zu München die gnad<br>gethan habe, dass sie nicht über dessen güter richten sollen, es sei eigen oder lehen,<br>da der könig sich dies selbst und seinen viztumen vorbehalten habe. Mon. Boic. 18,102                                                                                                                    |
| 356 | April  | 5    | Rietenburch | eignet dem nonnenkloster Seligenpforten das vom ritter Berongar von Ponlant erkaufte<br>gut zu Pfeffelsbach. Reg. Boic. 5,403.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 357 | -      | 8    | Amberg      | verpfändet dem grafen Ludwig von Oettingen den kirchensatz zu Burkhausen für hundert<br>pfund heller. Reg. Boie. 5,403.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 358 | 1      | 3    | Ingolstat   | gebietet dass niemand es hindern solle wenn man korn zum mahlen auf die mühlen des<br>Clarenklosters zu München führt. Mon. Boie. 18,101.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 359 | Mai    | 1    | Landshnt    | gielt seinen vettern Heinrich, Otto und Heinrich berzogen zu (Nieder-Balern 8000 mark<br>silber regensburger gewicht, wofür sie ihm bis himmelfahrt über zwei jahre in ihrem<br>und seinem land zu Baiern mit ihrer ganzen macht dienen sollen, und verweiset ihnen<br>die zahlung auf Kufstein, Kitzpahl, Werberch und Ebse. Oefele 2,134 extr. Vergl.<br>Buchner 300                         |
| 360 | - 1    | 4    | München     | gebietet seinen amtleuten und zöllnern die dem stift zu Fürstenfelde verlichenen zollfrei-<br>heiten zu beobachten, und eignet diesem gotteshaus alle ihm lehnbaren güter welcho<br>es durch kauf oder schenkung erwirbt. Hund 2,337. Mon. Boic. 9,145.                                                                                                                                        |
| 361 | - 1    | 4    |             | bestätigt dem kloster Fürstenseld die gnade jährlich zwei asch salz im lande zollsrei ver-<br>führen zu dürsen. Reg. Boic. 6,398.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 362 | - 1    | 7    | Parameter   | verkündet seinen amtleuten, dass er dem kloster Fürstenfeld genannte von seinem vater<br>erhaltene vichtige privilegien, heiralten zwischen seinen und des klosters leuten,<br>steuerfreiheit seiner leute die auf den gütern des klosters sedelhaft werden, gerichts,<br>freiheit, vereignang der lehengüter welche das kloster erwirht betreffend, hestätigt<br>habe. Mon. Boite. 9,143.     |
| 363 | . – 17 | 7    |             | eignet dem kloster Fürstenfeld diejenigen seiner eigen- und vogtsleute welche dorthin<br>kommen und auf dessen gütern sedelhaft werden. Mon. Boic. 9,146.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 364 | - 10   | 8    |             | eignet demselben die kommenden leute, welche dorthin kommen und sich auf dem altare<br>opfern, dergestalt dass sie gleiches recht mit dessen übrigen lenten haben sollen.<br>Mon. Boie. 9,144.                                                                                                                                                                                                 |
| 365 | - 11   | -    |             | befreit das kloster Aetel von den abgaben die es bisher von der zu Aetel gelegenen nun<br>aber nach Wasserburg verlegten gült zahlte. Mon. Boic. 1,294.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 366 | - 23   | 3    | -           | beurkundet den vor seinem rath, vor rittern und knechten in seinem hof ertheilten rechts-<br>spruch, dass wenn ein gotteshaus güter, die seelgerät sind. jahr und tag und seehs                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 131   | 9. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |    |             | wochen in nutz und gewer hat, dass es dann fürbas ohne alle ansprach bleiben soll.  Mon. Boie. 9,142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 367 | Jani  | 2  | Regensburg  | eignet dem Kutharinenspital zu Regensburg ein gut zu Heinsacker. Zirugibl 129 extr<br>Reg. Boic. 5,407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 369 | Juli  | 17 | Straubingen | vermittelt gemeinschaftlich mit Jaeute herzaegin von Baiern einen frieden zwischen der<br>herzogen Heinrich, Uto und Heinrich von Baiern und dem grafen Alram von Hah<br>einerseits, dann der stadt Regensburg andererseits, dergevalt dass alle misshellung, in<br>folge deren der Himloer und dessen sohn bürger von Regensburg und der Walch und<br>Lechinger eutleibt wurden, abgethan, und die gemachten gefangenen so wie die ein<br>genommenen vesten und güter gegenseitig zurück gegeben werden sollen. Reg. Boie<br>5.411. Gemeiner 1,507 ext. |
| 369 | -     | 25 | Ingolstat   | stiftet und dotirt zu ehren unser Frau und St. Nicolaus den spital zu Ingolstadt. Oefele<br>Script. 2,136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 370 | Aug.  | 20 | Amberg      | weiset die bärger zu Hirzauwe an, ihre jährliche steuer von acht pfund regensb. pf., went<br>sie wieder anfängt zu lanfen, Chnnrad dem Paulestorfer von dem Tenesperg zu ent-<br>richten. Oesterreicher Neue Beitr. 5,83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 371 | • • • | ٠. |             | versetzt Wichnant von Transnicht und Chunrad dem alten Keunnater die vogtei zu Lentzen-<br>berg für zwölf pfund reg. pf. Oesterreicher Neue Beitr. 5,83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 372 | Sept. | 4  | Ingolstadt  | giebt dem kloster Fürstenseld für eine schuld von dreissig pfund pfennig die vogtei über<br>den widem zu Puch und zwölf hofstätten zu Mameudorf als rechtes eigen. Reg. Boic. (1.399).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 373 | -     | 10 | Freisingen  | verkauft und eignet dem bischof Conrad von Freisingen und seinem gutteshaus für sich<br>und die erben seines bruders herzog Rudolfs alle landgerichte die sie hatten auf dem<br>rain bei der Isar in den dörfern: Obervergen, Niedervergen, Engelschalching u. s. w.<br>mit näheren bretimmungen. Meichelbeck Hist. Fris. 24,132.                                                                                                                                                                                                                        |
| 374 | Oct.  | 5  | München     | that dem rath and der gemeinde zu München verschiedene ganden, namentlich dass sie<br>für ihn nicht pfandbar sein sollen, dass wenn ein bürger leib und gat verwirkt, dir<br>busse erst nach abzug der schalden von seinem vermögen genommen werden soll,<br>dass sie eigen- und lehenleute zu bürgern aufachnen dürfen u. s. w. Bergmann<br>über München 52.                                                                                                                                                                                            |
| 375 | -     | 5  |             | erkenst dass das unzelt in München heim obern und niedern thor der stadt gehöre und<br>die davon zu bauen und zu bessern, erlanht denen von München dasselbe abauthun<br>wann sie wollen, und befreit sie von neuen zöllen. Bergmann über München 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 376 | Nov.  | 1  | Hohenburch  | verleiht Heinrich dem Gröwel und dessen frau auf lebzeit den hof bei St. Georgen zu<br>Nappurch. Oesterreicher Neue Beitr. 5,83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377 | -     | 6  | Amberg      | thut dem kloster Ensdorf die gnad, dass es über seine leute richten dürfe mit ausnahmt<br>der drei nrtikel die den hals antreffen. Mon. Boic. 24,64 mit der jahreszahl 1314 aber<br>Reg, 5 was dort veranlassung zu einer ganz irrigen bemerkung gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 378 |       |    | München     | giebt dem kloster Fürstenfeld für eine schuld von 82 pfund pfennigen die mühle und die<br>alte mühlstatt unter Karlesperg gelegen. Reg. Boic. 6,399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 4520  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 379 | Jan,  | 6  | Amberg      | verleiht Heinrich dem Zeuger (von Altendorf) seine vogtei zu Tundorf deren eigenschaft<br>gehört gen Ensdorf. Oesterreicher Nene Beitr. 5,84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 380 | _     | 17 |             | bekennt dem Jordan von Murach fünfzig pfund reg. pf. schuldig zu sein, und versetzt ihm dafür seine hofwiese bei Schwarzach. Oesterreicher Neue Beitr. 5,84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 381 | -     | 23 | Nürnberg    | versetzt Heinrich dem Gröwl, Ortlieb dem Zenger, Heinrich dem Muracher und genannten<br>andern die burg zu Murach für 200 pfund reg. pf. Oesterreicher Neue Beitr, 5,85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 362 |       | 24 |             | ertheitt den bürgern des raths und den schöffen zu Nöraberg das recht schädliche leut<br>die in ihr gefüngniss kommen oder auch von ihren einwohnern, wenn es die gesehwor<br>nen (richter) von der stadt dünket, mit dem tode zu bestraßen. Oesterreicher Neue Beitr<br>3,77. Wölkern Norimb. dipl. 231.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 383 | Febr. | 3  | Ercufels    | bestätigt dem erzbischof Peter von Mainz den von demselben über das schloss Schauenburg<br>(bei Dossenheim an der Bergstrasse) abgeschlossenen kaufvertrag. Guden Cod. dipl. 3,181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3#1 | -     | 12 | Frankenfurd | (in oppide nostre regali) befiehlt dass alle welche zu Goslar den königlichen zöllnera bis-<br>ter zell gezahlt haben, solchen auch ferner entriehten sollen, wenn sie nicht eine<br>ausdrückliche königliche befreiung aufweisen können. Lüntzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   | No. | 139   | 20.  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 385 | Febr  | . 19 | Pinguia               | erlaubt dem Rheingrafen Sifrid der mit dessen sohn Johann vermählten Hedwig, einer sehwester des Wildgrafen Johann, ein wittum auf den zoll zu Geisenheim, den er vom reiche trägt, anzuweisen. Bodmann Rheing. Alterthümer 883. Senckenberg Med. 1,961. Lünig 23,1919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 346 | -     | 31   |                       | bekeunt dass er nach statt gefundener berechnung dem könig Johann von Böhnen am beu-<br>tigen tage überhaupt 33000 mark silber, jede mark zu drei pinde beller, schuldig<br>geblieben sei, und versetat ihm dafür den halben theil Bacherachs und des Abab theid halben, bei der burgen Stabberg, Staleck und Braunsborn und das halbe theil Halben-<br>pahel, wie sie der erzbischof von Trier bikher inne gehabt hat; ferner sieben turno-<br>sen vom zoll zu Bacherach woven der könig Johann gemeinschaftlich mit dem erzbi-<br>schof von Trier die burgmannen aufrichten soll. Lünig Cod. Germ. 1,985. Sommers-<br>berg Seript, Sil. 1,948. |
|   | 387 | -     | 23   |                       | nachdem auf des königs bitte der erzhiechof Balduin von Trier seinem neffen dem könig<br>Jahann von Böhnen die hälfen an der plandschaft der longen Stalberg, Staleck und<br>Bruunsborn, der stalt und des thales Hacherach, Rheinbühl mit augehör isberlassen<br>hatte, so verspricht er dem erzhiechof nunnehr mit dem ochloss Fürstenberg, mit<br>Diebach sammt dem thal und mit seinem anheil an Rheinbühl nebst augehör ersatz                                                                                                                                                                                                              |
|   | 388 | _     | 24   | Franchenfort          | zu leisten. Günther Cod. dipl. 3*,300.<br>verleiht Chunrad dem Nothaft, den er zum ritter gemacht hat, die güter zu Sitzenbuch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |     |       |      |                       | zu Saltendorf und zu Werdenberg. Oesterreicher Nene Beitr. 5,85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 389 | -     | 21   |                       | verleiht Perhtolden dem Plachen, den er zum ritter gemacht hat, als rittersteuer zu lehen<br>güter zu Gikelbuch, zu Tachelhoven, zu Saltendorf u. s. w. Oesterreicher Neue Beitr. 5.86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 390 | -     | 21   |                       | belehnt Chunrad den Vraydenauer mit dem gut zu Palsbach, zum herzogthum Baiern gehö-<br>rig. Oesterreicher Neue Beitr. 5,86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 391 | Mārz  | 6    |                       | bestätigt seinem getreuen Dietlin von Cirenscheim die satzung die ihm graf Berthold von<br>Neyffen um die vogtei zu Mandelbach gethan hat. Reg. Boic. 6,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 392 | April | 30   |                       | belehnt Wernher Stainbeckhen mit dem hof zu Parge. Oesterreicher Neue Beitr. 5,87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 393 | Mai   | 11   | apud Crutzen-<br>nach | (in castris) vereinigt dem erzbischof Balduin von Trier die reichspfandschaft der halben<br>burg Sternberg und die andere vernöge welcher derselbe Boppard, Wesel und Gal-<br>genscheid inne hat nebst der vortei über Hirzenau zu einer einzigen pfandschaft,<br>indem er zugleich bekennt dass die andere hälfte der burg Sternberg sehon vordem<br>der trierer kriche zehört habe. Güuther Cod. Rheno-Mos. 3-196.                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 394 | -     | 23   | Franchenfurt          | thut Chunrad dem Kemnater die gnad, dass seine söhne ihm im besitz der vogtei zn<br>Yber, der fischweide zu Erelbach und des forstnautes über das Tannech folgen sollen.<br>Oesterreicher Neue Beitr. 5,87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 395 | -     | 29   |                       | bestätigt den bürgera von Frankfurt alle rechte, freiheiten und gewohnheiten die ihnen seine vorfahren verlichen haben. Böhner Cod. dipl. Moenofr. 432. Privilegia et Pacta 13. Länig 13,543. — Es ist sehr anfallend, dass Ludwig erst jetzt Frankfurts privilegien bestätigt, welcher studt er doch dafür keinen geringen dank schuldig war, dass sie iht, den zwiespältig gewählten, eben so seht gegen die früher von den stidden nufgestellten grundsätze als gegen die spätere paxis, ohne weiteres gleich nach der                                                                                                                        |
| • |     |       |      |                       | wahl in ihre thore eingelassen hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 396 | _     | 29   |                       | bestätigt den bürgern von Wezlar ihre privilegien. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 397 | -     | 39   |                       | bestätigt den bürgern von Friedberg alle ihre privilegien. Länig 13,732.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 398 | -     | 29   |                       | bestätigt den hürgern von Gelnhausen alle ihre privilegien. Lünig 13,788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 399 | -     | 30   |                       | befreit die vier wetteranischen reichsstädte von allen steuern, dergestalt dass wann der<br>könig sie nicht durchaus ledig lassen kann sie sich jahrlich auf Martin imit 1600 mark<br>gänzlich abfinden werden. Röhmer Cod. dipl. Moenofr, 453. Privilegin et Pocta 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 400 | Juni  | 10   |                       | Guden Syll. 493. Lünig 13,6 und 789.<br>(in eastris) verspricht dem grafen Heinrich von Waldeck allen schaden an ersetzen wel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 401 | -     | 18   | vels<br>Frankenford   | cher ihm und den seinigen im dienste gogen den kouigs rebellen widerfahrt. Lünig 23,1422,<br>tin oppide nostro regali) erklärt den minorennen markgrafen Heinrich von Brandenburg zu<br>gewissen geschäften, als belehnungen u. s. w. für volljährig. Gereken Fragm. 1,62-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 402 | Juli  | 25   |                       | Gercken Cod, dipl. Brand. 7,643.<br>gestattet den Deutschordensbrûdern in Sachsenhausen wochentlich seehs wagen brenn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     |       |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 1320.    |                         | Astronomic description of the selection between the selection of the selec |
|-----|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                         | holz aus dem reichswald zu ihrem gebrauche heimzufahren. Böhmer Cod. dipl. Moe<br>noft. 1.455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 403 | Aug. 4   | Geilenhusen             | ertheilt dem abt Heinrich von Fulda für Salmünster freiheit wie Frankfurt, Wezlar, Fried-<br>berg und Gelnhausen haben. Schannat Trad. Fuld. 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 404 | - 10     | Frankenfort             | beurkundet dass er mit graf Simon von Sponheim überein gekommen sei, die sache um<br>die burg Stromberg heut über acht tage in Frankfurt durch hirussendende rathmannet<br>entscheiden zu lassen. Abhandl. der baierischen Akad. 3 (von 1765), 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 405 | - 27     | prope Lan-<br>doviam    | (in castris) fordert den rath von Strassburg auf, ihn, wenn er demnächst mit den seini<br>gen das Elsass besuchen werde, gegen bezahlung mit lebensmitteln zu versehen und<br>desfalls versicherung zu geben. Wencker Coll. 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | - 00     | Argentine               | Sehr kurzer aufeuthalt und dann plütaliches verlassen dieser stadt deren edlere geschlech<br>ter zu Friedrich dem Schönen hielten. Matthias Neoburg, apud Urstis. 2,120. Volcmai<br>apud Oefole 2,351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 406 | Sept. 12 | in Spira                | beståtigt dem kloster Eussernthal das patronatrecht zu Annweiler. Würdtwein Nov<br>Subs. 12,300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 407 | - 13     | prope villam<br>Haslach | (in castris) belchut den könig Johann von Böhnen wegen seiner dienste mit mark und<br>land Bratten und der stadt Camera wie solche durch den unberehten tod des mark, and<br>grafen Wollemar dem reiche ledig geworden sind. Lateinisch: Länig Cod. Gerna<br>1,985. Länig Reichsarchiv 8,8. Sommersberg Script. Sil. 1,948. Dumont 1s,174.<br>Balbin Dec. 1 lib. 8 p. 269. Dentsch: Länig Reichsarchiv 6,13. Der ausstellungs-<br>ort liegt vier atunden westlich von Speler. Vergl. Widder Besch., der Palz 2,300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 408 | - 19     | Franchenfurt            | schreibt dem rath zu Oppenheim, dass er das von Peter Rotcolb ihm resignirte reichs-<br>lehen an den dortigen bürger Jacob zur alten Münze verliehen habe. Aus dem or,<br>in Frankfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 409 | - 27     | ,                       | (in oppide nostre) belehnt den grafen Bernhard von Anhalt und dessen vettern Alber<br>und Woldemar, auch grafen von Anhalt, mit der pfalzgrafschaft Sachsen, dem für<br>stendnun und der mark in Landsberg mit allem zugehör auf beiden ufern der Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |          |                         | welche jetzt des königs schwester Agnes markgrafin von Brandenburg inne hat, und<br>die ihr augefallen sind durch den tod der markgrafen Heinrich des ältern und seines<br>sohnes Heinrich von Brandenburg. Ingleichen belehnt er sie mit der reichsfester<br>Kiefhausen und Altstede. Leuckfeld Ant. Altstet. 272. Lünig 10,166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 410 | - 30     |                         | thut dem ritter Wolfram von Sachsenhausen und seinen brüdern die gnade, dass sie<br>lebenslänglich in der woche zwei wagen brennholz aus dem reichswald bei Frankfur<br>dürfen holen lassen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,485. (Tabor) Vertheidigtes kai-<br>serliches Eigenthum 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 411 | Oct. 1   |                         | schreibt dem rath zu Strassburg dass er keinen unwillen gegen ihn trage und dass et<br>den von seinen dienern verursachten schafen wenden wolle, dann bittet er den rath zut<br>errichtung eines landfriedens mitzuwirken und desshalb einen siehern ort vorzuschla-<br>gen wo sie zusammenkommen können. Wencker Collecta Archivi 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 412 | 15       | Nurenberg               | giebt Rüdger dem Kennater auf seinem hof zu Fornberg sechs pfund regensb. pf. für ein<br>pferd. Oesterreicher Neue Beitr. 5,88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 413 | - 28     |                         | bestätigt die merkwürdigen rechte der grafschaft Hirschberg wie solche seine beanftragten<br>von den ältesten und besten rittern und knechten, die in dieser grafschaft geerbt gele-<br>gen nad gesessen sind, erfahren haben, und wie hier näher beschrieben wird. Hirsch-<br>berger Ded. von 1751 seite 12. Moser Sammlung von Dedd. 4,176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414 | - 29     |                         | verordnet dass Chunrad der Vreidenauer nach dem tode Reimbot des Kols die öde zu<br>Aychelperg und andere güter die dieser jetzt hat, haben soll. Oesterreicher Neue Beitr. 5,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 415 | 31       |                         | verordnet dass wer güter kaufe die mit der stadt Nabburg gedient haben, dieselben mit<br>den bürgern verdienen müsse in allen den rechten als vormals. Reg. Boic. 6,21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 416 | Nov. 1   |                         | verleiht seinen getreuen bürgern zu Landsberg in ansehung des grossen schadens, der<br>sie von brand von herzog Leopold und von dem Fratze genommen haben, eine abgabe<br>vom salz das vom obern thor in ihre stadt herein geführt wird, um damit dieselbe zu<br>bauen und zu bessern. Lori Lechrain 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 417 | - 1      |                         | verleiht Ulrich dem Schenken von Richeneck alles was Lndwig der Chamerstainer von<br>reiche zu lehen trug nun aber aufgegeben hat. Reg. Boic. 6,21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1520    | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 418 | Nov. 8  | Narenberg   | schenkt dem von ihm zu Ingolstadt gestifteten hospital die St. Martinskapelle zu Niwen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |         |             | burg sammt zugehör, deren patronat von wegen des herzogthums Baiern ihm gehört-<br>Reg. Boic. 6,22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 419 | - 8     |             | schlägt dem Chunrad Nothaft und dessen bruder um ihren dienst hundert mark silber auf ihre reichspfandschaften zu Heinrichsgrunne und zu Frowenreut. Reg. Boic. 6,22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 420 | - 12    | -           | bekennt Otto dem Zenger von Murach um den dienst gen Elsassen vierzig pfund regensb.<br>pfennige schuldig zu sein, und versetzt ihm dafür genannte vogteien im nappurger<br>gericht. Oesterreicher Nene Beitr 5,59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 421 | - 13    | -           | bekennt Chnnrad dem Kalnperger für verlorne rosse nud die kost gen Elsassen hundert<br>pfund regensb, pfennige schuldig zn sein, und schlägt ihm die auf die satzunge zu<br>Hannbach. Oesterreicher Neue Beitr. 5,59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 421 |         | _           | bekennt Wolfhart dem Zenger um den dienst gen Elsassen 33 pfund regensb. pf. schuldig<br>zu sein, und versetzt ihm dafür die fleischbänke zu Nappurg wenn sie von dem<br>Fröstlein ledig werden. Oesterreicher Neue Beitr. 5,90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 423 | - 28    | Wertheim    | beurkundet, dass weder das gotteshans zu Fürstenfeld noch dessen leute noch dessen<br>güter nicht pfand für ihn sind. Mon. Boic. 9,149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 424 | - 28    | -           | schenkt denselben fünf pfund münchner pfennige jährlicher einkunfte von vier gütern in<br>Lengendorf und dazu den Conrad von Heglingen der sie baut. Reg. Boic. 6,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 425 | Dec. 4  | Frankenfort | belehnt den Eberhard von Breuberg als von der pfalzgrafschaft mit der hälfte des schlos-<br>ses Erbach, und gestattet demselben seiner ehewirtin und seinen beiden töchtern ein<br>leitgedinge daranf zu versichern. Joannis Spic. 418. Schneider Erb. Hist. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 426 | - 4     | -           | gestattet dem Gottfried von Eppstein die dürfer Steinheim und Delkenheim zu befestigen<br>und slädte aus ihnen zu machen, indem er ihnen zugleich rechte und freiheiten er-<br>theit wie Frankfurt hat. Joannis Spic. 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1321.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 427 | Jan. 10 | Castello    | entlässt zum seelenheil seiner verstorbenen tochter Anna den Ulrich Scherrube von Rits-<br>pach sammt weib und sohn aus der leiheigenschaft der herrschaft zu Baiern und giebt<br>ihnen vollo freiheit, mit dem beding jährlich am anmiversar seiner tochter dem kloster<br>Castell eine geldabgabe zu entrichten. Mon. Boic. 21,333.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 428 | Febr. 9 | München     | gewährt dem markt Aibling alle rechte welche die stadt München hat mit ansnahme des<br>gerichts über todschlag, nothzucht und diebstahl. Reg. Boic. 6,31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 429 | - 12    |             | verbierte seinen richtern und vögten über die güter des spiedls zu München und dessen<br>lente klage anzunehnen und recht zu sprechen, indem er über diese sachen selbst<br>richten oder durch seine vizitume richten lassen wolle. Und solle diese gnade wäh-<br>ren von St. Geogenstan gütenhet könftig über zwei jahre. Bergmann über München 88<br>nebst abbildung des seeretsiegels: ein adler auf dreiecktem schild zwischen drei ro-<br>sen: S. SEGETYM LVD. REG. ROMANOEL.                                                                                                         |
| 430 | - 14    |             | thut den sondersiechen auf dem Gastei zu München die gnad, dass wer auf ihrem hof zu<br>Zämdorf sitzt nirgends anderswo recht thun soll als in der stadt zu München nach<br>der stadt recht, und frei sein soll von steuer, fordrung und dienst. Bergmann über<br>München 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 431 | - 14    |             | eignet dem Deutschordenshaus zu Aichach den graben um dessen hofstatt, nnd erlanbt<br>demselhen durch seinen hof gen Alkeshausen ein thor zu machen zu befrieden und<br>zu beschirmen. Reg. Boic. 6,32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 432 | - 19    |             | thui dem Clarenkloster zu München die guad, dass weder es noch seine leute kein recht<br>sollen thun um geld oder sonstige ansprache als vor ihm und seinen viztumen. Mon.<br>Boic. 18,109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 433 | - 19    |             | bekennt dem Heinrich von Schwarzenburg um kost and schaden seit dem beeresuug gen Ex-<br>lingen 630 pfind augsburger pfennige schnlidig zu sein, und versetzt ihm dafür wö-<br>chentlich ein pfind minchener pfennige am zoll zu München und ehen so viel am<br>Pasberg; wenn den Heinrich oder seino erhen jemand daran irrt so haben sie gewalt<br>den könig darum zu pfänden, doch sind ausgenommen dast sigliche hoßgesind und die<br>hürger von Nürnberg, Amberg, Regensburg, Ingolstadt, Augsburg, München und Was-<br>serburg und die welcho besonder zeleit haben. Reg. Bio: 6,32. |
| 434 | _ 90    |             | verkundigt dem richter dem rath und der gemeinde der burger zu Munchen, dass er dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404 | 1 - 20  |             | Vernountifi dem richter dem rath und der gemeinde der purger zu Auflenen, dass er den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.   | 1321.    | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 435   | Febr. 24 | München      | caplan der von ihm errichteten burgeapelle zu Minchen alle die gande und freiung<br>gegeben habe wie die dortigen pfarrer zu unserer Frau und St. Peter haben; über<br>diese gande und freiung sollen sie, die bärger, zu schirmerr gesetzt sein. Mon. Boic. 19,809.<br>beauftragt den landvogt der Wetterau Eberhard von Breuberg die naf letzten Martini<br>fällig gewesen stener der vier städez au empfangen, und theils für sich zu behalten |
|       |          |              | theils an die edeln von Falkenstein, Eppstein und Hanau abzuliefern. Joannis Spic.  413. Bernhard Ant. Wett, 264. Schneider Erbachische Historie 573.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 436   | - 26     |              | erneut dem abt und convent zu Tegernsee wegen dem sebaden den sie an raub brand<br>und steuern von ihm und seinem verstorbenen bruder Rudolf seit manchen jahren<br>genommen haben die gnade, dass keiner seiner richter über ihr gut und ihre leute<br>richten soll als um notunuft, diebstahl und todschlag. Mon. Boic. 6,243. Orfele 2,99.                                                                                                     |
| 437   | - 27     | _            | bestätigt dem kloster Diessen das gut zu Mählfeld bei Hörschiagen, das demselben Gott-<br>schalk von Widersperg wegen des schadens den er demselben gotteshaus im leben<br>gethan an seinem tode geschafft hat. Reg. Boie. 6,33.                                                                                                                                                                                                                  |
| 438   | Márz 10  |              | vermindert in anschung der grossen arbeit, schaden und gebresten, welche die bürger von<br>Landsberg durch seine feinde gehabt deren gewöhnlich jahressteuer von füufzig<br>pfund augsburger pfennigen auf vierzig. Lori Lechrain 58.                                                                                                                                                                                                             |
| 439   | - 11     |              | thut den hürgern von München die gnad was für gut in ihre stadt komme, es sei pfaffen<br>oder laien, dass damit weder er, der könig, noch sein viztum oder einer seiner rich-<br>ter und amtleute etwas zu schaffen haben soll. Bergmann über München 98.                                                                                                                                                                                         |
| 440   | April 30 | Amberg       | ermächtigt den erzbischof Balduin von Trier und dessen nachfolger die mit dessen reichs-<br>pfandschaften verbundenen patronatrechte durch verleihung der betreffenden beneficien<br>auszuüben. Günther Cod. Rheno-Mos. 3-,201.                                                                                                                                                                                                                   |
| * 441 | Mai 18   | Ratispone    | schenkt dem spital zu Regensburg die spitalmühle und den mühlgraben in der Nab.<br>Gemeiner 1,522 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 442   | - 28     | Chalmuentz   | befreit den dem kloster Waldsassen gehörigen Pennhof ein ganzes jahr lang von aller<br>begastung und von nachtselden. Reg. Boic. 6,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 343   | - 29     | Ingolstat    | bestätigt auf bitte Bechtold des alten und Bechtold und Heinrich seiner söhne, grafen von<br>Graispach, so wie des abtes und der sammlung des klosters zu Kalsersheim die zwi-<br>schen beiden zu stande gekommene richtung. Copialbuch von Kaisersheim sec. XVI<br>in München band 8 fol. 5.                                                                                                                                                     |
| 414   | Juni 23  | Lengenfeld   | erlaubt dem spital zu Ingolstadt wöchentlich zwei fuder brennholz aus dem weihringer forst zu führen. Reg. Boic. 6,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 415   | Juli 6   |              | eignet dem gotteshaus zu Fürstenfeld sein gericht zu Imchenhoven also dass dessen richter<br>dort über alles richten soll ohne über die drei sachen die an den tod gehen. Mon. Boio. 9,149.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116   | - 6      |              | befreit die bürger seiner vorstadt zu Regensburg von des vicedoms oder eines andern<br>richters gerichtsbarkeit. Gemeiner 1,522 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 447   | - 6      |              | eignet dem kloster Altenhohenan einen hof zu Griestet den sein getreuer Pranthoch der<br>Tunz demselben gegoben. Reg. Boic. 6,42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 148   | Aug. 5   | Frankenfart  | quittirt den bürgern von Frankfurt, Friedberg, Wezlar und Geluhausen über die ihm vor-<br>aus bezahlte reichssteuer der zwei jahre von Martini 1321 bis dahin 1323. Bühmer<br>Cod. dipl. Moenofr. 1,460.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119   | - 10     |              | befreit dem Philipp von Falkenstein dem jungen sein dorf Butzbach und giebt demselben<br>rechte wie Frankfurt sich deren erfreut. Wenck Hess. Landesgesch. 2,280.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 450   | - 19     | Bacheraci    | ermächtigt den erzbischof Baldnin von Trier alle reichspfandschaften welcher art und wo<br>sie auch gelegen seien au sich zu lösen. Hontheim Hist. Trev. 2,99.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 451   | Sept. 11 | Franchenfurt | jenem in bezug auf diesen gethanen gnaden bis auf St. Gallentag. Was des raths<br>klage gegen den bischof von Speier letteffe, so habe dieser wohl dem könig gehuldet<br>aber seit drei oder vier jahren nicht viel gedient, wesahab er, der könig, nicht wisse<br>ob er seiner gewaltig möge sein. Wencker Collecta Archivi 366.                                                                                                                 |
| 452   | Dec. 23  | Furstenberg  | (in obsidione castri Furstenberg) verpfindet den Eberhard und Conrad gebrüdern von Rosen-<br>berg die zum landgericht Pucheim und Burckheim geborigen leute um hundert pfund<br>heller. Acta Pal. 2,36 extr. Das wahrscheinlich aus dem deutschen original über-<br>setzte datum "die mercurii hebdomadis nativitatis christi" ist nicht ganz deutlich.                                                                                           |

| No. | 1322.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 453 | Jan. 28  | Frankenfurt | auch vermisst man ungern die angabe des resjerungsjahres. Da jedoch auch das<br>lünerar hinter Zinzibli einer am deises monst vor Fürstenberg ausgestellten urkunde<br>gedenkt, so möchte der monat jedenfalls richtig sein. Die burg Färstenberg, liegt<br>hörignes am Rhein bei Bachberach. Vergt. Widder Beschr. der Pfals 3,399.<br>erlässt den börgern von Frankfurt die reichssteuer von Martin 1322 his dahin 1323 wegen<br>der arbeit die sie um ih auch das reich gelütten haben und noch leiden. Böhner           |
|     |          |             | Cod. dipl. Moenofr. 1,461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 454 | - 28     | -           | that den bürgern von Frankfurt folgende ganden: dass der schultheiss der stadt panier führen soll; dass niemand einen zoll find meilen um die stadt nehmen soll; dass der reichswald zum nachtheil der weide nicht gerodet werden soll; dass jeder schöffe wöchentlich am freitag ein fuder berenholz ans dem reichswald holen dürfe; dass die stadt für das reich gegen niemand pfandbare sein solle, Böhmer Cod, dipl. Moenofr. 1,469. Senckenberg Sel. 6,558. Buri Bannforste 90. Gegeninformation wegen der Dreiche Ag. |
| 455 | April 12 | München     | eignet auf bitte bruder Conrads des Plumel dem Clarenkloster zu München das vom her-<br>zogthum Baiern lehnbar gewesene hubgeld zu Kösching. Mon. Boic. 18,104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 156 | Mai 1    | 1           | gebietet seinem viztum in OberBaiern und seinen amtleuten die handfesten der probstei<br>Chiemsee stet und unzerbrochen zu halten. Mon. Boic, 2,406,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 457 | - 1      | _           | giebt dem kloster Niederschönfeld die freiheit, dass es wegen seiner leute und gäter nicht<br>anders vor gericht rede zu stehen habe als vor ihm und seinem viztum, ausser man<br>ergriffe einen angehörigen auf dieberei mit dem gärtel (?). Reg. Boic. 6,63.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 458 | Juni 1   | Regensburg  | erlässt den bürgern in der vorstadt zu Regensburg eine jahressteuer, welche zur errich-<br>tung einer umfassungsmaner verwendet werden soll. Gemeiner 1,524 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 459 | Juli 23  | Nurenberch  | giebt dem burggrafen Friedrich von Nürnberg für den schaden den er in seinem dienst<br>zu Dachau nahm, du der Has von Beheim leibles wurde, tausend mark silber, und<br>versetzt ihm dafür seinem markt Lanf mit dem alten geleite daselbst, indem er ihm<br>zugleich erlaukt daselbst eine hurg zu erbanen, in welchem fall er noch 200 findm<br>mehr pfandeschaft haben soll. Abhandlungen der baltrischen Akademie hand 3 (von                                                                                           |
| 160 | Aug. 3   | München     | 1783) seite 173. Oefele 2,138. ninumt in folge des vergleichs zwischen dem Waldecker und dem capitel von Sliers, wonach der erstere blos sein vogtrecht zu fordern hat, das letztere in besondern schutz, und verhietet männiglich wegen forderungen an den ersteren die güter des letzteren mit pfandaugen zu beschweren. Reg. Boic. 6,89.                                                                                                                                                                                 |
| 461 | - 6      |             | bestätigt dem kloster Schefflarn das von Chunrad dem alten Paitbrunner mit willen sei-<br>nes sohns erhaltene hier näher beschriebene selgeret. Hund 3,198. Mon. Boic. 8,542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 462 | - 33     |             | gestattet auf hitte Cunnds von Gundolfingen, landeomthars zu Franken, dass ein deutsch-<br>ordenscomthur zu Ellingen über alles was an ihn gebracht wird richten soll, anch<br>über die stücke die an leben haut und haar gehen; zugleich ertheilt er dem gericht<br>zu Ellingen gleiche freiheit und rechte wie das gericht zu Weissenburg hat. Bran-<br>denburgsiehe Uurputsionsgesch. 200.                                                                                                                               |
| 463 | - 24     | Nurenberch  | ermächtigt den rath zu Heilbronn übelthäter an leib und leben zu strafen. Or, in Stuttgart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 464 | - 24     |             | ermächtigt den rath und die gemeinde der bürger zu Heilbronn jeden zum bürger anzuneb-<br>men der zu ihnen fahren will. Sollte es darüber zu streit kommen, so will der könig<br>richter sein. Lämig 13,885.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 465 | - 25     | Regensburg  | bestätigt dem kloster Wilzburg das patronat in Weissenburg und das recht diese pfarre<br>durch einen seiner conventualen versehen zu lassen wie solches bischof Marquart von<br>Eichstädt gestattet hat. Jung Beschr. von Wilzburg 37. Schütz Corpus 4,200 latei-<br>nisch und deutsch. Falckenstein Ant. Nordg. 4,109.                                                                                                                                                                                                     |
| 466 | - 27     | -           | eignet dem gotteshaus zn Castel auf bitte Heinrich des Ettenstaters die hube zu Unnels-<br>dorf die derselbe vom herzogthnm Baiern zn Ichen trug. Mon. Boic. 24,354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 467 | Sept. 5  | _           | verbietet dem Rüdiger Lobl und dem rath zu Regensburg das haus des höhärs (anchrich-<br>ters) wie sie vorhatten in die nähe der Minoriten und der Magdalenenkirche zu ver-<br>legen. Zirngibl 190 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 468 | - 7      | _           | bestätigt der Elspet, des Kratzers nachgelassener wittwe, die pfandschaft von 300 pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 139   | 2. |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Sept. | 28 | prope Muldori     | regensburgisch auf dem ohern Werd. Gemeiner 1,925 extr. mit dem ing. am abend von Mariä gebart. Reg. Boic. 6,73 zum 6 Sept. als montag vor Mariä gebart. (in pratis Emphingen) Schlacht nm das reich zwischen könig Ludwig unterstützt von könig Johann von Böhmen und herzog Heinrich von Baiern auf der einen, und könig Johann von Böhmen und herzog Heinrich meite. Letzterer siegt anfanges, verliert aber zuletzt und wird nebst seinem bruder Heinrich gefangen. Volemar apud Oefele 2,932, Ann. Leob. apud Fez 1,922. Petruz Zitt. apud Donner 3,938. Matthias Neoburg, apud Urstis. 2,121. Willelm. Egmond. apud Matthæi Anal. Ed. II. 2,994. Vergl. auch die schlom deutsche erzählung der schlacht bei Pez 1,1002. |
| 469  | -     | 28 | ante Otin-<br>gam | auen au schone eeusten erzhaning er schiaden het Pez 1,1002.  (in campis) selenkt dem kloster Fürsteafeld den boden (fundum) des schlosses Wilden- rod mit allem angehör. Oefele 1,741. Die Reg. Böic. 6,72 geben zwar diese urkunde nach einem deutschen original sum 28 Sept. Da indessen Volkenar uusdrücklich sagt, dass sich Ludwig gegen den kriegsbrauch, welcher ein dreitägiges verweilen des sie- gers auf dem schlachtfeld forderte, aus fürcht vor dem nahenden herzog Leopold noch am abend des schlachttages gegen Oettingen zurückzog, wo er nach der deutschen erzikhung bei Pez am folgenden morgen einen rath hielt, so schien das datum bei Oefele auch desshalb vorzuichen zu sein-                       |
| 470  | Oct.  | t  | Ratispone         | verleiht Walter dem jungen von Landesperch das schultheissenamt in Hagenau. Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47 t | -     | 3  |                   | zeigt dem herzog dem rath und den gemeinen von Venodig seinen sieg über die herzöge<br>von Oesterreich an. Archiv der Gesellschaft für dentsche Geschichtskunde 4,199 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 472  | -     | 3  |                   | belehnt den Conrad von Schlässelburg, der bei dem grossen siege den der k\u00fcnig erfochten fahaf\u00fchrer gewesen, mit Gr\u00f6ningen stadt und burg. Mit zeugen. Sattler Gesch. von Wirtenberg unter Grafen 2,98 Ial. or. Meusel hist. Untersnchungen 1+,132 Ial. und deutsch. Thucelii Electa 203 Ial. und deutsch. L\u00e4nig 23,1763 deutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 473  | -     | 4  |                   | bescheidet seinen lieben schwager Johann lönig von Böhnen zu nehmen acht grosse<br>turnos an seinem zolle zu Backerach; davon er vier soll nehmen wegen der schuld<br>von 180000 pfund heller, wofür ihm der könig verpfändet hat Bacherach, den thal,<br>mit den vesten Stalberg, Staleck, Brunshorn und Rynbul alles zur hälfte, und an der<br>er ihm 6000 pfund heller, die er bis heutigen tag bereits eingenommen, abgeschlagen<br>hat; die andern vier soll ernehmen wegen dem dienst den er ihm an dem streito                                                                                                                                                                                                         |
| 474  | _     | 4  |                   | gethau hat, und um die burghut der verpfandeten burgen zu berichten, alles so lang<br>bis die nan noch verbleihenden 114000 pfund beller abgetragen sind. Registraters<br>Ludovici in Manchen bl. 73. Vergl. Buchner 333, auch wegen dem folgenden.<br>gelobt durch liebe bete und dienst den ihm sein schwager Johann könig von Böhmen an<br>dem streite zu Muhldorf gegen die herzoge von Gestreich Friedrich nat Heinrich, die<br>gefangen wurden, an St. Michels abend gethan hat, an dessen sidam Friedrich den<br>jungen markgrafen von Meissen die reticklichaber lander hürzingen, Meissen und das<br>Osterland zu verleihen, wenn derselbe zunächst zu ihm kommt und sie empfahen<br>will. Ebendaselbst.             |
| 473  | -     | 4  |                   | giebt seinem schwager Johann könig von Böhmen für kost nud seladen, den er an dem<br>gedachten streite gethan und genommen hat, alle die gefangenen die er dabei gefan-<br>gen hat, um mit ihneu sein frommen und seinen nutz zu schaffen; ihm zugleich alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 476  | _     | 4  |                   | bestätigend was er an erhe burgen gätern von ihnen erhalten mag. Ebendaselbst,<br>versetzt demethehen um den nutuen und erharn fienst den er ihm an vorgenanntem streite<br>gedhan hat Eger die stadt und das land mit den festen Hohemberg, Seberg, Kyns-<br>perg, mit herrschaft rechten vogteien klüserten berglehen utzen und mit allem zuge-<br>hör für 10000 mark silbers, jede mark zu drei pfund heller, und auch für 10000 mark<br>worüber desenble schom frühere briefe hat. Ebendaselbs 7.0000 mark<br>worüber desenble schom frühere briefe hat. Ebendaselbs 7.0000 mark                                                                                                                                          |
| 477  |       | 4  |                   | versetat demselben um seinen vorgenannten dienst die reichsstädte Altenburg, barg und<br>stadt, Zwickau und Chemnitz mit allem zugehör für 10000 mark silbers. Ebendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 478  | -     | 4  |                   | gelobt das haus zu Hohemberg das er seinem lieben sekwager Johann könig von Höhnen<br>versetzt hat zu ledigen und zu entweren und in seine oder seiner erben gewalt zu<br>antworten avischen hie und nächsten ostern; widrigenfalls er sich verbindlich macht<br>acht ritter in leistung gen Nürnberg zu senden. Ebendsselbss 78, wo unmittelbar<br>darauter die benerkung folgt: Und wirt ein semelich beief umb Kayserslatern und                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. | 159  | 2.  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 0.1 |            | umb das haus ze Wolfstein auf sand Remigii tag der nehest chumt, an daz man nicht<br>darf laister senden ob es nicht geschehe.                                                                                                                                                                                                                      |
| 479 | Oct. | 8   | Ratispone  | ermächtigt den Conrad von Schlüsselberg oder wer herr in dem nenerrichteten markto zu<br>Weischenvelt ist, jeden der innerhalb einer halben meile darum veilen kauf treibt zu<br>pfänden für zehn pfund heller, Oesterreichor Neue Beitr. 3,78.                                                                                                     |
| 480 | -    | 13  | Ingolstadt | bestätigt den edeln mannen Ludwig und Friedrich den jangen grafen von Octtingen alle<br>von seinen vorfahren erhaltene privilegien. Neue Abhandlungen 1,523. Laug Mate-<br>rialien 4,346.                                                                                                                                                           |
| 481 | -    | 14  | Niweuburg  | erlaubt dem Ulrich Schenken von Reicheneck seiner hausfrau Agnes 600 pfund regensb.<br>pf. zu morgengab und widerlegung zu setzen auf die pfandschaft Rosenberg. Oefele<br>1,743 und 1,740. Der ausstellungsort ist nicht Nüraberg, wie in dem zweiten abdruck<br>steht, sondern Neuburg an der Donau.                                              |
| 482 | _    | 20  |            | giebt dem priester Walter von Schafhausen erste bitten an den abt von St. Blasien.<br>Oefele 1,736. In der Registratura Lnd. zu München heisst der Ausstellungsort: Niunburch.                                                                                                                                                                      |
| 483 | Nov. |     | Chufstain  | weiset den burggrafen von Nürnberg mit 700 pfund heller auf die zweijährige stener der<br>Juden in Würzburg an. Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                                       |
| 181 | _    | 19  | München    | gebietet aciane richtern und amtleuten das francakloster Altenbohenau durch keine zuum-<br>thung zu kränken, indem er es in seinen schirm genommen and weder wegen vogtei<br>noch wegen steuern etwas von denuechen zu fordern habe. Mon. Beie. 17,30.                                                                                              |
| 485 | _    | 19  |            | ernenert den von ihm und seinem bruder herzog Rudolf 1314 geschehenen vertausch der<br>zwei höfe zu Reutmanuen mit drei huben daselbst an das kloster Altenhohennu für<br>dessen güter zu Chunigswisen. Reg. Boie. 6,75.                                                                                                                            |
| 486 |      | 24  | Auguste    | verpfändet dem Ulrich von Sachs die stadt Schöngau um 1200 mark silber, wofür der-<br>selbe zwei jahre lang mit sechzehn helmen dem könige dienen soll. Oefele 1,741.<br>schenkt dem Roger Chemnater zum wiederaufbau eines hansen dreissig regensburger pfund                                                                                      |
|     |      | •   |            | und weiset sie auf die steuer in Amberg an. Oesele 1,741.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 489 |      | 24  |            | verkündet dem schultheissen dem rath und der gemeine der bürger zu Nürnberg, dass er<br>die gnad, welche er seinen Juden zu Nürnberg gethan durch bitte des burggrafen<br>Friedrichs dem er sie gesetzt (versetzt) habe, nicht widerrufen wolle bis von St.<br>Walpurg tag der nächst kommt über ein jahr um ihre gewöhnliche steuer. Oefele 1,743. |
| 489 | -    | 21  |            | belehnt den grafen Burcard von Hohenberch mit dem berg Pulach. Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 490 | _    | 26  | -          | ibestätigt dem Hartmann (nicht Martin) von Burgau die denselben von früheren k\u00fcnigen<br>gemachte verpf\u00e4ndung der vogteien Fultenbach und Hausen, und anderes um 200<br>mark. Oefele 1,742.                                                                                                                                                |
| 191 | -    | 26  |            | verspricht dem ritter Johann von Mulndeck seine briefe über das dorf Mummenheim zu<br>bestätigen (videre). Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                                            |
| 492 | -    | 27  |            | weiset die edela leute Churrad Gotfried and Ludwig von Hohenloch mit 1500 pfund hellern<br>die er ihnen schuldet auf die nächste stener in Rotenburg an sowohl der bürger als<br>der Juden. Oefele 1,742.                                                                                                                                           |
| 493 | -    | 27  |            | verpfändet dem ritter Fritschmann von Westhansen genannte Juden in Puschwiler und<br>in Nuwiler um hundert pfund heller. Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                              |
| 494 | -    | 27  |            | belehnt den Eberhard Watzo und dessen erben mit dem zoll in Ravenspurch den die brü-<br>der Heinrich and Johann Heller bisher besessen haben. Oefele 1,743.                                                                                                                                                                                         |
| 495 |      | 28  |            | giebt dem Hugo, sohn des Hugo Fulle, erste bitten an das stiftscapitel des heiligen Flo-<br>rentius zu Haslach in strassburger dioces. Würdtwein Sabs. 12,112.                                                                                                                                                                                      |
| 196 | _    | 29  |            | giebt dem Simon von Schaechroech das dorf Pledensheim zu lehen, das dem reich ledig<br>wurde von Egelolf hurggraf von Ochschoven. Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                     |
| 497 | _    | 29  |            | erlanbt genannten bürgern und kausseuten von Florenz sich in Nordlingen mit gleicher<br>freiheit wie dortige bürger zwei jahre lang auszuhalten, nud dann noch ein jahr um<br>ihre sorderungen einzuziehen. Detele 1,742.                                                                                                                           |
| 495 | _    | 30  |            | verheisst dem hischof Nicolaus von Regensburg, dem herzog Heinrich von Kirnthen und<br>dem herzog Heinrich von Baiern, dass noch vor fastnacht das neue haus, welches<br>Ekke der Velhaer inne hat, wegen dem schaden den er ihren leuten gerhan, einge-<br>nommen besetzt und bei der räumung zerbrochen werden sell. Reg. Boic. 6,76.             |
|     |      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Auguste verleiht dem Ulrich von Maerdingen und dessen ehelicher frau zwei lehen auf ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der lebzeit. Oefele 1,741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — hestätigt dem kloster Salmansweil die von seinem vater pfalzgraf Ludwig und seir<br>bruder Hudelf erhaltene gande, dass werds salz und felle welche dem klosten<br>eren an seinen mauthen zollfref sein sollen, und nimmt dasselhe noch ausserdem<br>seinen sehirm. Oeffele 2,137.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| giebt ans kloster Niederschönseld güter zu Tulgen zu Rain zu Pruklach n. s. w. zu s<br>geret. Reg. Boic, 6,77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| verpfändet an Chanrad und Hildebrand von Chamerauwe das schloss Weternfeld für<br>mark. Oefele 1,741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| belehnt die Anna von Etling mit genannten gütern in Etling und anderwarts. Oesele 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| transsumirt dem kloster Steingaden ein privileg könig Albrechts ans Hagenau vom 7<br>1299 worin ein anderes von könig Heinrich aus dem jahr 1189 enthalten ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bestätigt dem kloster seine seitdem erworbenen hesitzungen welche genannt werd<br>Hund 3,369. Mon. Boic, 6,382. Or. Gnelf. 2,661. Lori Lechrain 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| erlaubt den nonnen zu Niederschönfeld im augsburger bisthum wöckentlich zwei fin<br>brennholz aus dem ihm gehörigen Osterholz auf den klosterfor zu Tülgen zu fah<br>Mon. Boic. 16,336 wo jedoch der ausstellungsort irrig Auspach heisst, statt Augu<br>welches sich aus Oofele, 1741 ergiebt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| verpfändet dem Rudolf von Hohentann die diesjährige reichssteuer von Kempten. Oefele 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>belehnt den Engelhard von Weinsherg mit seinen reichslehen und bestätigt demsell<br/>seine reichspfandschaften. Oefele 1,742.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — bestätigt dem Albert von Rechberch die pfandschaften der g\u00e4ter in Maclenstain (ni<br>Hackenstain), Heydenheim und Paumkirchen, welehe ihm k\u00fanig Albrecht versetzt i<br>kaiser Heinrich best\u00e4tigt hat. Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| verpfandet dem grafen Gotfried von Sayn und dessen erben die von demselben auf reic boden neu zu erbunende burg und stadt Greifenstein für 3000 pfund heller unter verpfliehtung, ihm nach ihrem vermögen getreulich beizustehen und alle seine fein namentlich aber die grafen von Nassau zu bekriegen; mit näheren bestimmung wegen etweiger rickrahlning den pfandschillings und dem zusatz dass Gottfried Eppstein landvogt in der Wetterau nebst den wetterauischen reichsstädien ihm anfanz des haus hälfe leisten sollen. Moser Staatsrecht von Sayn 348. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| transsumirt und hestätigt dem hischof Friedrich von Augshurg die urkunde könig Johnt von Böhnten als reichsviears d. d. Prag 20 Jani 1313 die verpfindung der vogtei ül St. Mang in Füssen vom reich an den hischof betr. Braun Cod. dipl. August. herra von Raiser in Augsburg No. 102. Reg. Bote. 6,78.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| belehnt den Rudolf genannt Hack von Weilstein mit seinen reichslehen. Oefele 1,743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| verpfändet dem ritter Rulein Rulanderlin b\u00e4iger von Strassburg und seinen erben<br>dem reich darch den tod des Egololl hurggrafen von Oschoven ledig gewordene we<br>berge in Oberachenheim, nebst noch andern durch den tod Coarads von Sanrhul<br>erledigten g\u00fctern um vierzig mark silher. Oefele 1,743.                                                                                                                                                                                                                                            |
| üherschickt dem Raynald Abyzani und Nycolaus gebrüdern markgrafen von Este n<br>Ancona die investitur über die lehen die sie haben in diocesi Adryensi et distri<br>ahhatie de Nangadicia. Oefele 2,138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Munichen eignet dem kloster Fürstenfeld einen von demselben durch kauf erworbenen hof zu F<br>steten. Reg. Boic. 6,78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bestätigt der pfaffheit im lande Baiern diesseits und jenseits der Donau alle freiheiten-<br>aie von påshten und kaisern habet: kein vogt soll mehr von ihrene gitern nehn<br>als das alte vogtrecht, stirht ein pfaffe so soll kein riehter sich seines nachlass<br>unterwinden, man soll sie und ihr gut nirgends anderswo belangen denn vor ihr                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 1522.   | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | richter. Ried Cod. dipl. Rat. 2,800. Meichelbeck Hist. Fris. 2,138. Mon. Boic. 2,144                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 517 | Dec. 19 | Munichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | doch ohne tag und ort. Fischer Kl. Schriften 1,297 chenfalls ohne tag und ort.<br>belehnt den markgrafen Friedrich von Baden zum lohn der werkthätigen hülfe mit waffen<br>und leuten die er ihm in den Rheingegenden, in Schwaben, Franken und Baiern eid-<br>lich versprochen hat, mit dreizehn denaren von jedem wagen wein der durch seine<br>lande fahr Schopfilt Hills Zar. Bad. 5,371. |
| 518 | - 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | versetzt dem ritter Heinrich von Schwarzenhurch die vogtei üher die dörfer Aytrang und Gysenried nm hundert pfund münchner pfennige. Reg. Boie. 6,79.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 519 | - 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | belehnt den Dietmar Bogener bürger in Hagenau mit einkünsten zu Hagenan, Ried und<br>Mazwiller his zur einlösung mittelst sechzig mark silher. Oesele 1,742 woselbst xii<br>kal, januarii gelesen werden muse.                                                                                                                                                                                |
| 520 | - 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | giebt Lnizo dem stiefsohn des Chunrad vogts von Sels das recht jährlich hundert schweine<br>in dem hagenaner reichsforst zur weide zu treiben als leben mit vorbehaltener wie-<br>dereinlösung mittelts sechzig pfund heller. Oefele 1,742.                                                                                                                                                   |
| 521 | - 24    | Regenshurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | befreit die bürger von Hagenau auf drei jahre von der reichssteaer, verordnet dass ihre<br>ausbürger nur vor dem schultkeisen von Hagenau sollen belangt werden können,<br>verspricht ihnen keinen schultheissen von Strassburg zu geben, und dass Sebse und<br>Weglenburg fürhas in die pflege von Hagenau gehören sollen. Schöpflin Als. dipl. 2,129.                                       |
| 522 | - 28    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | überweiset dem atrassburger ritter Hugo genannt Schaup 200 mark silber in Colmar bei<br>den Juden. Oefele 1,742.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 523 | - 29    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hestätigt dem gotteahaus Fürstenzell eisternienserordens in passauer dioces alle seine freiheiten und privilegien. Mon. Boic. 5,48.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1323.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524 | Jan. 5  | Amberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | giebt dem edeln mann Chraft von Hohenloch nm alle die that, die er bisher wider ihn<br>und des reichs städte gethan hat, seine huld gänzlich und lauterlich. Hansselmann<br>Landesh. 1,437.                                                                                                                                                                                                   |
| 525 | - 6     | in Castello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bestätigt den bürgern von schwäbisch Hall alle von seinen vorsahren am reich erhaltene<br>privilegien freiheiten und gnaden. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 526 | - 6     | Velburch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | thnt dem kloster Kastel im eichstädter histhum die gnad dass man in dem unter demsel-<br>ben gelegenen markt einen wiehentlichen markting haben soll mit allen rechten wie<br>der zu Amberg hat. Oefel 1,748.                                                                                                                                                                                 |
| 527 | - 17    | Ingolstat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rechnet ab mit dem zu München wohnenden Juden Lamp dergestallt dass ihm dieser für<br>sich und aeine familie von nächstem Michaelistage an jährlich zwanzig pfund heller<br>zahlen soll. Oefele 1,743.                                                                                                                                                                                        |
| 528 | - 22    | Ratisbone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | belehnt Heinrich den jüngern Vogt von Planen genannt Reuss mit dem schloss Mylin und<br>der stadt Reichenbach mit gericht, geleit, jagd und bergwerk in seinen besitzungen.<br>Lünig 11,203.                                                                                                                                                                                                  |
| 529 | - 55    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ertheilt dem grafen Burchard von Mansfeld die belehnnng über schloss und stadt Alstede, schloss Morangen und die gerichte in Quenstede und Helpheda. Ludewig Rel. 7,508.                                                                                                                                                                                                                      |
| 530 | - 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | belehnt die grafen Heinrich und Günther von Schwarzburg mit der stadt Saalfeld und<br>zugehör, dem schloss und der stadt Blankenburg mit zugehör, namentlich mit dem<br>berggericht, sodann mit dem schloss zum Steine. Schultes Hist. Schriften 34. Hey-<br>denreich Historie von Schwarzhurg 83.                                                                                            |
| 531 | - 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eignet dem kloster Pettendorf den hof in Geyersperch den die Wölfin in Nabburg hisber<br>vom herzogthum Baiern zu lehen hatte. Oefele 1,745. Die Reg. Boic. 6,81 erwäh-<br>nen diese nrkunde wahrscheinlich irrig zum 25 Jan.                                                                                                                                                                 |
| 233 | - 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thut dem rath and der gemeinde zu Amberg die gnade, dass sie ihm und seinen kindern ewiglich nicht mehr steuer geben sollen als die neuuzig pfund im mai und eben so viel im herbst; ferner dass sie nicht pfand für ihn sein sollen. Löweuthal über Amberg 3. Oefele 2,141.                                                                                                                  |
| 583 | Febr. 2 | München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | belehnt den grafen Bertold von Henneherg mit allen reichslehen der herrschaft die er<br>von dem markgrafen von Brandenburg kaufte, namentlich Coburg, Schauenburg,<br>Königsberg u. s. w. Schultes Gesch. von Henneberg 1,238. Schnites SachsenCoburg<br>Saaifeldische Landesgesch. 2,17.                                                                                                     |
| 584 | - 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gebietet seinem viztum Heinrich von Gumpenberg das kloster Tegernsec vor den anmas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No.         | 1323.      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 535         | Febr. 24   | Ingolstat | snngen seiner vögte zu schützen, wegen deren nazeitlichen forderungen es jetzt<br>genöthigt ist sein gut öde liegen zu lassen. Mon. Boic. 6,244. Oefele 2,59.<br>verleiht dem Wernher von Purlswag, nah wenn dieser ohne leibeserben stirbt dem Chun-<br>rad von Acholvingen seinem schwager, die burg zu Purlswag als reichsleben. Oefele 1,743                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 536         | - 25       |           | setzt den amman zu Weizzenburg in kenntniss, dass er wegen der seele des grafen Ger-<br>hart von Hirzperch dem kloster Rebdorf die jährliche reichniss eines mutt korns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 537         | - 26       |           | nachgelassen habe. Reg. Boie. 6,85.<br>versetzt dem Chraft von Hohenloch um seiner dienste willen die stadt Crailsheim and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>53</b> 8 | - 26       | _         | Lare um 2000 pfund beller. Hansselmann Landeshoh. 1,435. Oefele 1,743. versetzt dem Chraft von Hohenloch die stadt Crailsheim und das dorf Honart um 1000 pfund heller. Oefele 1,745.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 539         | - 26       |           | verordnet in rücksicht der kriegslasten, welche die reichsstadt Wimpfen ertrageu hat,<br>dass solche künstighin nur 200 pfund heller jährliche reichssteuer zahlen solle. Lünig 14,644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 540         | - 27       |           | gestattet dem Hartmann von Purgawe alles was seinem vetter Conrad vom reiche versetzt<br>ist an sich zu lösen. Reg. Boic. 6,85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 541         | - 28       |           | sagt das kloster zu Ror der ansprach um einen pelz den seine richter zu der Neustadigehabt haben ledig, dergestalt dass keiner seiner richter das kloster oder dessen leute darum beschweren soll. Standenrans Chronik von Landshut 3,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 542         | - 28       | 2         | eignet dem kloster St. Nicolaus in Grünenheim eistereienserordens das dorf Schetwitz,<br>welches Johann der ältere von Wildenfels und dessen brüder als reichslehen besas-<br>sen, dermalen aber resigniten. Oefele 1,744,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543         | Mārz 2     |           | giebt dem grafen Bertold von Marsteten genannt von Niffen volle macht und gewalt nach<br>dem rath seiner collegen der grafen Bertold von Graisbach und Friedrich von Truhen-<br>dingen in den städten der Lombardet, Thuseiens und der Mark, vicare, hauptlente<br>podesten, richter zu erneanen und zu bestätigen, erste bitten an die kirchen zu<br>geben, notare zu ceriena, lehne zu erheihen und huldigung einzunehnen. Zugleich<br>gebietet er seinem kanzler, alle in dessen gemässheit gemachte ausfertigungen au<br>deren vorlage mit dem könglichen siegel zu versehen. Verei Marca 9,31. |
| 544         | - 3<br>- 3 |           | erklärt das nonnenkloster Geisenfeld für befugt die gefälle der zu demselben gehöriger<br>probstei zu erheben, obgleich dasselbe keinen probst hat. Mon. Boie. 14,274.<br>hestätigt den regensburger bürgern das denselben von graf Bertold von Nyffen gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 545         |            |           | privileg über den halben zoll in Ingolstadt. Oefele 1,741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 546         | - 3        |           | thut der stadt Rain, welche von seines langen kriegs wegen lange zeit her gelitten hat<br>die gauden: dass die gerichtebussen dasselbst in näher bestimmter weise geminder<br>sein sollen, dass seine amtleute die h       härer nicht wider billigkeit an ein recht nörhi<br>gen sollen, dass man leibeigne leute die daselbst b                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 547         |            |           | gestattet dass die Juden zu Rotenburg von nächstem Martinitage an für ein jahr nnr 200<br>pfund heller steuer zahlen dann aber nach des königs wohlgefallen. Priv. in Mün-<br>chen 25,101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 548         | - 7        | Nurenberg | beurkunder, dass vor ihn kam Chanrad des Richen Heintzen sohn b\u00e4rger zu N\u00e4rnberg nnd ihm von Johann des Sparneckers wegen auf\u00fcrachte: M\u00e4neheherg die stadt zum dritten theil, Sparneck, Zell und andere genannte reichslehnbare orte mit der bitte, selche den br\u00e4dem Eberhard und Ulrich von Pintlach zu leihen, was er anch gedan habe. Oefelo 1/48.                                                                                                                                                                                                                     |
| 349         | - 12       |           | bestätigt dem grafen Bertold von Henneberg ein eingerucktes privileg könig Heinrichs<br>d. d. Colmar, 17 Sept. 1310. Schulters Gesch. von Henneberg 2.66. Ludewig Ge-<br>schiehtsschreiber von Würzburg 614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 550         | - 12       | _         | genehmigt die übergabe des schlosses Belrieth seitens des küchenneisters von Norten-<br>berg an grafen Berthold von Henaeberg, und ertheilt diesem die belehnung damit.<br>Schultes Gesch. von Henaeberg 2,65. Weil das datum iiit kal. martii nicht richtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 551         | - 30       |           | sein kann, so vermuthe ich, dass iiii id. martii gelesen werden müsse.<br>bestätigt den brüdern des St. Johannishospitals (wo? wenn zu Jerusalem, dann wären es<br>die Johanniter) alle von seinen vorfahren erhaltene privilegien. Reg. Boic. 6,88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 1325   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552 | Marz 2 | Nurenber | schenkt dem hospitale (der Johanniter) zu Nürnberg seine und des reichs eigenleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 553 | - 2    | ı —      | Chunrat Gretz, Heinrich Berhtold und Friedrich die Chrumpeckehen. Reg. Boic. 6,88.<br>verkündigt der stadt Dortmund dass er den grafen Heinrich von Waldeck zu ihrem be-<br>schützer bestellt habe, nad gebietet ihr, demselben als königlichem bevollmächtigten                                                                                                                      |
|     |        |          | zu gehorchen, ihm die reichsrechte und einklande anzuzeigen, und mitzuwirken dass<br>derselbe die abgekommenen wieder herbeibringen könne. Lünig 23,1423. Varnhagen<br>Wald. Gesch, 114.                                                                                                                                                                                              |
| 554 | - 2    |          | giebt dem grafen Johann von Ziegenhain burg und stadt Nidda zu lehen mit allem recht<br>als sie graf Engelbrecht von Nidda dessen schwager besass. Wenck Hess. Landes-<br>gesch. 2 289.                                                                                                                                                                                               |
| 555 | - 2    | 3        | gebietet dass niemand das kloster Eusscruthal an seiner mühle zu Mettersheim und deren<br>mühlgraben hindere, Würdtwein Nov. Subs. 12,306.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 556 | April  |          | bestätigt und transsumirt der abtei Elwangen das privileg könig Ottos III d. d. Frankfurt,<br>7 Aug. 967. Lönig 18,122 wo jedoch das datum nonis apr. heissen sollte. An dem-<br>selben tage gab Ludwig an Elwangen noch drei andre transsumpte älterer kaiserur-<br>kunden, Elwanger Copialbieth in folio auf papier vom jahr 1791 in Stuttgart.                                     |
| 557 |        | 7 -      | ertheilt dem landgrafen Otto von Hessen die reichslehen, wie solche dessen vater und<br>dessen bruder Johannes vom reiche tragen. Estor Electa juris publ. Hass. 136.                                                                                                                                                                                                                 |
| 558 | - 1    | -        | bestätigt den bürgern von Strassburg die freiheit von der grundruhr die ihnen könig Hein-<br>rich in einem inserirten privileg d. d. Hagenau, 18 Aug. 1310 verliehen. Schöpflin<br>Als. dipl. 2,129.                                                                                                                                                                                  |
| 559 | - 1    |          | macht einen allgemeinen landfrieden, dessen einzelne capitel betreffen: zölle, landstrassen,<br>räuber u. s. w. Neue Sammlung der Reichsabschiede 1,43. Reg. Boic. 6,91.                                                                                                                                                                                                              |
| 560 | — 1º   | -        | belehnt den Chnnrat Gauderscher mit dem ammeisterannt (de officio ministri) in der reichs-<br>stadt Liudau. Oefele 1,744 wo der uamen des sonntags Miscricordia ausgelassen ist.                                                                                                                                                                                                      |
| 561 | - 1    | ·   -    | übergiebt das in unordnung gerathene kloster Wessebrunn dem grauen orden (von Cisterz).<br>Sammler für Tyrol 5,247.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 562 | - 1    |          | gestattet der stadt Kaiserslautern von wein, frucht, tuch und andern sachen ein ungeld<br>zu erheben und dessen ertrag zu ihrer befestigung zu verwenden. Acta Pal. 1,72.                                                                                                                                                                                                             |
| 563 | - r    |          | bestätigt dem Deutschorden den eingerückten schntz- und bestätigungsbrief könig Albrechts<br>d. d. Gebesedeln, 22 Sept. 1298. Brandenburgische Usurpationsgesch. 109.                                                                                                                                                                                                                 |
| 564 | - 2    |          | schreibt den grafen von Iloustein, von Mansfeld, von Wernigrode, von Regenstein, von Beichlingen, von Scraplau und genannten edelen, und fordert sie auf, gleichwie er dem grafen Bernhard von Anhalt das fürstenthum Ascanien zu lehen gegeben habe, nun auch ihre von diesem fürstenthum zu lehen tragende besitzungen bei demselben zu empfangen. Beckmann Hist. von Afhalt 3,481. |
| 565 | - 2    | -        | schenkt dem abt Heinrich von Fuld den berg Rotenberg (bei Saalfeld) auf welchem vor-<br>dem eine burg gestanden hat. Schannat Trad. fuld. 279.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 566 | - 2    |          | bestätigt der reichsstadt Nordhausen alle von seinen vorfahren erhaltenen rechte, privile-<br>gien, freiheiten und gnaden. Förstemann Geseh. von Nordhausen 13. Lesser Nachr.<br>von Nordhausen 214.                                                                                                                                                                                  |
| 567 | Mai :  | ' -      | gebietet den bürgern in Nordhausen welche hänfig in nicht geistlichen sachen vor geist-<br>liches gericht geladen worden und dadurch schaden leiden, solchen ladungen nicht zu<br>folgen. Förstemann Gesch. von Nordhausen 14. Lesser Nachrichten von Nordhausen 216.                                                                                                                 |
| 568 | - :    |          | gebietet den bürgern von Mühlhausen dasselbe. Grashoff Muhlhusa 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 569 |        | -        | gebietet den landvögten im Elsass und anderwärts den Arnold von Schwarzburg Johan-<br>niterordensmeister in Allemanien im besitz seiner güter und lente, besonders der von                                                                                                                                                                                                            |
|     |        |          | dem ehemaligen Tempelorden erworbenen zu schützen. Abschriftlich in meinem besitz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 570 | - :    |          | ertheilt dem landgrafen Friedrich zu Thüringen die investitur mit den fürstenthümern der<br>landgrafschaft zu Thüringen und der murkgrafschaft Meissen so wie mit dem Oster-<br>land. Müller Staatscabinet 8,211. Vergl. das oben am 4 Oct. 1322 dieserhalb dem                                                                                                                       |
| 571 | - 1    |          | könig Johann von Böhmen gegebene versprechen.<br>beurkundet dass er seinen eldam Friedrich Jandgrafen zu Thüringen und markgrafen zu<br>Meissen zu brautschatz und heimstener seiner tochter Mechtild dessen wirin gegehen<br>habe 10000 mark silber, und dass er ihm darum versetzt und eingenatwortet habe                                                                          |

| No. | 139  | 3. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 572 | Mai  | 10 | Nuremberg   | Mühlhausen and Nordhausen seine und des reichs städte, wie er das wohl thun möge<br>nach recht und siter gewohnheit der römischen könige. Senekenberg Meth, jurispr. 220.<br>that der stadt Feuchtwang die gaad, dass sie nicht mehr steuer geben soll als jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      |    |             | 50 pfund heller im Mai nnd ebensoviel im herbst. Reg. Boic, 6,98. Jacobi Gesch. von Feuchtwangen 189 giebt diese urkunde zum 13 Mai. Es wird daranf ankommen ob im original eritag oder fritag vor pfingsten steht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 573 | -    | 15 |             | erlanht dem Eberhard von Randeek seiner ehelichen fran Yta ein wittum auf gütern in<br>Mulendwert anzuweisen, welche ihm kaiser Heinrich als Oppenheimer burglehen ver-<br>liehen hatte. Guden Cod. dipl. 8,612 mit dem unrichtigen Reg. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 574 | _    | 31 | Regenspurch | bestätigt das von den herzogen Heinrich and Otto in NiederBaiern dem bischof von Regena-<br>burg gethan eversprechen, niemals mehr eine klauensteuer ausschreiben zu wollen,<br>nachdem sie wegen einer solchen von den bischöfen der erzdioese Salzburg in den<br>bann gethan worden waren. Ried Cod. dipl. 2,900. Defele 2,142. Vergl. Reg. Boic-<br>6,96 wo eine shaliche zusicherung für Freising erwähnt ist. In diesen dem itinerar<br>nicht ganz entsprechenden nrhanden ist vielleicht devas verschrieben sei en um der<br>ausstellungsort oder das datum. Die richtigkeit des letzteren könnte deshalb betwei-<br>felt werden, weil das in beang genommene versprechen nach Ried erst am 20, nach<br>Oefele erst am 30 Mai verbrieft wurde; doch giebt es anch noch ein früheres vom<br>21 Mai. Vergl. unten die arkunde vom 13 Juni. |
| 575 | -    | 27 | Nuremberg   | nimmt die bürger von Ulm zu gnaden an nad hebt die gegen sie bei seinem hofgericht<br>erhobeue klage auf. Jäger Gesch. von Ulm 223 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 576 | -    | 27 |             | beståtigt den bürgern von Regensburg das privilegium de non evocando, und verfügt wei-<br>ter, dass künflighin kein bürger dieser stadt auf klage eines dritten in die acht soll<br>gethan werden. Reg. Boic. 6,98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 577 | -    | 27 |             | bestätigt den beschlass des bürgermeistern Ortliep Gumprecht des raths und der bürger-<br>gemeinde zu Regensburg, wodurch diese, nach anweisung und rath der besten bür-<br>ger, deren sie mehr als handert auf das rathhaus forderten, die edeln lente zu Regens-<br>burg von der ihnen kürzlich gegen die alte gewolnbeit aufgelegten schatzsteuer wie-<br>der befreien. Reg. Boie, 6,98, Der beschlass des raths steht bei Gemeiner Chronik 1,327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 378 | -    | 31 | Babenberg   | erlanbt anf bitte der rathsbürger der altstadt Brandenburg und der einwohner derselben<br>dass sie dort zwei oder drei Juden halten dürfen. Gercken Fragm. 3,47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 579 | Juni | 4  | Nuremberg   | befreit die bürger in Colmar vom zoll zu Teinheim. Schöpflin Als. dipl. 2,129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 590 | -    | 12 | Landshuet   | bestätigt und verspricht an schirmen den eingerückten brief, welchen seine vestern Hein-<br>rich, Otto und Heinrich, platzarden bei Blein, dem erzbische Friedrich zu Salaburg,<br>sub dato Regensburg, 21 Mai 1323, wegen der von ihnen gegen die freiheit der pfaf-<br>fen ansgeschriebenen klanensteuer gegeben haben. Oefele 2,141. Reg. Boie, 6,99.<br>Vergl. vorher die urkunde vom 21 Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 381 | -    | 18 | München     | thut dem gotteshaus zu Chiemsee die gnad dass keiner seiner richter nach der pfarrer<br>tode auf seinen patronaten mit ihrem gut etwas zu sehaffen haben soll. Mon. Boic. 2,407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 382 | -    | 20 |             | verspricht den grafen Eherhard von Wirtenberg und dessen erben bei den pfanden zu<br>lassen die ihmen seine lieben fürsten und obeime Friedrich und Leopold herzoge von<br>Oestreich versetzt haben. Sattler Geseh. von Wirtenberg unter Grafen 3,98. Damals<br>scheint also das vom könig mit herzog Leopold unterhandelte abkommen, in dessen<br>gemässheit dieser zu Nürmberg die reichsnisginein jenem hatte auskändigen lassen,<br>noch nicht gebrochen gewesen zu sein. Vergl. Albertus Arg, bei Urstisins 124. Volc-<br>mar bei Oefele 2,833.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 583 |      | 20 |             | verspricht den grafen Eberhard von Wirtenberg nnd dessen erben bei den rechten zu<br>lassen die dessen vater und bruder an ihn gebracht haben. Sattler Gesch. von Wir-<br>tenberg unter Grafen 2,95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 384 | -    | 20 |             | verschreibt sieh, dass er den grafen Eberhard von Wirtenberg bei der burg Welersowe<br>wolle bleiben lassen bis sie seines bruders herzogs Rudolfs von Baiern wittwe um<br>1000 pfund wieder löse. Rep. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| å×ä | _    | 21 |             | gebietet allen amtleuten und allen denen die vogtei haben über das kloster Pollingen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No.  | 1525.  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 586  | Juli 4 | Nurenberg  | bestätigt den hürgern zu Esslingen ihre privilegien rechte und freiheiten. Stuttgart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 587  | _ e    |            | giebt den bürgern von Essliugen seine huld und gnade darum dass sie bisher mit den<br>herzogen von Oestreich wider ihn gewesen sind um alle sache. Aus dem original<br>in Suttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$88 | - 6    | -          | erlaubt dem rath zu Dünkelshühl einen theil der gemeindegüter zu verkaufen und andere<br>dafür anzukaufeu. Lünig 13,456.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 589  | - 6    | -          | thut den bürgern zu Dünkelsbühl die gnad dass das dort gemachte graue tuch anders wo<br>über ihr maas nicht gemesseu werdeu soll. Lünig 13,457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 590  | - 12   | -          | giebt dem grafen Eberhard von Wirtenberg von der steuer der reichsstadt Esslingen 2000<br>mark. Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 591  | - 12   | _          | giebt dem Johann von Pernhausen von der steuer der reichastadt Reutlingen 1200 pfund<br>heller. Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 592  | - 12   | _          | giebt dem Hermann von Haldenberg von der steuer der reichsstädte Reutlingen uud Rot-<br>weil tausend pfund heller. Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 593  | - 12   | _          | giebt dem meister Heinrich dem schreiber des von Wirtenberg und drei audern rittern<br>desselben von der reichssteuer in Weil und Gemünd 400 pfund heller. Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 594  | 18     | -          | belehnt den Heinrich Chrezzen und dessen erben mit der hufe genaunt Forsthub. Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 595  | - 23   |            | thut seineu getreuen bürgern von Nürnberg die gnad dass sie zu München auf wasser<br>und auf laud ewig zollfrei sein sollen. Desterreicher Neue Beitr. 3,79. Hist. dipl.<br>Magazin für das Vaterland 1,247. Roth Gesch. des Nürnberger Handels 1,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 596  | - 23   | -          | thut seinen treuen hürgern von München die gnad dass sie zu Nüruberg auf wasser und<br>land ebeu so frei sein solleu wie die von Nürnberg. Bergmann über München 64<br>mit abhildung des grossen niegels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 597  | - 25   | -          | gestattet dem grafeu Gerlach von Nassau aus seineu dorf Wehen eine stadt zu machen<br>und sie zu befestigen, und gieht deren einwohnern rechte freiheiten und guaden wie<br>die bürger von Frankfurt haben. Aus dem archiv zu Idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 598, | - 22   | _          | gebietet den Juden zu Regensburg den herzogen Heinrich, Otto und Heinrich von Baiern,<br>welchen sie verpfändet worden, zu warten wie vordem dem reich. Gemeiner Chrouik 1,528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 599  | - 27   | -          | restituirt den Canonikern zu Ansbaeh den wald Feuehtlach dessen besitz ihnen vor eini-<br>gen jahren durch den grafen Ludwig von Oettingen gewaltsam war eutrisseu worden.<br>Neue hist. Abhandl. der baier. Akad. 1,627.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 600  | - 27   |            | bestätigt den Canonikern des heil. Gumbert zu Ansbach alle ihnen von seinen vorfahren ertheilte privilegien. Falkenstein Ant. Nord. 4,110. Jung Misc. 2,129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 601  | - 25   |            | bestätigt dem landgrafen Otto herrn von Hessen alle seine privilegien. Wenck Hess.<br>Landesgesch. 2,265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 602  | - 31   |            | gestatet den bürgern von Nürnberg, den schultheisen wenn er über schädliche leute nicht<br>richten möchte oder wollte, durch Albrecht deu Resch oder einen andern, dem er<br>hiermit den bann leiht, vertreten zu lassen, alles auf so lang bis der könig das<br>schultheissenamt von dem burggrafen, dem es verpfandet ist, ledigen wird. Wölkern<br>Norimb. dipl. 284. Länig 14,87. Goldast Reichesatz. 289.                                                                                                                                                                                                                 |
| 603  | - 31   |            | quittirt den bürgern von Nürnberg deu vorempfaug der auf deu beiden nächsten Martins-<br>tagen fällig werdendeu steuer. Reg. Boic. 6,105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 604  | Aug. 1 | Babenberg  | gestattet dem bischof Wolfram von Würzburg aein dorf liphoven in eine stadt zu ver-<br>wandelu und zu befestigen, und ertheilt den dortigen bürgern alle rechte freiheiten<br>und gasden welche Geinhausen hat. Oesterreicher Neue Beitr. 3,79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 605  | - 8    | Arensteten | nimmt die getreue stadt Magdeburg in seisen schuts, verspricht im gegen ihre beleidiger<br>beinustehen, und trifft die verabedung dass sein ältester sohn markgraf Ludwig von<br>Brandeuburg ihr, und sie ihm helfen solle wenn dergleichen und that. Werdenhagen<br>Respublicae Haus. 1,130. — Daselbest seht noch eine andere urkunde mit demselben<br>ausstellungsorte für Magdeburg, worin der könig dieser stadt alle ihre von seinen<br>vorfahren am reich erhalteuen privilegien, rechte, ganden und freiheiten bestätigt,<br>deren datum: ind ie healt P. oden hielt wohl mit: Petri ad vincula ergäntt urverden knan. |
| 606  | - 8    |            | schenkt den weisen leuten (also dem rath) und den einwohnern der altstadt Brandenburg<br>eine zwischen dieser und der neustatt gelegeno mähle. Mit einigen zeugen worunter<br>nuch rathmannen der stadt Magdeburg. Gereken Frag. 3,48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 1525.   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 607 | Aug. 5  | Arensteten | bestätigt der stadt Goslar ihre rechte und freiheiten, und fügt hinzu, dass wenn sie wegen<br>königlichen verleihungen angesprochen werde, der streit nur vor ihm selbst entschie-                                                                                                                                                                                                   |
| 608 | - 8     | -          | den werden solle. Lüntzel. behent von den bärgern zu Nordhausen wegen seiner forderungen befriedigt zu sein, und behält sich die dortigen Juden seine kammerknechte vor. Förstemann Gesch. von Nordhansen 14.                                                                                                                                                                        |
| 609 | - 10    | -          | erkennt als vormund seines sohnes Ludwig markgrafen von Brandenburg, dass dieser von<br>bischof Albrecht von Halberstadt die lehen erhalten habe, welche die markgrafen von                                                                                                                                                                                                          |
|     | , "     |            | Brandenburg von der halberstader kirche tragen, nämlich sehloss und stadt Tanger-<br>münde und Gardelegen, die städte Stendal und Osterborch, das schloss Chrumbeche,<br>Seehausen und Werben die städte, das schloss Arneborch und zugehör. Gercken<br>Cod. dipl. Brand. 5,90. Ludewig Rel. 7,478.                                                                                  |
| 610 | - 11    | _          | verbietet dass niemand die bürger von Mühlhausen vor ein auswärtiges gericht laden solle.<br>Grashof Muhlhusa 202.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 611 | - ts    | _          | erhabt dem abt Heinrich von Fulda seinem heimlichen rath das dorf Hausen in eine stadt<br>zu verwandeln und zu befestigen, und giebt derselben freiheit recht und gnaden wie<br>Frankfurt hat. Schannan Trad, Fuld, 381.                                                                                                                                                             |
| 612 | - 16    | -          | erlaubt demselben aus Helmershausen eine stadt zu machen, welche recht und freiheit<br>haben soll wie Frankfurt. Schannat Trad. Fuld. 395.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 613 | - 18    | -          | bestätigt und transumirt dem abt Heinrich von Fuld das von kaiser Heinrich dem kloster<br>Fuld am 14 Juli 1300 in Nürnberg ertheitle privileg, und verleiht demselben das berg-<br>werksregal. Schannat Hist. Fuld, 243.                                                                                                                                                             |
| 614 | - 18    | _          | bestätigt dem kloster Walkenried das eingerückte privileg könig Heinrich VII d. d. Speier 21 Aug. 1309. Lünig 18,853.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 615 | - 19    | -          | ertheilt der äbtissin Jutta von Quedlinburg, welche wegen krankheit nicht zu ihm kommen kann, die regalien. Erath 398, Lünig 14,229. Kettner Ant. Quedl. 361. Beide letztere geben diese urkunde irrig zum 29. Aug.                                                                                                                                                                  |
| 616 | 20      |            | verpfändet den grafen Chunrad, Gebhard und Friedrich von Wernigerode den zoll zu<br>Virnenburch um 300 mark silber. Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 617 | _ 21    | -          | leiht von den grafen Heinrich von Schwarzburg, Heinrich von Hohenstein, Burchard von Mansfeld und Chunrad von Wernigerode tausend mark silber, und verpfändet ihnen für deren hälfte das schultheissenamt in Nordhausen, den zoll und andere dorüge rechte des reichs doch mit ausnahme der Juden. Oefele 1,744.                                                                     |
| 618 | - 21    |            | verleiht dem Chrast von Hohenloch die lehen welche weiland graf Ruprecht von Durne<br>vom reiche trug. Hansselmann Landeshoh. 1,436.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 619 | - 27    | Nurenberg  | verleiht seinem hofmeister Heinrich dem Truchsessen von Hollenstein die burglehen welche<br>Heinrich der Gebelzhofer und Ulrich der Port zu Sulzbach gehabt haben. Reg. Boic. 6,107.                                                                                                                                                                                                 |
| 620 | - 28    | -          | ernennt den grafen Bertold von Henneherg zum pfleger seines sohnes des markgrafen Lud-<br>wig von Brandenburg und dieser mark, und giebt ihm gewalt in allen dingen zu thun<br>und zu lassen wie es ihm am besten dinkt, verspricht ihm seinen schaden zu ersetzen,<br>und macht nibere satzangen für den fall, dass dieser pfleger erkranke. Schultes<br>Gesch. von Henneherg 2.07. |
| 621 | - 29    |            | bestätigt den kauf den der edle mann Ludwig von Hohenloch als käufer mit dem vesten<br>mann Heinrich Küchenmeister als verkäufer um das haus Gailuau mit zugehör getrof-<br>fen hat. Beasen Hist. Unters. über Rotenburg 473.                                                                                                                                                        |
| 622 | - 30    | _          | verleiht dem burggrafen Friedrich von Nürnberg und dessen erben alles erz das sie auf<br>ihren gebieten haben. Abhandl. der baier. Ak. 3(von 1763),231. Ebendas. 5(von<br>1772),20. Schütz Corpus 4,203 und 204.                                                                                                                                                                     |
| 623 | Sept. 4 | Monaci     | bestätigt dem Eberhard Bürgermeister zu Esslingen (Eberhardo dieto magistro civium) alle<br>lehen, welche dessen vater Marquard von könig Heinrich VII erhalten hatte. Stuttgart-                                                                                                                                                                                                    |
| 624 | 15      |            | überträgt dem Conrad Notor bürger in Wasserburg das gericht in dieser stadt vom näch-<br>sten Gallustag über drei jahre, wofür derselbe den jährlich zu entrichtenden betrag<br>sofort mit einmal zahlto. Oefele 1,741.                                                                                                                                                              |
| 623 | - 17    |            | bestätigt die überlassung der vogtei des hofes in Hebing, welche der verstorbene graf Gebhard                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   | No. | 1325.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - |     |          |             | von Hirsperch zum heil seiner seele der probstei Berchtesgaden gethan hat. Priv. in<br>München 25,103.                                                                                                                                                                                                              |
|   | 626 | Sept. 18 | Monaci      | d. d. Burnis, 7 Dec. 1294. Hund 2.184. Lünig 18.23.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 627 | _ 19     | .—          | belchnt den Chunrad von Schlüsselburg mit dem dorf Weitzendorf und allen reichslehen<br>im umkreis zweier meilen um das schloss Petzenstein. Oefele 1,744.                                                                                                                                                          |
|   | 628 | - 20     |             | nimmt den abt Ulrich von Kaisersheim zu seinem caplan an, und das kloster selbst in<br>seinen besondern schirm. Copialbuch von Kaisersheim in München 8,23. Reg. Boic.<br>6,110 zum 19 Oct.                                                                                                                         |
|   | 629 | - 27     | William .   | belehat den burggrafen Friedrich von Nürnberg wegen seiner in der schlacht gegen her-<br>zog Friedrich von Oestreich geleisteten hülfe mit dem dem reich gehörigen ort Reg-<br>nitz-Ilof. Wölkern 255. Abhandl. der baier. Ak. 3(von 1765),179. Lünig 5,296.<br>Schütz Corpus 4,204. Falkenstein Ant. Nordg. 4,110. |
|   | 630 | - 29     |             | genehmigt den ankauf der burgstatt zu Strauppen seitens des eisterniensernonnenklosters<br>Niedernschönfeld. Mon. Boic. 6,341.                                                                                                                                                                                      |
|   | 631 | Oct. 1   |             | verschreibt dem Bertold von Sevelt für den schaden den er in seinem krieg mit den her-<br>zogen von Oestreieh nahm 200 pfund münchener pfennige auf die pflege zu Schöngau.<br>Reg. Boic. 6,111.                                                                                                                    |
|   | 632 | - 2      |             | versichert den herzog Johann Superantio von Venedig seiner verwendung zur befreiung<br>innd entschädigung beraubter kanfleute. Archiv der Gesellschaft 4,199 extr.                                                                                                                                                  |
|   | 633 | - 2      |             | verleiht Gebharden dem Pawschar die vogtei auf dem hof zu Rotenbach der dem stift<br>St. Ulrich eigen ist, und auf zwei leben zu Arsingen für bezahlte 26 pfund augsb.<br>pfennige an den marschal von Pochksperg und Oberndorf als er gefangen war.<br>Reg. Boie. 6,111.                                           |
|   | 634 | 5        | in Werdea   | verpfändet dem Gebhard von Chamer die vogtei in Illmünster wegen dem schaden den er<br>in der Mühldorfer schlacht erlitt um 100 pfund, desgleichen wegen einer älteren schuld<br>um fernero 70 pfund. Oefele 1,741.                                                                                                 |
|   | 635 | - 5      |             | verpfändet dem Eberhard schenken in Awa seine stener in Hohenwart von 24, und die in<br>Scheyern von 26 münchner pfund jahrlich, wegen seinem in der Mühldorfer schlacht<br>genommenen schaden und wegen allem andern was er ihm schuldig war für 1184<br>münchner pfund. Defele 1,741.                             |
|   | 636 | - 7      | _           | nimmt den abt Marquard von St. Ulrich in Augsburg zu seinem eaplan, und ihn nebst<br>dem kloster in besondern schutz. Mon. Boic. 22,253.                                                                                                                                                                            |
|   | 637 | - 9      |             | befrest um der treuen dienste seines rathgeben Cunrad von Schlüsselberg willen dessen<br>dorf Ebermansstadt, erlaubt es zu befestigen und ertheilt demselben freiung und recht<br>wio N ürnberg hat. Oesterreicher Neue Beitr. 3,80.                                                                                |
|   | 638 | - 9      |             | erlässt den bürgern von (Donau) Werth, nachdem sie ihm drei steuern zum vorans bezahlt<br>haben, den betrag einer vierten. Oefele 1,745.                                                                                                                                                                            |
|   | 639 | - 12     |             | beurknndet dass die bürger von Nördlingen ihre reichssteuer der zwei jahre vom näch-<br>sten Martini an zum voraus bezahlt haben, deren eine sie dem wirht des königs in<br>Nürnberg, die andere dem in Werth zu zahlen haben. Oefele 1,748.                                                                        |
|   | 640 | - 12     |             | giebt dem Walter von Lantsperg verschiedene anweisungen auf die reichssteuer in Mühl-<br>hausen. Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                      |
|   | 641 | - 13     |             | erlässt den bürgern von Lauingen nachdem sie ihm drei steuern zum voraus bezahlt haben<br>den betrag einer vierten. Oefele 1,745.                                                                                                                                                                                   |
|   | 642 | - 13     |             | ersucht den bischof Friedrich von Augsburg den königlichen caplan Friedrich Glait nach<br>beseitigung des widerspruchs der grafen von Helfenstein ohne weitern verzug mit der<br>kirche in Blintheim zu investiren. Reg. Boic. 6,112.                                                                               |
|   | 643 | - 15     |             | verschreibt der tochter seines marschalls Chunrads von Elingen Anna bei ihrer verehli-<br>chung mit Heinrich dem sohne Heinrichs von Agenwanch sechzig pfund beller. Reg.<br>Boic. 6,112.                                                                                                                           |
|   | 611 | - 16     | Nienburch   | befreit das kloster Thierhaupten von allen vogteiabgaben auf zehn jahre von nächstem<br>Martini an. Mon. Boie. 13,104. Oefele 1,741 wo der ort Nwnburch geschrieben ist.<br>Jedenfalls Nenhurg an der Donau.                                                                                                        |
|   | 645 | - 18     | apud Werdam | erlaubt dem kloster Walkenried sich einen oder mehrere zu erwählen die seine güter                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 1323.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |            | schützen sollen ohne jedoch sonstige ansprüche an das kloster machen zu dürfen.<br>Lünig 18,856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 646 | Oct. 23 | apndWerdam | giebt dem grafen Berthold von Henneberg vollmacht mit dem erzbischof Burchard von Magdeburg, mit den herzogen von Sachsen und Stetin und mit dem edeln mann Heinrich von Mecklenburg namens seiner zu unterhandeln. Schultes Gesch. von Henneberg 2,08.                                                                                                                                                                                     |
| 647 | - 23    |            | verspricht dem könig Johann von Böhmen gegen 2000 mark, die ihm dieser nach Regens-<br>barg liefern soll, burg und stadi Altenburg nebst den städten Zwickau nad Chemnitz<br>von der markgräftn von Meissen zu lösen und ihm zu antworten. Oefele 3,160                                                                                                                                                                                     |
| 648 | - 25    | -          | verpfändet dem ritter Johann von Mulneck das dorf Mummenheim um achtzig mark sil-<br>ber wegen in seinem dienst erlittenem schaden. Oefele 1,744,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 649 | - 25    |            | schenkt dem nonnenkloster Niederschönfeld die kirchen zu Stepperg und Riedensheim zu<br>seinem und seiner (am 26 Ang. 1821) verstorbenen gemahlin Bentrix seelenheil. Mon,<br>Boic. 16,342.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 650 | , 27    |            | schenkt dem nounenkloster zu Niederschönfeld verschiedene genannte güter, namentlich<br>zu Talgen, erklärt sämmtliche güter des klosters für steuerfrei, und giebt dennselben<br>das gericht auf denselben mit ausnahme der drei stücke die zu dem tod gehören.<br>Mon. Boic. 16,343.                                                                                                                                                       |
| 651 | - 27    |            | belehnt den grafen Eberhard von Katzenelnbogen, den tochtermann des Ulrich von Hanau<br>mit seinen hergebrachten reichslehen. Wenck Hess. Landesgesch. 1,102.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 652 | - 30    |            | (prope Danubium) declarirt dass er durch die bisher ertheilten befreiangen, welcher orte<br>es auch gewesen sein möge, dem grafen Gerlach von Nassau an seinen lenten nicht<br>habe schädlich sein wollen. Abschrift aus Idstein, in welcher ich jedoch pridie kal.<br>nov. statt pridie idus nov. lese.                                                                                                                                    |
| 453 | - 30    | _          | verleiht das schultheissenamt in Halle dem Chonrad Egen von nächstem Martini an anf<br>ein jahr nebst dem halben angelt daselbst. Wenn er stirbt soll Purchard Sulmeister<br>ihm folgen. Oefele 1,745.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 654 | - 31    |            | quittirt den bürgern von Ulm über vier jahressteuern. Oefele 1,745.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 655 | - 31    |            | bestätigt den bärgern in Bern die stadt und das schloss Thun, welches sie von Eberhard<br>graf von Kiburg kauften. Solothurner Wochenblatt von 1826 S. 263. Vergl. Oefele<br>1,745 wo. jedoch die namen arg entstellt sind.                                                                                                                                                                                                                 |
| 656 | Nov. 6  | Nuremberg  | thut den hürgern von Gröningen die gnad, dass sie niemand vor sein oder ein anderes<br>gericht laden soll, ausser wenn zu Gröningen das recht versagt worden. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 657 | - 12    |            | bevollnichtigt den bruder Albert von Strasburg, Johanniterordenspräeeptor in Denaschland, den magister Grusstrap de Sebech archidiscon von Warzlaurg and den magister Heinrich de Thoruno canonicus von Prag an den p\u00e4ballichen hof, um sich wegen der richtigkeit der gegen ihn ergangenen processe zu erkundigen und eine verlangerung des termins zu seiner verantworfung nachzusuchen. Herwart 233. Ohlenschlager Staatsgesch. 39. |
| 658 | - 13    |            | weiset den grafen Conrad von Vehingen mit seiner gegen den bischof Johann von Bam-<br>berg auf herausgabe des erbes seines schwagers Gottfrieds von Schlüsselberg gestell-<br>ten klage ab, nachden sich befunden dass bereits kaiser Heinrich VII diese sache<br>zu gunsten des bischofs entschieden hatte. Oesterreicher Neue Beitr. 3,81.                                                                                                |
| 659 | - 13    |            | befreit die bürger von Neunburg vor dem wald von dreikönig nächstkommend auf acht<br>jahre von aller steuer, damit sie ihre stadt um so besser befestigen mögen. Oefele 1.741                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 680 | — tš    |            | giebt dem grafen Heinrich von Woldenburch, welcher wegen seiner mutter Hildeburg,<br>der tochter des marschals Johann, zu herzog Heinrich von Braunschweig in dienst-<br>verhältniss stand, nachdem dieser herzog denselten bereits aus diesem verhältniss<br>entlassen hatte, solche freiheitsrechte wie sie des grafen vorfahren besassen. Oefele 1,748.                                                                                  |
| 661 | - 18    |            | bestätigt den zwischen bischof Wolfram von Würzburg und abt Heinrich von Fuld wegen ihrer fehde abgeschlossenen sühnevertrag, wonsch ersterer an letztern 6000 pfund heller als entschädigung des bei Effeltrigt zugefügten schadens zahlen musste. Hauck. Vergl. Ludewig Wirzb. Geschichtsschr. 613 und Reg. Boic. 6,116.                                                                                                                  |
| 362 | - 31    |            | verleiht dem grafen Ludwig von Octtingen genannte reichslehengüter, namentlich sechs<br>huben zu Rumolz, das dorf Stembach, die Auwicse u. s. w., welche derselbe von                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No. | 139  | 3. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |    |              | Gottfried von Heideck gekanft, und dieser behufs der ühergabe dem könig resignirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 663 | Dec. | 12 | Naremberg    | hatte. Oesterreicher Neue Beitr. 3,82. Neue hist. Abhandl der baier. Ak. 1,489 extr. erlanbt Leupolden und Albrechten von Wolfstein das dorf Alersperg zu befestigen und gieht demselben recht wie Neumarkt hat. Reg. Boic. 6,120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 664 | -    | 18 |              | (in domo Alberti Ehner) Notariatsinstrument über die von dem könig in gegenwart genann-<br>ter zeugen gegen die processe des pahstes ergriffene appellation an ein allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      |    |              | concilina. Herwart 248. Gewolt Ladovicus defensus 68. Olenschlage Stanagesch.  84. Hartzheim Conc. Germ. 4,209. Raynald § 24 grösserer auszug. — Diese protestation steht mit der vollmacht vom 12 Nov. im widerspruch, und kann schon der zeit nach den bevollmächtigten die am 2 Jan. 1324 in Avignon feierliche audiena hatten, nicht mitgegeben worden sein, wie Buchner meint, Raynald aber ausdrücklich in abrede stellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 665 | -    | 30 | Franchenfurt | bestätigt Elisabethen der ehelichen fran des Johann von Hoheneck, tochter des Dietrich<br>Zöllners von Leiningen (Dietrici Theloneatoris de Leyningen), zwei hundert mark<br>silber, welche ihr jener als leibgedinge auf dem schloss Hoheneck, genannten dör-<br>fern und dem zoll zu Kaiserslantern versichert hatte. Oefele 1.748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 152  | 4. | 1            | total and deal and all the second restricted indicates of the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 666 | Jan. |    | . —          | weiset seiner verlohten Margaretha der tochter des grafen Wilhelm von Hennegan mit<br>einwilligung der pfalgrafen Adolf, Rudolf und Ruprecht als heirathsgahe 11000<br>pfaud heller jährlicher einkünfte an am seine vesten Caub, Fürstenberg, Reichenstein<br>und Lindensfels mit ihrem zugehör, namentlich mit auf den zoll unter Caub. Firsten<br>Kl. Schriffen 2,631. Zeperinek Anab. (2134. — Hiermit steht noch eine undatiret ur-<br>kunde in verbindung, worin der könig die versetzten vesten bis Johann Baptist von<br>aller pfandschaft zu erledigen verspricht nad zu dessen sicherheit die vesten Heidel-<br>berg, Welresan (f), Wisloch, Obernscheim, Neustadt und Wolfsherg verpfändet. Fischer<br>Kl. Schriffen 2,633. Zeperinick Anab. (2126.) |
| 667 | -    | 2  |              | bestätigt dem kloster Haina alle seine besitzungen und rechte, insbesondere die zehnten in Lintorf, Porcheim u. s. w. Oefele 1,746,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 668 | -    | 2  |              | erlässt dem kloster Schönan alle ihm schuldige leistungen von dessen gütern in Waldorf,<br>Schwetzingen und Seckenheim. Zugleich hestätigt er die diesem kloster von seinen<br>vorfahren pfalzgrafen bei Rhein verlichenen gnaden n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 669 |      | 3  |              | quittirt den bürgern von Gelnhausen über ihre auf nächsten Martini fällige reichsteuer.  Oefele 1,746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 670 | -    | 3  | -            | nimmt in seinen schutz die Jüdin Frawelin, die fran des Frumold von Wimpfen, und deren<br>sohn Mayer. Oefele 1,746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 671 | -    | 8  | _            | bekennt dass ihm die stadt Wezlar die auf nachsten Martini fällig werdende reichssteuer<br>bezahlt habe. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 672 | -    | 9  | Bacheraco    | befreit um des erzbischofs Matthias von Mainz willen den ort Lahnstein nach der art von<br>Frankfurt, dergestalt dass er gemeinderecht, gericht und markt, überhaupt freiheit<br>haben solle wie diese stadt. Gnden Cod. dipl. 3,215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 673 | -    | 9  |              | giebt aus rücksicht auf den erzbischof Matthias von Mainz dem dorf Sobernheim stadt-<br>recht nad freiheit wie Frankfurt hat. Joannis Spic. 486. Günther Cod. dipl. Rheno-<br>Mos. 39, 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 674 | -    | 12 | Franchenfurt | bestätigt dem prämonstratenser nonnenkloster Altenberg bei Wetzlar das eingerückte pri-<br>vileg kaiser Heinrichs VI d. d. Gelnhausen 26 Juli 1292. Hist. Nachr. von Wetzlar<br>232. Vergl. Oefele 1,746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 675 | -    | 12 |              | gebietet der stadt Frankfurt das kloster Altenberg vor unrechter gewalt zu schützen.<br>Ebend. 283. Ein gleichlautendes hefehlschreiben erging an demselben tage an die<br>stadt Wezlar. Ebend. 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 676 | -    | 14 |              | befreit dem grafen Emich von Nassau die orte Ems und Hadamar nach art der stadt<br>Frankfurt, und erlaubt ihm sie zu befestigen. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 677 | -    | 15 | -            | giebt seine genehmigung dass Hartwig und Winmarne genannt Chreiz brüder von Linden-<br>vels ihren ehelichen frauen 200 mark silber auf das dorf Pantzweiler und andere ge-<br>nannte güter anweisen. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 678 | _    | 15 |              | genehmigt die schenkung von siehenzig pfund heller einkunsten, welche Mechtild weiland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | 132   | 4. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |    |               | herzogin von Baiern und herzog Adolf dem ritter Gerlach von Ekzil als mitgift sei,                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -20 | Jan.  | 12 | Franchis Cont | ner frau gegeben worden. Oefele 1,747,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 679 | Jan.  | 17 | Francheniurt  | übertragt dem grafen Heinrich von Werdenberg die pflege des klosters Weingarten, der<br>stadt Altdorf und des altdorfer waldes. Oefele 1,746.                                                                                                                                                                                                           |
| 680 | -     | 17 |               | schenkt dem Jacob Bogener bürger in Hagenau wegen seiner dienste vierzig mark silber,<br>und verpfändet ihm dafür genannte güter. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                         |
| 681 | -     | 33 |               | befreit auf bitte des klosters Arnsburg dessen höfe in Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen und Wezlar von alleu stenern. Oefele 2,144.                                                                                                                                                                                                                     |
| 682 | -     | 23 |               | bekennt dass die bürger von Frankfurt ihm die auf n\u00e4chsten Martini f\u00e4llige reichssteuer<br>schon jetzt bezahlt haben, und erl\u00e4sst denselben zugleich die auf Martini \u00fcber ein<br>jahr fallig werdende steuer. B\u00f6hmer Cod. dipl. Moenof. 1,473.                                                                                 |
| 683 | -     | 26 | Hachenberg    | Rechtsspruch, dass es ihm freistehe seine viderlichen erhötzter zu voräussern, zu verkau-<br>fen, zu verschenken und leibgediuge darauf zu bestellen, auch ohne einwilligung sei-<br>ner kinder während sie minderjährig sind nad nach dem tode ihrer matter. Zeper-<br>uick Anal. 2,128.                                                               |
| 684 | -     | 27 | -             | ertheilt dem grafen Gottfried von Sayn für seinen ort Friedewald stadtrecht wie Frank-<br>furt hat. Lünig 23,986.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 683 | -     | 28 |               | verordnet dass die kinder welche er mit seiner zweiten gemahlin Margaretha der tochter<br>des grafen Wilhelm von Hennegau erzeugen werde, mit seinen kindern erster ehe<br>gleiche erhthelie erhalten sollen. Zepernick Anal. 2,124. Fischer Kl. Schriften 2,629.                                                                                       |
| 686 | -     | 28 |               | verwilligt dem grafen Adolf von Berg den vor dem duisburger wald bisher gehabten rhein-<br>zoll künstig in Düsseldorf zu erheben. Kremer Akad, Beitr, 3,263.                                                                                                                                                                                            |
| 687 | Febr. | 8  | Frauchenfurt  | quittirt deu bürgern von Wezlar uud von Friedberg über ihre auf nächsten Martinitag<br>fällig werdende reichssteuer. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                      |
| 689 | -     | 18 |               | genehmigt den verkauf der vogtei zu Dyeteldorf nad dreier bei der burg Schweinfurt<br>gelegener hofstätten seitens des Gudelwin Mices, der solche vom reich als burglehen<br>besass, an das Deutschordenshaus in Schweinfurt, welches dieselben nun als eigen<br>bestitzen soll. Oefde 1,747.                                                           |
| 689 | -     | 19 |               | legitimirt Heinrich den familiaris Heinrichs von Rodenstein eines mainzer canonikers.<br>Oefele 1,735.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 690 | -     | 23 | Weslaria      | ermächtigt deu grafen Bertold von Henneberg von den liegenden gütern der mark Bran-<br>denburg mit ausnahme der burgen bis zum belaufe von tauseud mark zu verpfänden<br>oder sonst zu veräussern. Schultes Gesch. von Henneberg 2,62                                                                                                                   |
|     | -     | 25 | Colouic       | Vermählungsfeier an diesem und dem folgendeu tag mit Margareta der tochter des grafen<br>Wilhelm von Holland. Willelmus Egmond. bei Natthaei Anal. Ed. II. 2,620. — Die<br>durch beiderseitige bevollachstigte zu Colla nam 15 Aug. 1393 abgeschlossene eheheredung steht vollständig bei Scheidt Bibl. hist. Gott. 237 und im auszug bei Oefele 2,143. |
| 691 | -     | 28 |               | bestätigt deu bürgern von Nimwegen ein eingerücktes privileg könig Albrechts d. d. Cüln<br>19 Juli 1300, woriu eiu anderes von könig Rudolf transsnmirt ist. (Betonw) Handvesten van Nymegen 24. Vergl. Oefele 1,747.                                                                                                                                   |
| 692 | _     | 28 |               | legitimirt den Symon vou Myrabell und den Johann von Cale. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 693 | -     | 28 |               | legitimirt den Heinrich von Heistvelt, den Johann von Sarn und den Chunrad von Lym-<br>pen. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 694 | März  | 1  |               | bestätigt der stadt Düren in colner dioces alle von ihm und seinen vorfahren erhalteue<br>privilegien, nimmt sie in seineu besouderu schirm, incorporirt sie seiner kammer,<br>giebt ihr recht wie Achen hat und zollfreiheit im gauzen reich. Oefele 1,747.                                                                                            |
| 695 | -     | 1  |               | restituirt der stadt St. Truden genanute personen. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 696 | -     | 3  |               | bestätigt dem Wilhelm grafen von Hennegau, Holland, Seeland und herrn von Friesland<br>alle vou seinen vorfahren am reich erhaltene privilegien. Mieris 2,335.                                                                                                                                                                                          |
| 697 | -     | 3  |               | ermächtigt den grafen Wilhelm von Hennegau dem grafen Ludwig von Flandern einen<br>Waffenstillstand zuzugesteben, damit dieser seine regalien aufheben und er mit ihm<br>unterhandeln könne. Mieris 2,336.                                                                                                                                              |
| 69H | -     | 3  | _             | bestätigt deu zwischen dem grafen von Flandern auf der einen seite uud dem grafen von<br>Hennegau, Hölland und Seeland auf der andern seite nach langem kriege zu stande<br>gekommeuen vertrag, und bestimmt ausdrücklich, dass die grafschaft Seeland ein                                                                                              |

| No.        | 135   | 24. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | _   | 1            | reichslehen sei, wesshalb auch die grafen von Holland denen von Flandern keine hul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |       |     |              | digung schuldig seien. Kluit Hist. critica 2,1061. Mieris 2,335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 699        | Márz  | 3   | Colonie      | erlanbt dem grafen Ludwig von Flandern die jurisdiction in seinen reichslehnbaren besiz-<br>zungen fortzuüben, obgleich er deren investitur noch nicht empfangen hat. Cartulaire<br>des Empereurs zu Lille nach einer mittheilung von Mone.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 700        | -     | 4   |              | belehnt den Otto von Cuyk mit dem land Cuyk wie solches sein vater vom reieh gehabt. Pontanus Ilist. Gelrica 194. Butkens Trophées 1,157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 701        | -     | 11  | Franchenfurt | verleiht dem burggrafen Friedrich von Nürnberg des reichs recht an dem erzwerk zu dem<br>Plassenberg mit allen gängen bis zum Münchberg und Schorengast. Abhandl. der<br>bair. Akad. Syvon 1773,381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 702        | -     | 15  |              | bestätigt dem Gerlach von Limpurg die briefe die er hat über ein burgleßen auf der<br>reichsburg Chalsmant. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · 703      | -     | 17  | _            | befreit dem Heinrich von Salach sein dorf Nenslingen in gleicher weise wie Weissenburg,<br>dergestalt dass er dort einen wochenmarkt haben und befestigungen anlegen dürfe.<br>Oefele 1,744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 1     | -   | sub castro   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 704<br>705 | -     | 22  | Furstenberg  | legitimirt Johann den sohn Alberts von Odendorf eines c\u00f6lner b\u00fcrgers. Oefele 1,747. best\u00e4tigt monasterio in Cnmidi ein privileg kaiser Heinrichs, herzogs von Schwaben. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 706        | -     | 23  |              | verleiht dem Wenemar von Genmenich die halbe mark goldes beim kloster Nevel, welche<br>dessen vater Arnold hatte. Oefele 1,747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707        | -     | 23  | -            | befreit seine stadt Caub und sein dorf Weisel gleich der stadt Boppard. Defele 1,748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 708        | -     | 29  | Franchenfurt | schenkt mit einwilligung des pfalzgrafen Adolf seines neffen das patronatrecht zn Wei-<br>sel, deren filial die kirche zu Caub ist, dem nonnenkloster Clarenthal bei Wiesbaden.<br>Oefele 1,748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 709        | -     | 3t  |              | bestätigt dem Johann von Limpnrg die demselben von könig Albrecht gethane und von könig Heinrich geachmigte gnade, dass er seiner cheliehen hausfrau Uda, der tochter des grafen Otto von Ravenspurch, als leibgedinge die mühlen an der Lahn bei Limpurg und andere genannte güter anweisen dürfe. Oefele 1,748.                                                                                                                                                                                                       |
| 710        | -     | 31  |              | verpfindet dem Wilhelm Wacher, dem Gutfried Steehpech und dem Johann genannt,<br>Chöch börgern in Frankfurr, einem lieben wirthen, am zoll in Caub drei urmooen so<br>lange einzunehmen, bis sie sich für 1200 pfund heiler die er ihnen als kost schuldig<br>sis bezahlt gemacht haben. Defele 1,748. Es ist auffällend dass diese frankfurter<br>bürger, deren namen genau nach der urschrift abgedruckt sind, in frankfurter urkun-<br>den durchaus nicht vorkommen. Später wohnte könig Ludwig wonn er in Frankfurt |
|            | 1     |     | 1            | war bei Jaeob Knoblauch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711        | April | 1   |              | bestätigt und transsumirt der stadt Rotweil das privileg könig Albrechts d. d. Nürnberg<br>19 Jan. 1299. Lünig 14,363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 712        | -     | 9   | _            | legitimist den Heinrich sohn des Gyso von Greide auf bitte seines vaters der ihn unver-<br>heinrahtet mit einer unverheinrahteten erzengt hatte (obgleich die gesetze solches bestra-<br>fen, tamen nos qui sumus supra jus). Guden Cod. dipl. 2,1025.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 713        | -     | 17  | _            | verpfändet dem edlen mann Gerlach von Nazzega (Nassau) für 3460 pfund und weitere<br>550 pfund welche er ihm schuldig ist vier turnosen vom zoll in Caub. Priv. in Müuchen 25,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 714        | -     | 20  | in Fulda     | belehnt den herzog Heinrich von Breslau und dessen söhne und töchter mit der civitas<br>Breslau, dem oppidum Nenmarkt und der veste Uras, wie solche herzog Heinrich von<br>Breslau, genannt der biderbe herzog Heinrich, vom reich zu lehen hatte. Sommers-<br>berg 1,598. Länig Cod. Germ. 2,107.                                                                                                                                                                                                                     |
| 715        | Mai   | 2   | Frankenfurt  | belehnt den Conrad genannt Scherer pfalzgrafen von Tübingen mit dem wald Schainbach.<br>Senckenberg Sel. 2,237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 716        | -     | 4   |              | meldet den landleuten des thals Schwitz seinestheilnahme an den bedrängnissen die sie<br>von den gemeinschaftlichen gegnern duiden, zeigt ihnen an, dass er dem berzog Leo-<br>pold den waffenstillstand aufgekündigt habe und dass er um pfingsten den feldzug er-<br>öffnen werde. Zugleich ermahnt er sie siels schlagfertig zu maschen, und verspricht                                                                                                                                                              |
| 717        | -     | 3   | -            | ihren beschwerden wegen an dritte gegebenen verleibungen abzuhelfen. Kopp Urk. 139.<br>beurkundet dass nach dem rath der fürsten und reichsgetreuen die besitzungen der her-<br>zöge von Oestreich in den thälern Schwitz, Uri und Unterwalden, weil jene den reich                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No. | 1524        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |               | hochverritherisch sich widersetzen, ihm und dem reich verfallen seien, verspricht<br>solche niemals vom reich zu versuassern, und verhietet dass keiner der dortigen thal-<br>bewohner vor herzog Leopold, dessen brüdern, oder deren richtern recht nehmen solle.<br>Tschudi 1,800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 718 | Mai         | 5 Frankenfurt | ertheilt dem eistereinersekloster Ebrach in wirzburger dioces auf dessen klage, dass<br>ganz gegen seine privilegien und die freiheiten des ordens von Cisterz, wodurch sie<br>von wigten befreit sind, sowohl das kloster als desseu angehörige vor auswärtige<br>weldliche gerichte geladen würden, einen die genau bezeichneten rechte des klosters<br>wieder herstellenden sehrmbier. (Montag) Frage ob der abeie Ebrach u. s. w. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 719 | 2           | 3             | (Sachsenhusen in capella fratrum ordinis sancte Marie Theutonicorum) appelitir gegen den (dritten) process des pabates Johann XXII vom 21 März d., ja nei naligeneines concilium. (Proponimus contra Johannem — omaium supradictorum). Mit zengen, Baluze Vine Pap. 24,78 ** Olienschlager Staatsgesch. 117. Lanig 1923. Rayandi ad b. a. § 14 umfassender auszug. Da ia den bisherigen abdrücken die bezeichnung des moants fehlt, so wäre en immerhim möglich, dass diese appellation sechon m22 April statt gefunden habe. — Eine andere declamation gegen den pabst shallichen inhaltes vom Aug. 1334 uns Regenburg: Christus servator dominum — senatum christianum provocamus bei Aventin Anal. Boie. 726. Goldast Const. 1,323. Lönig 13,178. Rasset Suppl. 19,101 ist wie bereits Oleanschlager Staatsgesch. 153 in der noter richtig bemerkt nur eine ziemlich ungeschickte umarbeitung der vorstehenden appellation in das latein, welches man zu zeit des s. g. wiederauflebens der wissenschefina schrich. |
| 720 | - 2         | 9             | nimmt auf bitte des Castrucius de Antelminellis die von kaiser Heinrich VII in die reichs-<br>acht erklärten nun aber zur treue zurückgekehrten bürger von Lacca wieder zu gaa-<br>den an und hebt die gegen sie erlassenea sentenzen auf. Leibnitz Cod. dipl. 127.<br>Länig Cod. It. 2,2213. Dumont 19.68. Freher Script. 1,665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 721 | - 2         | 9             | Lung Coa. It. 22415. Dumont Post. Trete Script, 17000.  renent den Castrucius de Anteninellis wegen der tapferkeit mit welcher er die reichs- rebellen bekämpft hat zu seinem vicar in der stadt und dem district von Pistois, des- gleichen in den diocesen von Lucca, Pistois und Luna. Leibnitz Cod. dipl. 128.  Lünig Cod. It. 2,2315. Dumont P.609. Freher Script, 1,606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 722 | - 3         | 9             | nimmt denselben zu seinem vicarius an in der stadt Lucca nebst einem district von sechs<br>meilen und in noch andern genannten gegenden. Leibnitz Cod. dipl. 126. Lünig<br>Cod. [t. 2,2215. Demont 15,68. Feber Script. 1,665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 723 | —. <b>3</b> | 0             | gebietet den hürgern zu Wezlar dem Gottfried von Eppstein seinem landvogt in der Wet-<br>terau wegen dem schaden den er für ihn erlitten and dem dienst den er ihm noch<br>thus soll, fünf ganze jahze lang, ihre reichssteuer zu entrichten. Or in Wezlar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 724 | Juni 1      | 9             | gicht seinem kanzler Hermann von Lichtenberg die barg Winzingen an der Hardt die<br>mauches jahr die gestanden hatte um sein eignes geld wieder zu hauen. Widder<br>Boschreibung der Pfalz 2,429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 725 | - 3         | •             | verpfändet dem bischof Emich von Speier die reichsstadt Landau mit ausnahme des land-<br>gerichts und der güter derer von Mahhlofen für 5000 pfund heller. Schöpflin Als.<br>dipl. 2,131. Birnbaum Gesch. von Landau 477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 726 | - 2         | -             | schlägt der Mechtild wittwe des Eberhard von Breuberg, dann Elisabethen und Leukar-<br>ten ihren techtern 3000 pfind heller auf die pfänder und lehen welche sie bereits<br>inne haben. Senckeaberg Sel. 2,004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 727 | - 2         | 4             | (Nurenberg) belehnt seinen ältesten sohn Ludwig mit dem firstendhum und der mark Brau- denburg, mit dem erskämmeranst, mit den herzogthümern Steiti und Demin, dem land Stargard, der grafschaft Wernigerode und allem andern zugebör, wie solches alles mark- graf Woldemar besessen hat und dem reiche durch dessen unbeerbien tod (im jahr 1319) nagefallen ist. Gercken Cod. dipk. Brand. 7,38. Ludewig Rel. 2,970. Olen- schlager Staatsgesch. 105. Vergl. Leob. apud Pez 1,990. Die hier vorkommenden pommerzschen länder werden in den spätern lehabriefen nicht mehr genannt. — Der schlass diener wichtigen urkunde. Datum et actum in Nurenberg, in die sancti Johan- nis banjeits anno domini mecextilli, regan ivren nostrix er passt nicht ins diener ar.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 728 | 2           | 6             | bestätigt der neustadt Brandenburg ihre von markgraf Woldemar erhaltenen freiheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 1524.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |             | und setzt fest dass solche ein unmittelbares lehen des heiligen römischen reichs sein solle. Gereken Frag. 3,58.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 729 | Juni 27 | Frankenfurt | schreibt dem köuig Christophorus von Dänemark, dass er dem grafen Berthold von Hen-<br>ncherg vollmacht gegeben habe von ihm gelder zur migift für seinen sohn deu mark-<br>grafen Ludwig von Brandenburg und die demselben verlobte dänische princessin Mar-<br>gareta zu empfangen und gültig darüber zu quittiren. Schnikes Gesch, von Henne-<br>berg 3,70.                                         |
| 730 | Juli 20 | Regcuspureh | verleiht von wegen seiner und seiner vettern pfalzgraf Adolfs uud desseu brüdera dem<br>Weigelin von Trausuiht die vogtei zu llawaneh, die derseibe um hundert pfund regens-<br>burger pfeunige von dem abt zu Reichenbach gelöset bat zu rechtem leben, Mon.<br>Boie. 27,104.                                                                                                                         |
| 731 | - 94    | Nappurch    | spricht die stadt Rotenburg von einer busse los, die sie sich in einem handel mit deueu von<br>Seckendorf zugezogen hatte. Benseu Hist. Unters. über Rotenburg 199. 1st dies die-<br>selbe urbunde welche die Reg. Boic. 6,140 zum 29 Juli habet.                                                                                                                                                      |
| 732 | - 25    |             | ermächtigt den grafen Bertold von Henneberg bei dem könige von Dänemark oder wenn<br>er sie dort nicht gehaben mag wo er sie dann findet leute für seinen dieust anzu-<br>werben. Schultes Gesch. von Henneberg 2,09.                                                                                                                                                                                  |
| 733 | - 25    |             | ermächtigt denselben den grafen Heinrich von Hohenstein und die Hartzherru zu beweisen<br>und zu bescheiden übres sehadens den sie nehmen in zeinem dienst jetzo in der Mar-<br>ehe zu dem könige von Dänemark gleicher weise als ihres soldes. Schultes Gesch.<br>von Henneberg 2,00.                                                                                                                 |
| 734 | - 28    | Regenspurch | verschreibt Heiurich dem Zenger von Nappurch als heimsteuer für dessen ebewirtin Of-<br>mey die Stralenvelderin achtzig pfund regensb, pf. auf seinem hof zu Neuenkirchen.<br>Reg. Boic. 6,140 wenn hier das datum richtig berechnet ist.                                                                                                                                                              |
| 785 | Ang. 3  | München     | ermächtigt den grafen Bertold von Henueberg die pflege seines sohns des markgrafen<br>Ladwig von Braudenburg und der mark, wena er sie nicht mehr führen kanu oder<br>will, einem anderu zu übertragen. Schultes Gesch. von Henueberg 2,70                                                                                                                                                             |
| 736 | . 3     |             | bekenut dem grafen Bertold von Henneberg um den dienst deu er ihm in der mark Bran-<br>denburg und gegen Dinemark gethan hat für sold 2500 pfund heller sehuldig zu sein,<br>und ermichtigt ihn sieh dafür an der mitgift bezahlt zu machen, die der könig von<br>Dänemark seiner mit könig Ladwirgs sohn zu vermählenden tochter giebt, oder soust<br>in der Mark, Schultes Gesch von Henneberg 2,71. |
| 737 | - 4     | _           | verleiht Berchtolt von Sevelt und desson ebelicher frau die burg zu Murnau und drei segen<br>im Staffelsee für eine ursprünglich dem Otto von Eyrisburg wegen der ablösung von<br>Dachau zuständige schuldforderung von 400 plund münchener pfennigen. Reg. Boic. 6,141.                                                                                                                               |
| 738 | - 6     | _           | verpfändet dem Ludwig von Hohenloch die reichssteuer von Rotenburg um 1500 pfind<br>heller. Oefele 1,748.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 739 | - 7     |             | verpfändet dem Chnurad und Gottfried von Hohenloch die stadt Feuchtwangen mit gericht<br>und steuer und allem zugehör um 3000 pfund heller. Oefele 1,748.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 740 | - 9     |             | verpfändet dem Hartwig von Tegenberg seine veste Schiltperch um 200 münchener pfund.<br>Oefele 1.746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 741 | - 11    | -           | eignet dem kloster Pernried einiges was Dietmar von Raemtzhoven hinterlassen in über-<br>einstimmung mit dessen erben. Oefele 1,746.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 742 | - 14    |             | eignet dem frauenkloster Schönfeld alle güter welche es erwirbt und worauf er als könig oder als herzog vogteiliche oder lehnherrliehe rechte hat. Oefele 2,144.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 743 | - 15    | _           | verleiht den bürgern von Diessen einen wocheumarkt mit allen rechten und freiheiten wie<br>andere städte haben, besonders aber wie Weilheim hat. Oefele 1,746.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 744 | Sept. 1 |             | bekennt Sifriden von Rotenburch 600 pfund münchener pfeunige schuldig zu sein, und<br>weiset ihn damit auf sein gericht oberhalb der Werzel bis an den Zylerberg und<br>auf seine veste zu Werberch an. Reg. Boic. 6,145.                                                                                                                                                                              |
| 745 | - 12    | Amberg      | erlaubt dass Jacoh der Jud von Eger nebat fran und erhen in seiner stadt Naburg sitzen<br>und alle rechte haben solle wie die Judeu zu Nraherg. Den bürgern und allen leu-<br>ten sollen sie das pfund regensburger pfennige leihen um vier pfennig, und jährlich<br>mit vier pfund in die herzogliche "kammer dienen. Oefele 1,746. Passt nicht recht<br>ins itherart.                                |

| No. | 132   | 4  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 746 | Sept. | 16 | Aychach     | erklärt dass er es nicht für übel halten wolle, wenn die stadt Augsburg dem celein mann Willbelahm Marschalde von Bilerbahe sheinen getreuse den zoll zu Biberbahe den er neuwens dargelegt hat, weren und nicht gestatten and ihn darum angreifen werde, nieden er oft selbst und durch seinen vitzum Heinrich von Gumpenherg hin gemahant habe, dass er davon ablasse. Or, in Augsburg mit dem damm: sonntag nach creutsrehbinde, In der Registraturz Ludoviei regis bei Orfele 1/49 findet sich der auszug dieser urkunde mit dem datum: ferni secunda proxima ante diem besti Mathei apostoli, also am 17 Sept. und in Augsburg gegeben. |
| 747 | -     | 16 |             | wergianstigt den bürgern zu Augsburg alle strassen nach Freising, nach München oder wohin sie wollen mit salz und anderer waare die dazu gehört zu befahren, mit vorbehalt deu zoll nach guddinch zu unchren oder zu mindern. Reg. Böie. 6,114 Nach der Registratura Ludovici regis bei Oefele 1,749 wäre diese urkunde gleich der vorigen am 17 Sept. Zu Augsburg segsehen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 748 | _     | 17 | Auguste     | vergleiche die beiden vorhergehenden urkunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 749 |       | 20 | Monaci      | bestätigt den rathmannen und bürgern gemeinlich in Biberach ihre freiheiten, gnaden und rechte. Or. in Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 750 |       | 26 | Nurenberg   | gieht dem markgrafen Ludwig von Brandenburg seinem sohn die eventualbelehnung mit<br>dem fürstenthum Anhalt auf den fall, dass dessen jetziger inhaber Bernhard ohne<br>lehenserhen zu hinterlassen mit tode abgehen sollte. Ludewig Rel. 2,772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 751 | Oet.  | 4  | Ingolstat   | bestätigt den bürgern zu Dinkelsbühl alle von seinen vorfahren erhaltene privilegien.<br>Lüuig 13,457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 752 | -     | 4  |             | quittirt denselben über ihre reichssteuer von 150 pfund jährlich von nächstem Dreikönigs-<br>tage an auf neun folgende jahre. Oefele 1,748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 753 | -     | 12 | Mouaei      | weiset dem burggrafen Friedrich von Nürnberg die nürnberger reiehssteuer für zwei tau-<br>send pfund heller von nächstem Martini au während zweier jahre au. Oefele 1,749,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 754 | -     | 12 |             | weiset demselben die nordlinger reichssteuer für zwei hundert pfund heller in gleicher<br>weise während zweier jahre an. Oefele 1,749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 755 | -     | 12 |             | weiset demselben and dem grafen Rudolf von Wertheim die Judensteuer in Würzburg für<br>1400 pfund heller in gleicher weise während vier jahren an. Oefele 1,749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 756 | -     | 12 | _           | weiset diesen beiden die gelnhäuser reichssteuer auf so lange an, bis sie tausend pfund<br>heller daraus empfangen haben. Oefele 1,749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 757 | -     | 12 |             | verpfändet dem burggrafen von Nürnberg das dorf Hugelspach um 300 pfund heller.<br>Oefele 1,749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 754 | -     | 16 |             | befreit die erhare fraue Alheit die Peterinne, die sich mit wohnung und mit sedel gesetzt<br>hat innerhalb des Clareuklosters zu M\u00fcucheu um dort gott zu dienen in gew\u00f6hnlicher<br>wat aber ohne weltliche kaufmannschaft, von allen steuern, Mon. Boie. 18,109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 759 | -     | te |             | giebt dem Heinrich von Gumpenberg seinem vitztum in OberBaiern für seinen markt zu<br>Petmess solehe freiheit und marktrecht wie Neuburg und Aichach und andere märkte<br>in Baiern haben. Lori Lechrain 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 760 |       | 16 | -           | freit Chuuraden dem Vravenberger von dem Hag den markt zu dem Hag mit allen rech-<br>ten welche die stadt Wasserbarg hat. Reg. Boic. 6,146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 761 | Nov.  | 7  | in Werden   | verpfindet dem burgsrafeu Friedrich von Nürnberg seine und des reichs vogtei über<br>genannte huben zu Heidrichesdorf, Hugelsbach, Pabenshoven u. s. w. um 300 pfund<br>heller. Oefele 1,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 762 | -     | 8  |             | schenkt dem bernhardinernonneukloster zu Schönfeld sein haus in der stadt Werde zwi-<br>schen dem Donauthor und dem Ledrerthor. Mou. Boic. 16,349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 763 | -     | 10 |             | bekennt den grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen tausend pfind heller um den<br>dienst den sie ihm thun vor Burgau und 400 pfund heller in gemässheit älterer schuld-<br>briefe schuldig zu sein, und versetzt ihnen dufür seine and des reichs burg zu Hor-<br>burch. Neue Abhandl. der baier. Ak. 1,528. Oefele 1,749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 764 | -     | 10 | -           | bekennt denselben um dienst und schaden tausend pfund heller schildig zu sein, und ver-<br>pfändet ihnen dafür die Judensteuer zu Ulm und zu Nördlingen. Neue Abhandl, der<br>baier, Ak. 1,529. Oefele 1,740.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 765 | Dec.  | 30 | vor Burgowe | antwortet Heiurich dem Röten bürger zu Ulm seine korngülte, die jndenstener und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No.  | 132  | 4. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |    |              | gülte von dem amt zu Lauingen auf so lange bis er ihm die güter zu Pachenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 766_ | Dec, | 30 | ant eBurgawe | von Heinrielt dem Staufer erledigt. Oefele 2,147,<br>(in castris) verspricht demselben die steuer zu Guudelfingen der da ist 632 pfund heller<br>zu ledigen von Rüdiger dem Langmantel bürger zu Augsburg. Oefele 2,147.                                                                                                                                                                 |
| 767  | -    | 30 |              | (in eastris) schlägt demselben dop pfund heller auf Gundelângen zu dem andern geld,<br>nachdem er solehe mit seiner erlaubniss an der burg daselbst verbaut hat. Oefele 2,147.                                                                                                                                                                                                           |
| 768  | -    | 30 |              | (in castris) empfiehlt demselben das ammanamt zu Ulm um es von nächstem Martini an<br>seells jahre lang zu haben und jährlich 400 pfund heller davon abzugeniessen. Oefele 2.147.                                                                                                                                                                                                        |
| 769  | -    | 30 |              | verleiht denselben und dessen erben seine stadt zu Gundelfingen mit allem zugehör, jedoch<br>mit vorbehalt, dass er sie selbst oder seine leibeserben mit 4800 pfund heller wieder<br>kaufen mögen. Oefele 2,148.                                                                                                                                                                        |
|      | 152  | 5. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770  | Jan. | 5  |              | (in castris) verpfändet dem Schönstetter und seinen erben zwei höse in Lauterbach für siebenzig münchener pfunde. Oesele 1,750.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771  | -    | 6  |              | verpfändet dem Zachereisen von Hohenrain und seinen erben das gericht zu Wolfrats-<br>hausen für tausend pfund münehener pfennige. Oefele 1,752.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 772  | _    | 9  |              | (in castris) verpfändet dem Heinrich Lengenfelder and dessen erben das gericht in Hir-<br>sawe und in Ehenvelt für hundert regensburger pfund wegen dem schaden den er in<br>der schlacht bei Mühldorf erlitt und wegen pferden die er dem könig verkaufte.<br>Oefele 1,750.                                                                                                             |
| 773  | -    | 9  | _            | (in eastris) verpfändet dem Eberhard von Porta und dessen erben das gericht in Aybling für hundert münchener ufund auf drei jahre. Oefele 1,750.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774  | -    | 10 |              | (in castris) giebt dem Kraft von Hohenlobe 3000 pfund, wofür er ihm mit dreissig helmen<br>wenn der könig in seiner nähe ist dienen soll, und soll ihm der könig gewöhnliche<br>kost geben oder vergätung dafür. Für die 3000 pfund versetzt er ihm die burg zu<br>Stamisperch mit zugehör. Oefele 2,150.                                                                                |
| 775  | -    | 10 |              | giebt dem burggrafen Friedrich von Nürnberg für seinen schaden den er bei ihm genom-<br>men hat in dem kürzlich statt gefundenen streit mit herzog Friedrich von Oestreich<br>5560 pfund heller und verschafft ihm die von dem lösegeld (vanchnuzze) Dietrichs des<br>Pillichdorfers seines gefangenen. Oefele 2,148.                                                                    |
|      | _    | 00 |              | Aufhebung der belagerung. König Ludwig entweicht als herzog Leopold von Oesterreich<br>zum entsatz herbeicitt. Der baierisch gesinnte Volenar bei Oefele 2,554 hat die<br>belagerung mm weitläufligsten beschrieben. Dem tapfern vertheidiger herrn Burkhard<br>Ellerhach dem alten hat Peter Suchenwirt eins seiner spruchgodichte gewidmet, in<br>dessen Werken her. von Primisser 23. |
| 776  |      | 24 | in Ulma      | verleiht dem Heinrich von Otterbach das burglehen in der burg Germersheim, welches<br>Gerbard von Offenbach vormals vom reiche trug. Oefele 1,751.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777  | -    | 24 |              | verpfändet den Walter, Eberbard, Walter und Reimboto von Malnbeim die ihm und der<br>pfalzgrafschaft gehörigen in dem Muntat in Elsass gelegenen dörfer um 300 mark<br>silber. Oefele 1,751.                                                                                                                                                                                             |
| 778  | -    | 24 |              | verleiht dem Sifrid Fullin ein burglehen in der burg Liebsperch, welches vorher flurchard<br>Zoru vom reich hatte. Oefele 1,751.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 779  | -    | 24 |              | verpfindet dem Nieolaus Planchlin und dessen erben die wiese Oschaimsant bei Illenkir-<br>chen für vierzig mark silber, die er ihnen nach einer verbriefung des landgrafen<br>Ulrich von Elsaus schuldig ist. Oefele 1,751.                                                                                                                                                              |
| 780  | -    | 24 |              | verleiht dem Walther von Winterthur lehne in Wezzelheim, welche vordem Burchard Zora<br>vom reiche trug bis zur vorbehaltenen wiedereinlösung mit dreissig mark silber.<br>Oefele 4,751.                                                                                                                                                                                                 |
| 781  | -    | 25 |              | gehietet den einwohnern von Rotenburg dem Ludwig und Gottfried von Hohenloch, denen<br>sie um 8000 pfund heller versetzt sind, als pfandherrn zu huldigen. Hugo Mediatisi-<br>rung 367. Vergl. Bensen Illist. Untersuchungen über Rotenburg 177 und 199 extr.<br>Ob einerlei mit der urkunde in den Reg. Boic. 6,1327                                                                    |
| 782  | -    | 28 |              | giebt den edeln mannen Churrad, Ludwig und Gottfried von Hohenloch 5000 pfund zn den<br>3000 pfund hellern die er ihnen schon schuldig ist, wofür sie ihm lebenslänglich die-<br>nen sollen im Elsass, Schwaben, Franken und Baiern gegen männiglich, und zwar                                                                                                                           |

| No. | 1323.       | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 783 | Jan. 28     | in Ulma   | Churrad und Gottfried ausammen mit dreissig, und Ludwig allein mit dreissig helmen, und solle ri hune gewöhnliche kott gehen. Pär die 8000 pfind versetzt er inhen die reichsstadt Rotenburg mit christen, juden und allen rechten. Oefele 2,148. gjelt dem Chraft von Höhenloch 3000 pfind beller; vofür er ihm auf ih beider leben dienen soll gegen männiglich er soll uns auch dienen mit dreissig helmen swen wie sein beduren inner landes, das ist zu Swaben, gen Erastagen, gen Franchen nnd zu Beiern-, und soll ihm der könig gewöhnliche kost oder vergätung derselben geben Fär die 3000 pfind heller versett er ihm seine burg zu Steinsperch und Hillespach |
| 784 | - 28        |           | seine stadt, leute and gat, mit allem zagehör. Oefele 2,150.<br>ermächtigt den Miehel Rulenderlin von Strassburg die dörfer Illkirchen, Grafenstaden und<br>Wiehersbeim die vom reieh versetzt worden an sich zn lösen. Schöpflin Als. dipl. 2,134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 785 | - 28        |           | gebietet den Juden in Hagenau dem Heinrich von Vinsting ibre reichssteuer zu entrich<br>ten bis dass solcher 300 pfund silbers erhalten habe. Oefele 1,751,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 786 | - 29        | Laugingen | bekennt dem grafen Bertold von Nyffen t217 pfinnd heller schnidig zu sein darum seine<br>güter zu Erringen für ihn verkauft sind, giebt ihm dazu noch 1200 pfund heller um<br>den dienst den er ihm jetzo zu Ulm thut, nnd versetzt ihm für diese 2417 pfund Was-<br>sertrödingen und Anfkirchen. Oefele 2,151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 787 | <b>— 29</b> |           | übersendet dem grafen Cunrad von Kirchberg durch dessen sohn Eberhard die belehnung<br>mit seinen reichslehen, namenlich mit dem burgsitz zu Kirchberg und dem wiltbann<br>nad dem rechte alles an sich zu lösen was seine vorfahren am reich oder deren land-<br>vörte davon versetzt haben. Reg. Boit. 6,153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 788 | - 29        |           | quittirt den bürgern von Memmingen über ihre reichsstener von jetzt bis Maria reinigung<br>und dann während dreier jabre. Oesele 1,752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 789 | - 29        |           | giebt dem Marquard vormals ammeister in Memmingen die vogtei über die dortige Marien<br>kirche auf so lange bis er aus derselben fünfzehn mark silber empfangen hat. Oefele 1.752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790 | - 29        |           | überträgt dem Pirchtlin das ammeisteramt in Memmingen. Oefele 1,752,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 791 | - 30        |           | verleiht dem Ulrich Gozzolt ein waldlehen im altdorfer wald welches sonst der Memmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 792 | Febr. 7     | Monaci    | ger hatte. Oefele 1,752.  verpfändet dem Heinrich Freymann die steuer in Cell auf so lang bis derselbe 275 pfun- münchener pfennige darans gezogen hat, dergestalt jedoch, dass Johann sein arm brustschätze in Mänchen vorher erst 45 pfund empfange. Oefele 1,750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 793 | - 8         |           | verpfandet dem Friedrich Paumchiricher seine schwaige in Steinsperch bis zur wiederein löung mit dreissig münchener pfund. Oefele 1,750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 791 | - 13        |           | verpfändet dem Eberhard de Porta und dessen erben das gericht in Aybling um 200 pfunc<br>münchener pfennige mit näheren bedingungen. Oefele 1,780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 795 | - 13        |           | verpfändet dem Wernher Schoto bürger in Manchen die steuer vom kloster Ebersberg<br>auf vier jahre mit näheren bestimmungen. Oefele 1,780,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 796 | - 20        |           | verpfändet dem Johann seinem armbrustschützen in München und dessen erben das bräu<br>amt daselbst auf zwei jahre für hundert pfund und die steuer in Geroltspach ebon<br>fulls auf zwei jahre für andere handert pfund münchener pfennigie. Oefelo 1,749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797 | - 26        |           | bessert dem obersten schreiber der königin Arnolt Minnenpech das dorfgericht zu Peren<br>bach bei Pfaffenhofen dahin dass keine autleute daran gewalt haben solleu ausser it<br>verbrechen die ans leben gehen. Reg. Boic. 6,155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 798 | - 27        | _         | verpfundet dem Alhard von Auschau seiner mutter und seinen brüdern das pferd welche der probst von Pfaffenwerd ibm jahrlich geben mass oder fünfzebn pfund beller stat desselben, bis zur wiedereinlösung mit 190 pfund münchener pfennigen, dergestal jedoch dass die pfandinhaber dem könig mit übere burg Aschau während zweier jahre behölfen sein sollen. Offelle 1/500.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 799 | Marz 2      |           | spricht seine bürger in Gräfing während den nächsten drei jahren von allen steuern und<br>diensten frei. Oefele 1,782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 800 | - 3         |           | verpfindet dem Berchtold von Sevelt und dessen erben das schloss Peitengan mit der<br>vogtei und der stadt Schöngau für 400 pfinnd augsburger pfennig, welche er ihm halt<br>um seinen schaden im streit au Mühldorf mit herzog Friedrich und halb um den seha-<br>den an des königs gemärke von dem reichsfeind Truehsessen von Waldburg schuldig<br>zeworden ist. Defele 1,750 und Reg. Böie. 6, 186.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No.  | 1325.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 t | Marz 3  | Monaci     | verpfändet demselben seine gewöhaliche steuer in Weilheim von dreissig pfinnd münche-<br>ner pfcnnig um 480 pfund, welche er auf die erbauung des vorgenannten schlosses ,<br>verwendet hat. Oefele 1,751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 802  | - 1     | -          | spricht das kloster Diessen frei von aller art steuer abgabe und dienst während der drei<br>nächsten jahre. Oefelo 1,732. Das fehlende datum ist nach könig Ludwigs original-<br>registratur so zu ergänaen: foria secunda post Reminiscere vel in dominica Reminis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 803  | - 8     |            | cere, weshalb die arkunde auch vom folgenden tag sein k\u00fcnate. verpfandet dem Arnold von Heidelberg seinem kammermeister den dritten theil seines wein- und fruchtzehntens in Pergenheim bis derselbe oder dessen erben 247 pfund heller daraus empfangen haben. Zweir relitien minner vollen den werdt des weins und der früchte nach den zwischen Martiai und Weihnachten geltenden preisen jähr- lich bestimmen. Oefdel 1760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 804  | - 8     | Amberg     | belehnt den grafen Heinrich von Schwarzburg mit den reichsleben, welche dessen vater<br>graf Heinrich besessen hat. Ludewig Rel. 2,273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | - 13    |            | An diesem tage wurde zu Trausnicht durch graf Bertold von Henneberg und Dietrich den Pilichtorfer marschall in Oestreich die erste sübne zwischen könig Ludwig und dem «herzog- Friedrich von Oestreich geschlossen, letterer verzichtet danach aufs reich, erkennt nebst seinen brödern Ludwig den Bieren als römischen könig, dem die fünf herzoge alle reichzighter herausgeben und gegen männiglich beholfen sein sollen; sollte Friedrich die sühnen icht vollführen können, so keht er auf obnanns gen Trausnicht ins gefängniss zurück. Olenschlager Staatsgesch: 129. Kurz Oestreich unter Friedrich 848. Neue Abhandl der baier. Ak. 1,900. Baumann Vol. Coas. 111. Hervart, 328. Duellius Frid, pulcher 40. Gewöld Lud. def. 89. — Vergl. die späteren urknaden Ludwigs vom Sept. 12820, dann die bei dem geheimnisse womit die verhandlangen bedeckt waren nur mangelhaften berichte der geschichtschreiber: Anon. Leob. ei Pez 1,923. Volenar bei Gelefe 2,558. Heinr. Rehdorf hei Freher 1,612. Albertas Arg. bei Urstis 2,134. Villani in der Borentiere octavansgabe von 1828 deren ich mich gewähnlich hediene lih 9 cap. 316, in der ausgabe des Muratori ih 9 cap. 314. Petrus Zitt. bei Dobner Mon. 5,399. Johanne Vilodur, bei Eccard 1,1792. |
| 805  | 27      | Monaci     | verpachtet dem Ulrich Mosmulaer und deasen erben die Veltmühle zu lugolstadt auf so<br>lange als sie den seither gewöhnlichen jahreszins entrichten werden. Oefele 1,751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 806  | - 28    |            | quittirt und spricht los die bürger in Rotweil von ihrer reichsstener von nächstem Mar-<br>tini an auf fünf jahre. Oefele 1,752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 807  | April 4 | -          | quittirt den bürgern von Heilbronn über eine jahressteuer. Oefele 1,752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 808  | - 19    | Regenspurg | erklärt dass das geld welches ihm das nonnenkloster Pulnhoven zur hälfe und steuer<br>reichte ihm nicht von rechtswegen gebührt habe, sondern nur aus gutem willen gege-<br>ben worden sei. Reg. Boic. 6,160. Vergl. Orfele 2,244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 809  | - 20    | -          | giebt dem ritter Rudolf von Sachsenhausen die sechs huben im Lindau bei Frankfurt und<br>die Parchwiese bei Rödelheim, welche derselbe bisher vom reiche inne hatte, zu erb-<br>lehen. Böhmer Cod. dipl. Moesoft. 1,479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 810  | - 30    | -          | schenkt und verleiht dem grafen Bertold von Henneberg 600 pfund lübische heller jährli-<br>cher einkunste von der stadt Lübeck auf seine lebenszeit. Oesele 1,752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 811  | - 27    | München    | mehrt die freiung des Clarenklosters zu München dahin dass kein haus innerhalb seines<br>hoffnehes noch die leute die darinnen wohnen keine steuer noch het gebeu sollen.<br>Mon. Boic. 18,111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| K13  | Mai 4   | -          | verordnet dass die noanen zu Chiemsee von den vogteien über ihre güter die er oder<br>seino vorfahren versetzt haben nicht mehr geben sollen als er oder seine vurdern<br>davon genommen haben und in seinem urbarbuch geschrieben steht. Mon. Boic. 2,473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 813  | - 4     |            | erlaubt den geistlichen franen zu Chiemsee zu einer ewigen messe die sie stiften wollen<br>um 200 pfund münchener pfonnig gut zu kaufen das von seinem herzogthum Baiern<br>zu lehen geht und als rechtes eigen zu besitzen. Or. in München. Reg. Boic. 6,161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 814  | - 5     |            | genehmigt auf bericht des Ulrich Haspel aeines virtums am Rhein den bund welehen die<br>städte Stravsburg, Mainz, Worns, Speier und Oppenheim zu ihrer und der reisenden<br>sicherheit abgeschlosseu habeu. Aus dem original in Worms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 815  | Mai 28<br>Juni 12 | Ingolstat  | genehmigt den verkauf eines hauses zu Nürdlingen seitens des Juden Janac an das Deutsch-<br>ordensbaus zu Ellingen, mit vorbehalt des der stadt Nördlingen daran zustehenden                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Juni 12           |            | besteuerungsrechtes. Oefele 1,752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.0  |                   | Freising   | verspricht dem capitel zu Freising sein schirmer zu sein über leib und gut, auch gegen<br>den der sich pabst nennt und anch gegen den Churad von Chlingenberch der sich<br>bischof zu Freising schreibt. Reg. Boie. 6,165.                                                                                                                                                                                                                       |
| 817  | - 19              | Gundolfing | verleiht dem Churrad Veter das ammeisteramt zu Donauwerth von Jacobi an anf zwei<br>jahre für 120 pfund heller. Oefele 1,752. Ist in könig Ludwigs originalregistratur<br>später durchstrichen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 818  | - 21              | in Ulma    | giebt Friedrich dem Säckendorfer vogt zu Peyrreyt zu einem ross bundert pfund heller<br>und schlägt ihm die anf das dorf zu Schwarzach bei Franchenberg, welches demsel-<br>ben bereits anderweitig verpfändet ist. Oofele 1,783.                                                                                                                                                                                                                |
| 819  | - 21              |            | bestätigt die erkaufung des schlosses Meyenberg seitens des grafen Bertold von Henne-<br>berg von Gottfried von Bruneck ohne rücksieht auf den widerspruch der ehelichen<br>frau dieses letzteren. Schultes Gesch. von Henneberg 3,74.                                                                                                                                                                                                           |
| 820  | - 27              | Lychach    | verpfändet dem grafen Bertold von Nyffen die stadt Lauingen für tansend pfund heller.<br>Oefele 1,752. Vergl. Buchner 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 821  | Juli 4            |            | bestätigt dem kloster Nenzell bei Freisingen die briefe seines grossvaters des pfalzgrafen<br>Otto über den zehnten der mühlen zu München. Oefele 1,752.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 822  | - 8               | Mûnchen    | besiehlt dem rath zu Nürnberg das Lloster St. Catharinen predigerordens daselbst in allen<br>weltlichen sachen zu schützen, pseger darüber zu setzen und von denselhen rechnung<br>vor der priorin nnd den besten klosterfranen so wie vor dem prior des predigerklo-<br>sters ablegen zu lassen. Reg. Boic. 6.166.                                                                                                                              |
| 823  | - 26              |            | beurkundet dass Reimhot von Atelshusen und Anna seine hausfrau den hof zu Sybolts-<br>dorf vor ihm aufgaben dem kloster Fürstenfeld, und -wann sie unser sind von dem<br>leib gaben sie uns dem kloster zum trager desselben hofs, dessen wir anch träger sein<br>wollen. Mon. Boite. 9,154.                                                                                                                                                     |
| 831  | Aug. 3            |            | bekenst dem Reymar von Prenherch 420 pfund regensburger pfennig schuldig zu sein,<br>n\u00e4mlich 200 pfund nm seinen dieust den er vom n\u00e4chsten frauentag an zwei jahr lang<br>mit zw\u00fd felmen und vier seh\u00e4tuzen ibm thun, und dass er mit seiner burg Prennen-<br>berch ihm warten soll, und den rest nm sehnld, und versetzt ihm daf\u00fcr alle seine<br>z\u00e4lten die zu seiner burg Regenstauf geh\u00fcren. Oefele 24.16 |
| 825  | - 2               |            | schenkt dem Eberhard Hofer, Alheit seiner frau und deren erben als cheliche ausstattung<br>hundert pfund regensburger pfennige, und verpfändet ihnen dafür güter in Aychelberg,<br>Prucklein und Gaylenburg. Oefele 1,731.                                                                                                                                                                                                                       |
| 826  | - 3               |            | belehnt den Courad Litschauer und dessen erben mit der jährlich vierzig regensburger<br>pfennige ertragenden vogtei zu Holzern. Oefele 1,751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 827  | - 3               |            | verleiht dem Marquart Streyter bürger zu Regensburg und Petersen seiner hausfrau den<br>nutzen seiner vogtei über den hof zu Utaile dossen eigenschaft dem kloster Enstorf<br>gehört, doch also dass die ehre dieser vogtei ihm und seinen erben vorbehalten ist.<br>Ofefel (1/53.                                                                                                                                                               |
| 838  | - 14              |            | spricht die bürger von Nürnberg welche dem Conrad Schenken von Reichenek das schloss<br>genannt zu dem Thurm zerstörten und das schloss Hertenstein welches dessen gleich-<br>namiger sohn inne hatte belagerten, von jeder desfallsigen ansprache oder klage frei.<br>Reg. Boic. 6,170.                                                                                                                                                         |
| 829  | - 15              |            | erlässt dem kloster Eberaberg zur widerlegung der kost welche sie seinem lieben herzog<br>Friedrich und dessen gesinde nach seinem heissen gereicht haben auf vier jahre den<br>vogthaber und die vogtlämmer so sie jährlich zu geben haben. Reg. Boic, 6,170.                                                                                                                                                                                   |
| 1430 | - 16              |            | that Heinrich dem Saller seinem viztum in OberBaiern zu wissen, dass er dem kloster<br>Benedictheuern die freiheit verliehen labe, dass niemand über dessen leute und güter<br>inwendig der Achbricke nicht richten soll, nusser um die drei sachen darauf der<br>tod steht. Mon. Boic. 7,160.                                                                                                                                                   |
| 631  | - 16              |            | thut das nämliche Friedrich von Stufeneck seinem richter zu Pänl zu wissen. Reg. Boic. 6,170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 832  | - 30              |            | bebt die bose gewohnheit auf, dass der verweser des klosters Schefflarn auf dem hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | 1325.   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 834 | Ang. 20 | München | Cheverloch dem richter zn Schwaben an dem tag wann da dult ist ein mahl und<br>sonst noch hafer und geld geben musste. Hund 3,298. Mon. Boic. 8,544.<br>eignet dem kloster Altenhohenau den hof in Holzhausen, welchen Friedrich und Ulrich<br>Heller von ihm zu lehen trugen. Reg. Boic. 6,171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 833 | - 26    | _       | verspricht den bürgern von Nürnberg nicht zulassen zu wollen, dass die von ihnen auf seinen hefehl wegen der daraus statt gefundenen räubereien zerstörte burg Coarads des Schenken von Reicheneck genannt zu dem Thurm und gelegen im Weidenthal wieder auferbaut werde. Reg. Boic. 6,172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 836 | Sept. 8 | _       | verspricht geneinschaftlich mit herzog Friedrich von Oestreich, dass sie in der ihnen<br>überlassenen scheidung zwischen herzog Heinrich von Kärnthen und dem Hund von<br>Beren (Cane della Scala von Verona) vor allen aschen den herzog Heinrich bei der<br>reichspläge zu Padna lassen wollen, und dass diese scheidung genacht werden solle<br>ehe könig Ldwig nach Welschland kommt. Kurz Oestreich unter Friedrich 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 837 | - 4     | _       | Vergl. Baumann Vol. Cons 41 und 103 wo aber nur auszüge stehen,<br>giebt gemeinschaftlich mit herzog Friedrich von Oestreich beglanbet abschrift der urkunde<br>des Can gran della Scala d. d. 13 Juli 1325 wodurch dieser in seiner streitigkeit mit<br>herzog Heinrich von Kärnthen auf die entscheidung könig Ludwigs und herzog Fried-<br>richs componitist. Verei Storia della marca Trivigiana 97.9. Die siegels sind nur<br>als sigilla nostra erwähnt, die regierungsjahre so: Regni vero nostri Ludwici regis<br>Romanorum predicti anne undecimo.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 838 | - 4     |         | bestimmt gemeinschaftlich mit herzog Friedrich von Oestreich als schiedsrichter, dass bis<br>zu ihrem endlichen spruch zwischen den vorgenaunten beiden theilen einstweilen<br>der bestehende waffenstillstand und status quo beibehalten sein solle. Verei Storiq<br>della marca Trivigiana 9,82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 839 | - 5     | -       | Vertrag mit könig Friedrich. Beide verbinden sich das römische reich dazu sie<br>beide gewählt und geweihet sind mit allen seinen würden, ehren, rechten, lenten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         |         | gitern and was est hat und dazu gehört in der ganzen welt mit einander gleich als eine einzige persone, einer nicht besser als der andere und jedweder nicht mehr noch minder, zu besitzen, haben, pflegen und handeln. Wichtige sachen wollen sie zusammen thun und dann in dem vorsitz wechseln, minder wichtige soll jeder für sich aber zugleich im namen des andern thun, den er dann vorsetzt, wie sie an ihn kommer; allees hisher verfügte wird beiderseis für gültig erkannt. Baunam Volunt, Consortium 92. Wölkern 266. Länig 5,3. Dumont 18,60. Goldast Reichssatz, 1,147. Neur Abhandl. der baierischen Akad, 1,306. Kurz. Oestrich unter Friedrich dem Schönen 489. Herwart 321. Duellius Fridericus pulcher 50. Olenschlager Staatsgesch, 138. Fugger potius Birken Spiegel der Elhern 205. |
| 840 | - 6     |         | schreibt dem ritter Johannes de Clara Monte, dass er zu seinem freund dem könig Fried-<br>rich von Sicilien den Johanniterordenspräceptor Albert von Avaretlanet (?) wegen<br>verschiedener wichtiger und geheimer sachen abgeordnet habe, und bittet ihn diesen<br>abgesandten zu befürdern. Muratori Serpt. 10,698 Martenz Thes. 3,99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 841 | - 6     |         | quittirt den hürgern in (Kauf-) Beuern über ihre gewöhnliche jahressteuer von nächstem<br>Michelstag an auf sechs nacheinander folgende jahre. Privilegia in München 25,114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 842 | - 6     | _       | verpfändet dem Rapoto bürger in (Kauf-) Beuern die vogstei der vier höfe in Ried hei<br>Benern für zehn mark silber mit vorhehalt der wiedereinlösung. Priv. in München<br>25,114. Reg. Böie. 6,173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 843 | - 8     |         | verspricht dem hurggrafen Friedrich von Nürnberg zu allen satzungen und pfaudschaften<br>von reichs gat die er ihm gethan hat der churfürsten willebrief zu gewinnen. Abhandl,<br>der baier. Akad. 5(von 1772),27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 844 | - 8     |         | rechnet ab mit dem burggrafen von Nürnberg wegen allem was er ihm an schaden und<br>kost ans dem krieg mit dem herzog von Oestreich und der belagerung von Burgau<br>schaldet, und hleiht ihm einschließslich bereits verbriefter 5500 und 1500 pfund heller<br>in allem 8000 pfund heller schuldig; hiervon versichert er ihm in pfaudweise 3000<br>auf die reichsstadt Windsheim, 3000 auf die reichsstadt Weissenburg und giebt ihm<br>für den rest von 3000 eine einsche verscheibung. Defele 1,1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 845 | - 26    |         | eignet dem Clarenkloster zu München den hisher von dem herzogthum Baiern zu lehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 15   | 25. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 816 | Oet. | 5   | Amberch      | gegangenen anger geannt in dem Greimoltswinchen zu Ebenhausen, den das klostet von dem ingostidiete bziger Marquart von Péregne kaulte. Mon. Boic. 18,112. thut der pfaffheit in der dechanei zu Vilshofen die gande, dass seine amtleute mit den mechlass der pfaffen nichts sollen zu schaffen haben, wogegen diese pfaffheit jährliel auf St. Blassinstag das jahrgedichniss seinen vaters in Amberg begehen soll. Riec Cod. dipl. Rat. 2,900. Gelde 2,149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 847 | -    | 6   |              | befreit die hofmark zu Perngau wegen mancherlei des reichs halber erlittenen gebresten<br>auf ewige zeit von der entrichtung des hauptrechtes. Oefele 1,753.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 848 | -    | 9   |              | thut den bürgern von Amberg die gunst, dass sie niemand um erh eigen oder lehen vor<br>eine andere landschranne laden solle als vor die zur zaicheuen staudenz die ihnen<br>zunächst ist. Löwenthal Gesch, von Amberg 9, Oefele 3,149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ×19 | -    | 9   | Nureaberch   | genehmigt es dass sein eidam markgraf Friedrich von Meissen Heinrich den jingern vogt<br>von Plauen genannt Reuss mit dem sehloss Waldeck und den dörfera Bobech und<br>Rechnyn beliehen hat. Linig 11,700, Baumann Vol. Cons. 137. Wahrscheinlich isç<br>im datum dieser urkunde: feria quarta ante Galli ein febler enthalten und ist dieselbe-<br>einige tage später gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 850 | -    | 11  |              | thut den bürgern zu Neumarkt die gnade, dass alle die welche in ihrer stadt oder dabei<br>mit liegenschaften angesessen sind gleich den bürgern davon steuern entrichten sol-<br>len, mit alleiniger ausnahme der bürger von Nürnberg die vou solchen gürern nicht<br>steuern sollen. Löwenthal Gesch. von Neumarkt 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 851 | -    | 16  |              | giebt dem Albrecht Strozzer hundert mark silber und verpfändet dafür ihm und seiner<br>hausfrau und deren erhen genannte gäter und einkünfte in der gegend von Weissen-<br>burg. Defele 1,742 mit dem ausstellungsort Monaci der wahrscheinlich verschrieben<br>ist und Nürnberg heissen sollte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 852 | -    | 19  |              | bestätigt dem rath zu Stendal den von den früheren markgrafen von Brandenburg erkauf-<br>ten zoll daselbst. Lentz Markgräflich Brandenb, Urkk. 1,226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 853 | -    | 23  | Amberch      | gebieret Hermann dem Locher schultheisven dem rath und der gemein der bürger zu Hall<br>es nicht zu achten, dass man zu Würzburg das gericht in ihrer stadt verschmähen<br>um bannes wegen den sie haben sollen von seinetwegen, da dieser bann unredich<br>und unzeitlich sei; vielmehr sollen sie das gericht gänzlich vollführen. Alsschrift aus<br>dem original in Stottgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 854 | Nov. | 8   | München      | gestattet dem nonnenkloster Altenmünster, dass dessen leute für ihre vögte mit pfandniss<br>und anderer besehwerde nicht geleidigt werden sollen. Mon. Boic. 10,336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 855 | -    | 19  |              | für die pfaffheit im decanat Pferingen gleichlautend wie am 5 Oct. d. j. für die zu Vils-<br>hofen. Oefele 2,149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 856 | -    | 19  |              | für die pfaffheit im decanat Geysenveld desgleichen. Oefele 2,149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 857 | -    | 30  | Gundelvingen | verleiht dem Craft von Hohenloch die von Berehtold von Zimmern aufgegebenen reichs-<br>lehen. Hansselmann Landeshoh, 1,438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 828 | Jan. |     | Ulm          | beurkundet dass er freiwillig seinem ohm und bruder könig Friedrich von Rom entweichen wolle an dem königreich von Rom und alles than was ihm nützlich ist, also bescheidenlich dass er von dem pabst bestätigte werde, sei en nun mit oder ohne der fürsten willen. Baumann Vol. Cons. 130 deutsch ex or. mit latein. übers. Goldnat Reichs. att 1,140 deutsch. Lurel uns Friedrich 489 deutsch. Duellus Friedrich 189 deutsch. Duellus Friedrich 189 deutsch. Duellus Friedrich 189 deutsch. Fugger potins Birken palether 83 deutsch. Übenschlager Stnatsgesch. 140 deutsch. Fugger potins Birken zijch ein Friedrich 189 deutsch. Berward 271 lat. Neue Abhandl. 1,317 lat. – Vergl. über die verhandlungen mit welchen vorstebende urkunde zusammenhängt: Villani ih, 9 e.p. 310 (bei Murstori exp. 314) und Benhern 383. |
| N59 | -    | 11  | Gundolfingen | erklärt dass er dem Wilhelm Marschalt von Biberbach an der vogtei zu Altheim und zu<br>Holzhain und an dem gut zu Alschaim nichts verlichen noch ein recht gegeben habe.<br>Reg. Boie. 6,185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 860 | -    | 13  | Nuremberg    | schreibt dem könig Christophor von Dänemark und quittirt ihm über die an den grafen<br>Bersold von Henneberg als aussteuer seiner techter für des königs Ludwigs sohn den<br>markgrafen Ludwig von Brandenburg gezahlten 2178 mark silber. Schultes Gesch.<br>von Henneberg 2,75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | 1526.    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 861 | Jan. 26  | Regenspurg | giebt Wernhart und Friedrich weilant des Riehers sohnen, bürgern von Regensburg,<br>seine vogtei äher den hof zu Radun zu wiederlegung ihres wiesmats bei seinem wei-<br>her an dem Panholz. Mon. Boic. 27,107.                                                                                                                                                            |
| 862 | - 28     |            | empficht dem rath zu Amberg das dort von ihm gestiftete spital, trägt ihm auf mit dem<br>spitalmeister jährlich zwei- oder dreimal abzurechnen, und darauf zu sehen, dass die<br>dasselbst von ihm gestiftete messe auch gelesen werde. Löwenthal Gesch, von Amberg 7.                                                                                                     |
|     | Febr. 28 |            | An diesem tago starb zu Strassburg der tapfere herzog Leopold könig Friedrich des Schö-<br>nen bruder, Leob. apnd Pez 1,926. Albertus Arg, apud Ursus. 2,124. Von nun an<br>nahmen könig Ludwigs angelegenheiten eine für ihn günstigere wendnag.                                                                                                                          |
|     | Marz 00  |            | Nach Trithemius Chr. Hirs. 166 soll Ludwig zu anfang dieses monats in Speier einen<br>reichstag gehalten haben, dessen verhaudlungen anch mitgetheilt werden. Da aber<br>weder eine urkunde noch ein gleichzeitiger geschichtschreiber auf diese thatsache<br>hindeuten, so mass ich sie für irthämlich halten.                                                            |
| 863 | April 8  | Munichen   | that dem kloster Diessen die gand, dass es von seinen leuten und gütern in Baiern, beson-<br>ders in den gerichten Wolfratshausen und Dachan, niemand atzuer geben, sondern<br>die welche dem könige daran gebührt selbst einnehmen solle, woranf dieser sie von                                                                                                           |
| 864 | - 16     |            | kloster gewarten wolle. Reg. Boic, 6,193.<br>erlaubt Eberhart dem Pfluchdorfer die vogtei zu Juningen, die ihm vom reiche versetzt<br>ist, weiter zu versetzen. Reg. Boic, 6,194.                                                                                                                                                                                          |
| 863 | - 19     |            | verleiht dem Johann von Mörswiler und dessen erben das burglehen in Blichesperg auf den<br>fall dass Rudiger von Mörswiler ohne mänaliche erben mit tod abgeht. Oefele 1,755.                                                                                                                                                                                              |
| 866 | - 21     | Nürnberg   | giebt dem landgrafen Friedrich von Thüringen zu den 200 mark die ihm sein vorfahr kai-<br>ser Heinrich, und zu den 3000 die er selbst ihm gegeben, noch 8000 mark für den<br>grossen und mannichfaltigen schaden den er in des reichs dienst genommen hat, und<br>versetzt ihm nun für diese 13000 mark silber das haus und die stadt zu Altenburg.                        |
|     |          |            | die städte Chemnitz und Zwickau und das land zu Pleissen. Mit zeugen. Wilkii<br>Ticemanus 227. Oefele 2,152.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 867 | - 23     | _          | bekennt dass ihm rath und gemeinde der bürger zu Nürnberg tausend pfond von der<br>stener bezahlt haben, die sie ihm schuldig sind zu goben anf St. Martinstag der nächst<br>kommt und von dann über ein jahr. Reg. Boic. 6,194.                                                                                                                                           |
| 868 | - 25     |            | quittirt den b\u00e4rgern von N\u00e4rmberg \u00e4ber die steuer welche sie ihm am n\u00e4chsten Martinitag zu zahlen haben, n\u00e4milch \u00fcher 2000 p\u00efund heller wovon sie tausend p\u00efund dem k\u00f6nig selbst \u00efur helter k\u00fcr k\u00fcr \u00e4rm sie tausend p\u00efund dem burggrafen von N\u00fcrnberg angewiesen sind. Ofefele 1,734.           |
| 869 | - 28     | Velburch   | giebt den bürgern von Amberg zur besserung ihrer stadt den zoll auf dem Aertzperg und<br>in Amberg so wie die städtischen abgaben während zehn jahren. Oefele 1,753.                                                                                                                                                                                                       |
| 870 | Mai 5    | München    | beurkundet dass er abgewechselt habe dem kloster Diessen die buss die es hatte in den<br>markt daselbst um seine buss die er überall in der dortigen pfarre hatte. Mon.<br>Boic. 8,218. Lori Lechrain 57.                                                                                                                                                                  |
| 871 | — в      |            | befiehtt Heinrich dem Säller seinem vitztum in OberBaiern und dessen nachfolgern das<br>franeukloster in Nenburg zu schirmen und nichts gegen dessen freiheiten zu thun.<br>Reg. Boic. 6,196.                                                                                                                                                                              |
| 872 | 8        |            | befiehlt Ulrich dem Haspel seinem vogte zu Neuburg die dem gotteshaus daselbst von ihm ertheilte freiung zu achten. Reg. Boic. 6,196.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 873 | - 12     | Nûraberg   | beurkundet dass barggraf Friedrich von Nürnberg genannte eigenleute des reicht zu Offienhausen und Preitenhrunn von Walter dem Schenken von Reicheneck, dem sie des königs versturbene gemahlin Beatrix versetzt hatte, an sich gelioset habe, und giebt sie ihm so zu geniessen wie Walter Schenk sie hatte. Abhandl. der baier, Ahad. 5 (von 1772), Schütz Corpus 4,210. |
| 874 | 25       | Sweinsfurt | weiset dem Johann von Wancheim und dem Eberhard von Maspach die 300 pfund heller<br>reichssteuer an, welche die stadt Gelnhausen auf nächsten Martinitag zu zahlen hat.<br>Oefele 1,754.                                                                                                                                                                                   |
| 875 | - 28     | Chube .    | belehnt den delta mann Wilhelm von Brunsberg mit allen lehen, die ihn anerben nach<br>seines anherrn Johann von Brunsberg tod, von ihm und von der Pfalz, sonderlich<br>mit der herrschaft zu Wied. Fischer Geschlechtergister von Isenburg 207. Aus dem                                                                                                                   |

| • | No. | 15    | 26.  |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----|-------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - |     | 1     | -    | 1            | itinerar mochte man vermuthen, dass diese urkunde um mehrere tage später sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 876 | Ma    | 29   | Ettichstain  | músse als das datum -mittwoch nach dem sonntag factus ests ergiebt.<br>giebt dem nonnenkloster zu NiedernSchönfeld zum heil seiner seele genannte bositzungen<br>in Osterndorf und Ingolstadt, Mon. Boic. 16,333. Der ausstellungsort ist Idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 877 | Jun   | ıi 4 | Cube         | in Overhord un ingesteadt, and in inter-to-jose. Der ausstellungsort ist trastent-<br>beurkundet dass seine genannten eastellane auf Fürstenberg und Caub seinem schwieger-<br>vater dem graßen Wilhelm von Holland geschworen haben auch des königs allfallisi-<br>gen tode das seiner genanhlim Margaretha auf diese versten versicherte leitgledinge<br>getreulich zu beobachten. Zugleich verspricht der könig auf diese vesten keine<br>andere castellane zu setzen als welche vordersamst den gleichen eid geschworen<br>haben. Zepernick Analecta. 2,130, Fischer Kl. Schriften 2,640, |
|   | 878 | -     | 4    |              | nateur. Zeperuter Anateur 2,100, rischer Al. Scarmen 2,000, verspricht die schlösser Caub und Fürstenberg, auf welche er seine gemahlin Margaretha bewidmet hat, nicht zu verpfänden, ausser in ganz dringendem fall etwa an seinen schwiegervator den grafen Wilhelm von Holland. Fischer Kl. Schriften 2,360.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 879 | -     | 5    |              | genwegervauer den graen Vincen von Holand: Fischer Al. Schriften 2,608.  gleitett den rahmannen nah divergen geneinlich von Dermund den grafen Gottfried von Sayn an der verwaltung der demselben verlichenen grafschaft Dormund nicht zu hindern, vielmehr ihm, den er anch zum hauptmann in ihrer stadt verordnet habe, zu gehorchen. Morer Stanatsrecht von Sayn 350.                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 880 | -     | 5    |              | zu genordiert. Ausser Stansveren von 2331 050.<br>verleiht dem Wirdert von Wartenvels ein burglechen auf die voste Fürstenberg wegen<br>welchem er und seine erben jährlich vier mark vom zoll in Bacherach erhalten sollen.<br>Oefele 1,734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 861 | -     | 5    | -            | verleiht dem Hermann von Wassenheim und dessen erben ein burglehen auf Hammer-<br>stein. Oefele 1,754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 892 |       | 6    | -            | verleiht dem grafen Wilhelm von Katzenellenbogen den anfgehenden zoll zu St. Goar wie<br>ihn dessen altvordern bisher vom reich zu lehen hatten. Wenek Hessische Landes-<br>gesch. 1,103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 883 | -     | 6    | Wechel       | compromittri mit könig Johann von Böhmen in einer gemeinschaftlichen (†) urkunde<br>wegen des hauses zu Waidzperch auf den grafen Bertold von Henneberg und den<br>burggrafen Friedrich von Nürmberg. Buchner 387 extr. Der ausstellungsort ist Oher-<br>wesel eine stunde unterhalb Caub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 984 | -     | 10   | Heidelberg   | bestätigt dem kloster Grafschaft alle znaden und freiheiten welche sein vater nnd zein<br>bruder demselben in bezug auf dessen bei Fürstenberg gelegene güter gethan haben.<br>Günther Ced. dipl. 3/238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 883 | Juli  | 5    | Haekenborch  | nberträgt dem grafen Johann von Nassan den schntz des nonnenklosters Altenberg bei<br>Wezlar und aller seiner an- nnd zugeliörungen. Hist. Nachr. von Wezlar 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 846 | -     | 14   | zu Chube     | benrknndot wie es mit seinem guten willen geschehen dass sich die b\u00e4rger von Boppard<br>mit den leuten von Bacherach, Diebach, Caub und den benachbarten th\u00e4lern zu gegen-<br>seitiger h\u00e4lfe verbunden haben. G\u00fcmther (Od. dipl. 3s,239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 887 | -     | 16   |              | belehnt den Gottfried von Eppstein mit allen lehen an and in dem gerieht zn Mörle welehe<br>dem reieh durch den tod des Crafft von Greifenstein ledig worden sind. Sencken-<br>berg Sel. 1,193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 889 |       | 16   |              | versetzt demselben alle die leute die er von des reichs wegen im gericht nnd im grunde<br>von Mörle sitzen hat um 200 mark. Senckenberg Sel. 1,196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 889 |       | 24   | Franchenfart | that dem edeln mann Hartrad von Merenberg die gnad, dass wenn er ohne leibeserben<br>die knaben sind verfahren sollte, dass dann seine ehelichen töchter, gleich als ob sie<br>knaben wären, seine reichslehen erhen und besitzen mögen. Abschriftlich an distein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 890 | -     | 24   |              | weiset den grafen Johann von Nassan mit 2000 pfund heller die er ihm schuldig ist auf<br>das ungelt zu Wetzlar an. Ulmenstein Gesch. von Wezlar 1,631 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 891 | Aug.  | 21   | Nurenberg    | heisst den grafen Johann von Nassan, dass er mit graf Gerlach von Nassau, seinem land-<br>vogt, die stadt Wezlar zwinge, dem grafen Gerlach das ungeld zu gechen, das sie<br>erhoben hat seit Ladwig könig wurde, so wie auch das weiter fällig werdende ihm<br>selbst aushändige bis dass er 2000 pfund heller erhalten habe. Abschrift aus Idstein.<br>Ulmenstein Gesch. von Wezlar 1,631 extr.                                                                                                                                                                                             |
|   | 892 | -     | 2×   |              | verleiht dem Seifried von Mornsheim das dorfgerieht zu Tagmarsheim in der grafschaft<br>Graisbach zu rechtem lehen. Reg. Boic. 6,203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 993 | Sept. | 12   |              | weiset dem burggrafen Friedrich von Nürnberg die 2000 pfund heller betragende reichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 1526    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |              | steuer an, welche die bürger von Nürnberg von nächstem Martini über ein jahr zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 894 | Sept. 1 | 2 Nureuberch | zahlen haben. Oefele 1,754.<br>weiset demselben die 300 pfund heller betragende reichssteuer an, welche die bürger von                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1       |              | Nördlingen auf gleichen termin zu zahlen haben. Oefelo 1,754,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 895 | - 2     | 9 Lausingen  | ertheilt dem grafen Chunrad von Kirchberg und Wilhelm seinem enkel die investitur über<br>den burchsatz zu Kirchberg und den wildbann, nebst der vollmacht alle verpfändeten<br>zugehörungen an sich zu lösen. Oefele 2,152                                                                                                                                                                                                        |
| 896 | - 3     | 0            | quittirt den Juden zu (Donau-)Werd über hundert pfund heller als den betrag ihrer gewöhn-<br>lichen stener von Maria reinigung nächstkommend an während zweier jahre. Oefele 1,754.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 897 | Oct. 1: | 2 Ingolstat  | thut den nonnen zu Geisenfelt die gnade dass mau sie nirgends pfänden solle für geld<br>welches die dortigen bürger schuldig sind. Mon. Boic. 14,275.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 898 | - 27    | Augusta      | weiset dem augsburger bürger Ruger Langmantel die 400 pfund heller betragende reichs-<br>steuer von Donauwerd während zweier jahre an. Oefele 1,753.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 869 | - 27    | -            | weiset dem ulmer burger Aman 160 pfund heller von der uächsten reichssteuer der stadt<br>Um an. Oefelo 1.754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 900 | - n     |              | bekennt bei statt gefundener abrechnung dem burggrafen Friedrich von Nürnberg für aus-<br>lagen in seinem dienst durch gehen kommen und weilen 2000 pfland heller schuldig<br>geblieben zu sein, welche er binnen jahrersfrist zu zahlen oder nach dem gutachten<br>des von Henneberg und des Weiglin von Trausnit auf irgend ein pfand zu versichern<br>verspricht. Oefele 1734.                                                  |
| 901 | - 2H    |              | quiturt den Juden zu Augsburg über ihre auf nächsten Martinstag fällig werdende steuer<br>uud verspricht von ihnen innerhalb jahresfrist ein weiteres uicht zu verlangen. Oefele 1,754.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 902 | - 28    | -            | eignet dem kloster Fürstenfeld den zehnten zu Hugenhausen, welchen die Rohelinger von<br>Effingen zu lehen trugen vom herzogthum Baiern, nun aber dem kloster verkauft<br>haben. Mon. Boic. 9,155.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 903 | - 29    | -            | giebt Ulrich dem Törringer was er der gut zu den Stadelu in dem Lindtach bisher genos-<br>sen hat. Mon. Boic. 16,357 aus dem niederschönfelder archiv,                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 904 | Nov. 4  | München      | thut dem frauenkloster Seligenthal zu Landshut die gnad, dass dasselbe niemand für sei-<br>nen vetter herzog Heinrich pfändeu solle. Hund 3,335. Mon. Boie. 15,474. Das datum<br>less icht, eritiga nach. allerheiligen.                                                                                                                                                                                                           |
| 905 | - 3     |              | verleiht dem Friedrich Ammann das ammeisteramt in Werde von nächstem Jacobitag an<br>auf vier nacheinander folgende jahre. Priv. MS. in München 23,115 wo die stelle<br>später durchstrichen ist.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 906 | 15      | Nurenberch   | bekennt dass ihm rath und gemeinde der b\u00fcrger zu Niernberg die 2000 p\u00edruh beller,<br>welche sie ihm \u00edru das jahr vom letztvergangeneu Martinstag bis zum n\u00e4cheksnemen-<br>den als reichssteuer sehuldig waren, mit tausend p\u00edruh an kost und mit tausend p\u00fcruh<br>baarer zahlung an den burggrafen Friedrich von N\u00fcruherg verrichtet haben. Reg. B\u00f6ic.<br>6,208. Verzl. Orfe\u00edt 1,724. |
| 907 | _ 17    | _            | crlaubt Heinrich dem Preisinger zu Wollenzach die burg zu Hadmarspurk von Ott dem<br>Layminger um 300 pfund münchener pfeunig einzulösen. Reg. Boic. 6,209.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 908 | 18      |              | beurkundet dass ihm frau Agues die witwe des Schenken von Reicheneck seine vesten<br>Holenstein und Rosenberch, die ihrem wirt zu pfand standen, geantwortet habe, wes-<br>halb er ihr an den 800 pfund die sie ihrem wirt zugebrach hat, 700 zuröck giebt,<br>und ihr dafür sein geleit in der vorstadt zu Regensburg verpfändet und ausserdem<br>genannte bürgen gestellt bat. Oefee 1,316.                                      |
| 909 | - 24    | Augusta      | weiset dem ulmer bürger Chunzelmann hundert pfund heller auf die ulmer reichssteuer<br>an. Oefele 1,754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10  | Dec. 1  | in Werden    | scheukt dem Johann von Mörswiler, dem Peter von Sunthoven und dem Nicolaus Mucht-<br>ler wegen ihrer dienste 1200 mark, und weiset sie damit auf die steuer der reichs-<br>stadt Colnar an. Oefele 1,754.                                                                                                                                                                                                                          |
| 111 | - 1     |              | spricht Gerhard und Johann genannt Hertzogen von Kaisersberg, Chuno von Lyntperch, Rufelin Warmann und Ulrich genaunt Chunich von Durncheim aus königlicher unecht-<br>vollkommenkeit frei von allem was sie an capital und zies den Juden in ganz Elsass schuldig waren zusamunt ihren bürgen. Oefele 1,758.                                                                                                                      |

| No. 1 | 1526.      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 912   | Dec. 1     | in Werden | verpfändet dem Johann von Mörswiller das dorf Mörswiller mit allen rechten um achtzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |            |           | mark colmarer gewichts. Oefele 1,755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 913   | 1          |           | einverleibt dem Deutschordenshaus zu Oettingen das patronat zu Anfkirchen in augsbur<br>ger dioces, welches graf Ludwig von Oettingen der alte und die gebrüder von Horn<br>burch vom reich zu lehen trugen, nun aber dem Deutschorden geschenkt haben<br>Oefele 1,754.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 914   | - 1        |           | Jekennt dem grafen Bertold von Henneberg 19000 pfund schuldig zu sein um den schader<br>den er in seinem dienst geen Sachsen und in die matk zu Brandehnurg genoumset<br>hat, und weiset ihn damit auf den zell zu Caub an, von dem der graf jährlich tausent<br>pfund einnehmen soll, indem er ihm zugleich seine stadt Neumarkt zum unterpfand<br>setzt und noch einige nähere bestimmungen anfügt. Schaltes Gesch. von Henne-<br>berg 2,67. Oefele 2,151.                                                                        |
| 915   | - 12       | in Ulma   | wiederholt den schenkungsbrief, welchen könig Friedrich am 22 Sept. d. j. zu Esslinger<br>dem Heinrich von Hall ammeister in Ulm über sechzig mark silber mit anweisung<br>derselben auf den königsbann der bäcker und gewandschneider zu Ulm ausgestell-<br>hatte. Oefele 1.758.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 916   | - 13       |           | bestimmt dem Hermann Schikkenreuter für die burghut in der veste Heynspurch jährlich<br>24 pfand heller und weiset ihm dieselben auf das dorf Vorst an, desseu überschies-<br>sende einkunfte er gleichfalls in abschlag auf seine forderungen beziehen soll. Oefele 1,753                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 917   | _ 13       |           | verleiht das anmeisteramt in Donauwerd dem rath und der gemeinde daselbat, indem et<br>diesen vollmach gieht dasselbe wem sie wollen zu übertragen. Oefele 1,754. Wegen<br>dieser verfügung wurden also die früheren vom 19 Juni 1325 und 5 Nov. 1326 wie-<br>der aufgehoben.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 915   | - 17       | Lauging   | schenkt dem kloster zu NiederMeidling das patronatrecht daselbst als tafelgut. Oefele<br>1,753. Reg. Boic. 6,211 nuch einer andern ausfertigung zum 18 Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 919   | - 17       | -         | erlaubt dass Gerwich und dessen bruder genannt (dieti) Guzzen in ihrem markt Leypheim<br>Juden halten dürfen bis auf seinen widerruf. Oefele 1,755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 920   | - 20       | in Monaco | transsumirt und bestätigt dem kloster Raitenbuch in freisinger dioces das privileg könig<br>Conradins d. d. Raitenbuch 21 April 1263. Hund 3,162. Mon, Boic. 8,62. Lori<br>Lechrain 47. Origines Guelf. 2,639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |            | Insprukka | Unterredang mit Friedrich dem Schöuen, welche für beide theile misslichig endete. Heinr.<br>Rebd. apud Freher 1,612. Vergl. die urk. herzog Albrechts vom 21 Dec. 1326 aus<br>der sich ergiebt dass dieser damals auch in Insbruck war.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 1327.      | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92    | Jan. 4     |           | verleiht dem Chunrad Helbelinch und Ulrich dessen sohn das vorsteheramt (preposituram),<br>das weilant Hiltprand Perchinger hatte. Oefele 1,755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92    | 2 - 5      | -         | weiset den Thomas von Freutisperch und Heinrich den Preysinger von Wollentzach mit<br>616 pfund münchener pf. welche er ihneu sehuldet auf seine einkünfte vom gericht<br>Chling und auf die steuer vom kloster Seon. Oefele 1,758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |            | Tridenti  | Anlanft mit nur handert rittern. Ueber die zusammenkänfte welche Ludwig hier bis in den März mit den italiensischen reichstunden hielt, sind besonders Cotranius bei Maratori 12,839 und die historischen Notate zu vergleichen, welche Verei Storia della Marca Trivigiana 9,89 aus einem codex des Servitenklosters zu Verona herausgegeben hat. Auffällend ist es dass beide erzählungen, so genau sie auch zu sein scheinen, namentlich die bei Verei, mit dem durch die urkunden gegebenen itinerar nicht ganz übereinstimmen. |
| 92    | 3 Febr. 23 |           | schreibt dem Johann de Claromonte, grafen von Mohae und herrn von Ragusia, dass er<br>unverzüglich nach Rom zum emplang der kaiserlichen krone weiter ziehe, und ersucht<br>ihn, dass er bei seinem herrm dem könig Fredrichs seinen (Ludwigs) absichten för-<br>derlich sein möge. Muratori Seript. 10,890. Martene Thes. 3,97. Neue hist. Abhandl,<br>der haier. Akad. 1,331.                                                                                                                                                     |
| 92    | - 24       |           | schreibt dem könig Friedrich von Sicilien ein recreditiv für dessen abgesandten den<br>magister Franz, und meldet ihm, dass Deutschland ruhig sei, er aher zum empfang<br>der kaiserlichen krone nach Rom vorrücke. Muratori Script. 10,898. Martene Thes.<br>3,96. Neue hist. Abhandl. der baier. Ak. 1/von 1779/3,330.                                                                                                                                                                                                            |

| 3 | No.   | 1527.    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 925   | Febr. 24 | Tridenti | sehreitst dem könig Peter von Sicilien dass nachdem die deutschen angelegenheiten geord-<br>net, er die Lombardei hier in Trient berührt habe, wobin ihm die edeln Italiens in<br>person und die städte darch ihre syndiker entgegen gekommen seien und sich ihm<br>unterworfen hätten, dergestalt dass er nun zur kaiserlichen krönung nach Rom vor-<br>rücke. Zugleich hittet er den Kning Peter, dass er heis einem vater den könig Fried-<br>rich seinen (Ladwige) absiehten fürderlich sein wolle. Muratori Script. 10,890. Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 926   | - 25     | -        | tene Thes. 3,96. Neue hist. Abhandl. der baier. Ak. 1,330.<br>giebt dem grafen Bertold von Henneberg vollmacht swischen ihm und dem bischof Wolf-<br>ram von Würzburg eine aussöhnung zu stande zu bringen. Schultes Gesch. von<br>Henneberg 2,78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 927   | - 25     |          | giebt demselben vollmacht für seinen sohn den markgrafen Ludwig von Brandenburg eine<br>geeignete braut zu werben und ehepacten für denselben zu verabreden. Schultes<br>Gesch. von Henneberg 3,75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 92H   | 25       | -        | ermächtigt denselben von Christophorus dem könige der Dänen und Slaven die 12000 mark<br>silber in empfang zu nehmen, welche dieser seinem sohn dem markgrafen Ludwig von<br>Brandenburg als mitgabe seiner mit demselben verlobten toebter Margaretha verspro-<br>chen hat. Schultes Gesich. von Henneberg 2,79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 929   | Márz 13  |          | belehnt den grafen Bertold von Henneberg seinen heimlichen mit dem land Rügen, ver-<br>sprieht ihn, wenn ihm dies land nicht verden sollte ein anderes oben se guies für-<br>steuthum sobald ein solches ledig wird, und wenn sich dieser erledigangsfall verzü-<br>gern sollte, jedenfalls die fürstliche würde nebst 20000 mark silber an geld oder an<br>gut. Schultes Gesch, von Ulenneberg 2,80 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 9(3() | - 13     |          | gebietet Otten dem Zengern burggrafen zu Coub und Rodolf dem Nortwinner probst zu<br>Oppenheim seinen einnehmern des zolles, dass sie dem grafett Bertold von Henneberg<br>jahrlich auf Andreas vor allen andern zahlnnigen die demestlehn auf den dortigen zoll<br>angewiesenen tausend pfund heller entrichten sollen. Sekultes Gesch. von Henneberg 2,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 931   | - 13     |          | macht einen waffenstillstand zwischen herzog Heinrich von Karnthen und dem edeln mann<br>Can von Verona. Reg. Boic. 6,221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 932   | 13       |          | schreibt dem grafen Wilhelm von Holland seinem schwiegervater, dass er zwar mit der absiekt in Trientt angekommen sei von dörn anch Deutschland wieder zuräckt zu kehren, num aber auf die dringenden bitten der städtischen abgeordneten aus neunzehn histhümern, welche im entgegengesetzent gall schutalos fremder dienstlarkeit hingegeben ihre pflicht aufgekündigt hätten, sieh zur abwendung solcher sehmach entschlossen habe vorzuräcken um Italien zu befreien und die kaiserliche krone zu erwerben. Zugleich fordert er seinen schwiegervater auf die kaiserliche krone zu erwerben. Matthaei Anal. Ed. II. 2,638. Mieris 2,417. — Nach diesem uns von dem eganonder mönch Wilhelm in seiner chronik chalkenen von allen useeren geschichtschriebern überrebenen briefe muss die darstellung der umstände unter welchen könig Ludwig seine romlicht anter beirchigt werden. |
|   | 933   | - 15     | Reninday | beaufragt den grafen Bertold von Henneberg mit und nach dem rathe des grafen Günther<br>von Lyndowe, Heinrichs Vogts von Plauen genannt Reuss, des probsten von Stendal,<br>Griftos und Hassos von Wedel die p\u00e4ge seines sohnes Ludwigs markgrafens von<br>Braudenburg eiden oder mehreren personen aufzutragen, und zwar ohne f\u00fcr die fol-<br>gen verantwortlich zu sein. Schultes Gesch, von Henneberg 2,82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 934   | - 15     |          | thut dem grafen Bertold von Henneberg wegen der verdienste die er sich durch zati- schwerd und wort um ihn und seine vorgänger am reiche erworben die gande, dass- er zwanzig unehliche legitimiren und zehn notare creiren könne, ferner dass jeder seiner rechtmassigen nachkommen der das schloss llenneberg inne hat zehn personen legitimiren und sechn notare creiren könne. Zulgeich erholit er dem gräfen Bertold und seinen nachkommen das recht reichslehnbare gäter zu erwerben, und solche zu lehen zu behalten oder weiter zu verleiken. Schulies Gesch. von Henneberg 2, 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       | - ts     | Pergami  | Ankanft. Bleibt hier dreit tage, macht einen ataddrieden, begandigt die verbrecher. Gleichzeitige Notate bei Verei Marca Triv. 9,89. Dass Ludwig am 14 M\u00e4ra aus Trient gezogen wie ebendasselhat und bei Gortsaiss in Maratori Script. 12,840 angegeben ist, passt nicht zu den am 15 M\u00e4rz daselbst ausgestellten urkunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 1527.   |           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Marz 22 | Cumis     | Ankunft. Gleichzeitige Notate bei Verci Marca Triv. 9,89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | April 7 |           | Revolution in Rom auf die nachricht, dass Ludwig nach Italien gekommen sei. Die volka<br>parthei vertreibt die edoln welche dem könig Robert in Apulien anhiengen und erläss<br>einladungsschreiben an den pabst und den künfligen kaiser. Mussatus bei Reube<br>992. Raynald ad h. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 935 | - 10    |           | schreibt dem grafen Withelm von Holland wiederholt, dass er sich gegen seine anfang liche absicht entschlossen habe in die Lombardei einarnicken, um das was sein vorgänger mit dem blute so vieler edlen Deutschen erworben dem reiche zu erhalten dass ihm bereits viel mehr stådte und sehlösser gehuldigt hätten als je dem käise. Heinrich VII sich unterworfen, dass er bei der stärke seiner parthei alle holfbaun habe in Rom ohne schwierigkeit die käiserliche krone zu erwerben. Zugleich forder er seinen schwiegervater auß eindraglichste auf bei seinen gegen kaiser und reich tragenden pflichten, ihm schlemigen zuzug zu leisten. Matthaei Anal. Ed. II. 2,650 Mieris 2,422. – Vergl. die benerkung zu dem briefe vom 18 des vorigen monats. |
| 936 | Mai 1   |           | ertheilt den leuten der thaler Schwitz, Unterwalden und Uri eine allgemeine bestätigung ihrer von ihm und seinen vorfahren am reich erhaltenen privilegien. Tschudi 1,305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 937 | - 1     | _         | verspricht denselben wenn er kaiser geworden sein werde ihre privilegien zu bestätigen<br>Tschudi 1,306. Businger Gesch. von Unterwalden 1,446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - 17    | Mediolani | Einzug von Monza aus wo er am tage vorher angekommen war. Morigia bei Murator<br>Script. 12,1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - 31    |           | Krönung auf pfingsten durch die excommunicirten bischöfe von Arezzo und Brescia mi<br>der eisernen krone. Cortusius bei Muratori 12,840. Morigia Ibid. 12,1150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 938 | Juni 2  |           | thut dem vesten ritter Chunrad aus der Aw, seinem lieben thürhüter, um seiner dienste<br>willen die besondre gaad, dass seine leute und güter frei sein sollen von aller steuer<br>forderung und dienst. Priv. MS. in München 25,145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 939 | - 30    | ,         | schreißt dem grafen Wilhelm von Holland, dass er auf pfungsten in Mailand aufs feierlichst,<br>gekrönt worden, dass er unverzüglich zum empfang des Ausserfichen diadems sein<br>schritte lenke, und ersucht ihn zu verhindern, dass der welcker sich pabbt nenatt<br>sein und des reichs offenbarer feind, die geldsteuer nicht erhalte, die er von det<br>niederländischen gesitlichkeit zu erheben beabsichtigt. Matthaei Anal. Ed. H. 2,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 940 | Juli 2  | -         | Mieris 2,429.  cracert und besättigt dem Manfredinus soha quondam Überti marchionis Pallavicini zwe- eingerückte privilegien von Friedrich II d. d. Pisa, Mai 1249 und von Conrad IV d d. Neapel, Juni 1293. Affo Storia di Parma 4,389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 941 | - 4     |           | ernennt den Johann Visconti von Mailand zu einem ordentlichen richter für den elerus<br>von stadt und district von Mailand, dergestalt dass er über alle gestliche und desshalt<br>eximirte personen zu richten habe wie der erzbischof von Mailand oder desser<br>generalvicar wenn sie vorhanden waren. Giulini Memorie Cont. 1,555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 942 | - 4     |           | erlaubt dem kloster Seeligenporten das haus zu Weidenwang welches von demselber<br>halb als eigen und halb zu lehen erkauft wurde zu brechen and niederzuwerfen. Reg<br>Boie. 6,234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | - 7     |           | Absetzung des Galeazzo Visconti von seinem fürstendum und abführung desselben nach<br>Monza wo er bis zum 25 Márz 1328 gefangen bleibt. Mailand erhålt nun eine nætue<br>verfassung. Morigia bei Muratori 12,1150. Villani lib. 10. cap. 32 (bei Muratori cap. 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 943 | Aug. 4  |           | ermächtigt den grafen Bertold von Henneberg die sächsischen reichssände in folge des<br>an sie ergangenen aufforderung mit ernst, und allenfalls mit einziehung ihrer lehen<br>privilegien rechte und göter, dazu anzuhalten, dass sie ihn auf seiner ronfahrt bewaff-<br>net begleiten. Zagleich macht der könig viel ruhmens von der alten tapferkeit der<br>Sachsen. Schultes Gesch von Henneberg 2,88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 944 | 6       |           | crlast an die bischbie, herroge, landgrafen, able, prilaten, grafen, freien, barone, ministerialen und ritter Suchsens, die sich von alten zeiten durch ihre tapferkeit aus gezeichnet und ums reich verdient gemacht haben, eine merkwürdige aufforderung, ihn mit walfen pferden und leuten auf seiner fahrt nach Rom zum empfang der kaiserlichen krone zu begleiten, bei strafe des kaiserlichen hannes, der confisierung aller ihrer güter, der einzichung der rechte privilegien und besitzungen die sie vom reiche                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 1527.       | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |           | haben. Wer aber aus nothwendigen gründen nicht persönlich mitziehen könne, der<br>solle den zehnten theil seiner güter und lehen als ateuer zur auwerbung von söddnern<br>zahlen und sich deshalb mit grasen Bertold von Henneberg benehmen. Schultes Gesch-<br>von Henneberg 2,86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 945 | Aug. 11     | Mediolani | fordert die stidte Lübeck, Mühlhausen, Nordhausen, Goslar und Dortmund bei strafe des<br>verlustes ihrer privilegien auf, ihm zu seiner romfahrt zuzug zu leisten oder sich<br>wegen einer geldhülfe mit dem von ihm dazu ernächtigten grafen Bertold von Henne-<br>berg zu benehmen. Schules Gesch von Henneberg 2,88.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 946 | - 11        |           | bekennt dem grafen Bertold von Henneberg 8000 pfund beiler schaldig zu sein, die er an<br>schaden hatte während er in Trient und anderswo in seinem dienste war, und schlägt<br>ihm dieselben auf die pfänder auf welchen er ihm bereits früher 12000 pfund heller<br>verschafft hat. Schultes Gesch. von Henneberg 2,69. Das datum less ich eritag nach<br>Lorenz, satt freitag nach Lorenz.                                                                                                                                                                                                          |
|     | - 13        | _         | Abreise nach Thuseien. Morigin bei Muratori 12,1151. Villani lib. 10 cap. 32 gieht<br>den 12 Aug. als den tag der abreise und den 23 Aug. als denjenigeu an welchem<br>Ludwig bei Cremona über den Po gegangen sei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Sept. 6     | Pisis     | Ansang der belagerung der stadt Pisa, deren edeln den beim könig Ludwig besindlichen<br>Castruccio uicht einlassen und auch ihren frieden mit könig Robert und den Floren-<br>tinern nicht gesähren woltten. Villani ib. 10 cap. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 947 | - 10        | -         | (nei borghi della citta di Pisa) schreibt den bewohnern von Valdarno und lådt sie ein<br>gegen die Pisaner zu rehelliren und zu diesem zweck den befehlen des Bartolomeo<br>Sampanti von Pisa seinen vicars zu folgen bei strafe ihrer reichslehen verlustig zu<br>gehen. Archiv der familie Roncioni in Pisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 948 | Oct. 18     |           | belehnt den grafen Johann von Sayn mit den durch den tod von dessen bruder Gottfried<br>der pfaltgrafschaft am Rhein ledig gewordenen grafschaften: Solms, Virnenburg, Beil-<br>stein und Eberstein. Günther Cod. dipl. 3v,261. Lafing 23,987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 949 | - 29        | -         | genchmigt es dass markgraf Friedrich von Meissen den Heinrich vogt von Plauen genannt<br>Reuss an Triptis und Ziegenrück beliehen hat. Lünig 11,205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 950 | - 29        | -         | belehnt denselben Heinrich Reuss von Plauen mit den bergwerken in seinen gerichten.<br>Lünig 11,205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 951 | - 29        |           | belehnt denselben mit dem haus zu Gleyssberg. Lünig 11,205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Nov. 11     | Lucca     | Der könig macht den Castruccio unter viclen festlichkeiten zum herzog über stadt und district Lucca, das bisthum Luni, stadt und bisthum Pistoja und Vollerra, und verleiht ihm das baierische wappen zu führen. Villani lib. 10 cap. 37. Vergl. die verbriefung vom 15 Febr. 1338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | - 18        | Pisis     | Rückkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Dec. 15     |           | Auszug nachdem er geld und kriegsvolk zum zug nach Rom gesammelt hatte. Besehwer-<br>licher marsch durch die Marenma über Castiglione della Pescaia, wo er weihanchten<br>hält, und Grossetto, wo er über den Ombrone geht, dann über Santaßore, Corneto<br>und Toosanella. Villani lib. 10 cap. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1328.       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Jan, 2      | Viterbii  | Ankunft und aufenthalt bis zum 5 Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - 7<br>- 11 | Rome      | Ankunst bei St. Peter mit 4000 reitern.  Auf dem Capitol. Er wird von der volksversammlung auf ein jahr zum Senator ernaunt.  Villani lib. 10 cap. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - 17        |           | Kaiserkrönung Ludwigs und seiner gemaldin in der Peterskirche durch die schismati-<br>schen hierhöfe von Venedig und von Aleria. Nach der krönung werden drei jetzt<br>verlorme kaiserliche decrete verkündet wegen erhaltung des katholischen gluubens,<br>wegen der chrerbietung vor den gestülchen, wegen dem schatz der wittwen und wai-<br>sen. Villan ih. 10 cap. So. Vergl. auch das circularschreiben der kaiserin Marga-<br>retha vom 15 März d. j. von dem sich die an ihre mutter und die an den abt von<br>Egmond gerichteten ausferfügungen erhalten haben. Matthaci Anal. Ed. II. 2,691. |
| 952 | - 18        |           | Micris 2,440.<br>giebt dem canonicus von Speier Gerhard von Erenberg, seinem elericus, erste kaiserliche<br>bitten auf ein canonicat an das chorstift zu Wimpfen. Würdtwein Subs. 12,110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.  | 1528   | .  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 953  | Jan. 2 | 17 | Rome | (Laterau) belehnt den markgrafen Ludwig von Brandenburg mit den rebellischen distric-<br>ten Poleus, welche derselbe oder dessen nachfolger erobern werden. Gleichen inhalts<br>wie die urkunde vom 8 Febr. d.; doch ohne zeugen und goldbulle. Ludwig Rel. 2,281.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 951  | 9      | 17 | ·    | (Lateran) beauftragt den Buggozlaus und dessen brüder herzogo von Stettin, der Slaven,<br>Cassuben und Pommerns die belehaung über diese ihre besitungen bei dem mark-<br>grafen Ludwig von Brandenburg, seinem sohne, zu empfangen, da solche von der<br>markgrafschaft Brandenburg zu lehen rühren. Ludwig Rel. 2,286.                                                                                                                                                                            |
| 955  | - 1    | 17 |      | [Lateran] ermáchágt den grafen Bertold von Henneberg, seinen heimlichen (secretarium suum), die markgrafehn Landsberg nach dem tode seiner (des kaisers) seltwestes der markgrafún Agnes von Brandenburg an herzog Rudolf von Suchsen oder jeden andern namens des reichs zu verleihen, wir das dem markgrafen Ludwig von Brandenburg dem ältesens sohne des kaisers am nützlichsten sein wird. Ludwig Rel. 10,38                                                                                   |
| 956  | Febr.  | 7  | . —  | (Laterani) bestätigt dem barggrafen Friedrich von Nürnberg ein eltigerücktes privileg<br>könig Rudolfs d. d. Gemunde 4 Sept. 1281 über die barggraßschaft Nürnberg welches<br>mit einer goldbulle besiegelt war. Mit zeugen und goldbulle. Abhandl. der baier.<br>Akad. 6/von 1772),9. Schütz Corpus 4,211.                                                                                                                                                                                         |
| 957  | -      | 8  |      | (Laterani) bestätigt demselben das eingerückte privileg könig Albrechts d. d. Argentine<br>15 Mai 1300. Mit zeugen und goldbulle. Abhandl, der baier. Ak. 5,21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 958  | _      | 8  |      | (in imperiali palatio Lateraneasi) belehnt den markgrafen Ludwig von Brandenburg seinen<br>sohn mit allen läudern und städten Polens welche ihre vasallenpflicht gegen das reich<br>rehellischer weise verweigern, so weit nämlich als er dieselben erobern wird. Mit<br>zeugen und goldbulle. Gereken Cod. dipl. 7,38. Ludewig Rel. 2,280.                                                                                                                                                         |
| 959  | -      | 9  |      | wiederholt dem hurgsgrafen Friedrich von Nürnberg das eingerückte privileg d. d. Müncher<br>8 Sept. 1335, der churfürsten willebriefe zu seinen reichspfandschaften betr. Abbandl<br>der baier. Ak, 5,27.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 960  | - 1    | 0  | _    | bestätigt dem burggrafen Friedrich von Nürnberg die ihm wegen der einlösung der reichs-<br>leute zu Offenhausen im jahr 1326 ertheilte bewilligung. Reg. Boic. 6,247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 961  | . – 1  | 1  |      | bestätigt demselben sein eignes eingerücktes privileg d. d. Nürnberg 30 Aug. 1323, wo-<br>durch er ihm alles erz auf seinen gütern verlich. Abhandl. der baier. Ak. 5,30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 962  | -      | 2  |      | bestätigt dem burggrafen Friedrich von Nürnberg seine eigne eingerückte urkunde d. d. München den 27 Sept. 1333 über Reguitz-llof. Abhandl. der baier. Akad. 3,191. bestätigt demselben desgleichen die urkunde d. d. Frankfurt 11 März 1324, das erzwerk                                                                                                                                                                                                                                           |
| 963  | - 1    |    |      | zu dem Plassenberg betr. Abhandl. der baier. Akad. 5,31. Schütz Corpus 4,213. bestätigt sein dem Otto Forstmeister gegebenes privileg d. d. Bamberg 29 Mai 1323. Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 965  |        |    |      | Boic. 6,247.  (apud sanctum Petrum) erneuert seinem sohne Ludwig die belehnung mit der churmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30-3 | - '    | 2  |      | Brandenburg und dem reichserzkännureramt, welche durch den unbeerbien tod des<br>markgrafen Woldemar dem reiche heimgefallen waren. Mit zeugen und goldbulle.<br>Gercken Cod. dipl. 7,40. Olenschlager Staatsgesch. 151. Ludewig Rel. 2,271.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 966  | - 1    | 4  |      | schreibt dem bischof Albrecht von Halberstadt bitter Magend dass er sich genöthigt gese-<br>hen habe gegend eip rocsess des apoststen der sich neunt paste Johann XXII appellation<br>einzulegen, und ersucht ihn derselhen mit wort und that beizutreten. Testis est nobis<br>deus — rebus quibuslibet et personis. Natürlich ein eireularschreiben. Ludewig<br>Rel. 2384. Lingi [91,302]                                                                                                          |
| 967  | - 1    | 5  |      | (apud sanctum Petrum) erhelt die städte Lucea, Pistoja, Volterra und Luni sammt ihren diocesen zu einem herzogihume Lucea, ernennt den Castruceius de Antelminellis wegen der tapferkeit mit der er die finde des reichs bekämpft hat zu dessen herzog, bestimmt den umfang der herzoglichen rechte und belehnt den Castruceius damit dergestalt, dass jedesmal der älteste sohn die nachfolge haben soll. Mit zeugen. Leibnitz Cod. dipl. 130. Dumont 19,106. Lünig Cod., lt. 2,2213. Olenschlager |
| 964  | - 1    | 8  |      | Statastgesch. 283. Freher Script. 1,607. Verg. oben zum 11 Nov. 1327. (apud sanctum Petrum) besätigt dem markgräfen Ludwig von Brandenburg seinem sohne alle privilegien, welche durch ibn und seine vorfishren den gedachten markgrafen und der mark Brandenburg verliehen worden sind. Mit zeugen und goldbulle. Ludewig Rel. 2,728.                                                                                                                                                              |

| No.  | 1528.    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 969  | Febr. 18 | Rome | bestätigt und erneuert dem burggrafen Friedrich von Nürnberg die wegen seiner tapfer-<br>keit in der mühldörfer sehlacht ihm sehon in frühern briefen ertheilte belehnung mit<br>der stadt Regnitz-Hof, die vordem dem reich gehörte, und dem kirchenpatronate daselbst.<br>Mit zeugen und goldbulle. Abhandl. der baier. Ak. 3,183. Schütz Corpus 4,214.                                                                                                                                                                                                           |
| 970  | _ 18     | ,    | belebnt denselben mit dem bergwerksregal in allen seinen besitzungen. Mit zeugen und<br>goldbulle, Abhandl, der baier, Ak. 5,35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97 t | - 21     |      | ertheilt dem burggrafen Friedrich von Nürnberg eine allgemeine bestätigung aller privi-<br>legien die er und seine vorfahren von römischen königen und knisern erhalten haben.<br>Mit zeugen und goldbulle. Abhandl. der haier, Ak. 5,42. Sebütz Coprus 4,215 und 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 972  | Márz 14  |      | ernennt den Castruccius hetzog von Lucca und des römischen reichs bannerträger zum<br>erblichen pfaltgrafen des Laterans, und bestümmt die mitwirkung welche ihm und<br>seinen erben als solchen pfaltgrafen bei der römischen kaiserkrönung zukommen<br>soll. Mit zeugen. Leibnitz Cod. dipl. 129. Lömig Cod. lt. 2,2219. Dumout 19,109.<br>Oleaschlager Staatsgesch. 157. Goldast Const. 1,339. Ferber Script, 1,509.                                                                                                                                             |
| 973  | - 18     |      | (apud sanctum Petrum) schreibt dem herzog Otto von Braunschweig und seiner gemahlin - Agues gleichlautend mit dem schreiben vom 14 Febr. d. j. Testis est nobis deus rebus quibuslibet et personis. Ludewig Rel. 2,283. Läuig 19.139. Leibnitz Mantissa 2,249 zum 28 Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 974  | - 22     |      | giebt dem Conrad von Trymperg, den er bei neiner römischen krönung zum ritter machte,<br>zu rittersteuer hundert mark silber, verseut ihm bis zu deren auszahlung dreissig<br>mark vom ungelt zu Gelnhausen, und erlaubt ihm das schultheissenamt von Gelnhau-<br>sen zu lösen von Luther von Isenburg dem es um 300 pfund heller verpfändet ist.<br>Senckenberg Sel. 2,003.                                                                                                                                                                                        |
| 975  | - 23     |      | thut den bürgern von Amberg die gnade, dass sie weder für ihn seine erben seine vet-<br>tern noch für irgeud jemand pfand noch pfandmässig sein sollen, und dass wer sie<br>doch pfändet in des reichs acht sein soll. Löweuthal Gesch, von Amberg 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 976  | - 23     |      | befreit dieselben wegen ihrer treue und ihren diensten von zoll und geleit in Baiern auf<br>der strasse und auf dem wasser wohin sie irgend mit ihrer kaufmannschaft fahren.<br>Ebendaselbst 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 977  | - 27     |      | bestätigt dem grafen Berthold von Henneberg die demselben seinen erben und seiner<br>grafschaft von seinen vorfahren am reich oder von ihm ertheilten privilegien. Schul-<br>tes Gesch, von Heuneberg 3,99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 978  | April 8  |      | verleiht seinem kämmerer Fridel und dessen erben eine hofstatt zu München zu lehen,<br>welche vordem Chuurad der Tutzinger hatte. Reg. Boic. 6,254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 979  | - 11     |      | schliesst får sich und seine erhen mit pfaltgraf Rudolf, welcher zugleich får neinen hruder<br>und vetter Ruprecht und Ruprecht handelt, und deren erhen, einen vertrag wodurch<br>sie sich gegenseitig auf lebzeit treue und liebe zussgen und über siehen genannte<br>persuoen abbereinkommen, welche ihre laude an der Pfalf, zu Baiern, zu Schwaben,<br>zu Franken und zu Oestreich, leute und gut, unter ihnen in zwei theile theilen sol-<br>len. Fisieher KJ. Schriften 2,642.                                                                               |
| 980  | - 14     |      | (in generali parlamento) Reichsgesetz mit einwilligung der fürsten, dass wenn jemand das verbrechen der ketzerei oder des hochverraths notorisch begeht, der competente richter ihn dann auch olane citation verurtheilen könne; mit dem beisatz dass diese constitution auch auf die vergangenheit zurück bezogen werden solle. Muratori Script-14,1108. – Vergl. Villain hib. 10 cap. 08                                                                                                                                                                          |
| 981  | — 18     |      | (extra basilicam apostolorum principis beati Petri cuncto clero et populo Romano in platea ibidem in parlamento publico congregato) Sentenza der abectung des pabstes Johann XXII und dass er wo man ihn finden werde als ein ketzer bestraft werden solle. Gloriosas deus in sublimi — noluimus explicari, Mit goldbulle. Baluati Vitae pap. Aven. 2,4512. Rousset Suppl. 14;12. Martene Thes. 3,98. Lönig Cod. It. 1,67. L\u00e4nig Reichsarchiv 19,59. Muratori Seriptores 10,901 und 14,1107. Olenaschlager Stantagesch. 166. — Vergl. Villani lib. 10 cap. 69. |
| 982  | - 18     |      | (in platea publica extra basilicam sancti Petri) Process gegen palsst Johann XXII, worin dessen acht ketzereien aufgezählt werden. Cunctos populos quos — volumus et artari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | 1328.    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 963 | April 18 | Rome | Mit goldbulle. Baluzii Vitae paparum Aven. 2,523. Rousset Snppl. 1 <sup>3</sup> ,115 Lünig<br>Cod. It. 1,63. Lünig Reichsarchiv 19,63. Anszug bei Raynaldus ad h. a. § 12.<br>(extra templum divis Petro et Panlo dedicatum) publicirt allen Christen dass er den pabst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 303 | April 19 | Kome | Johann XXII nach dem spruch der fürsten abgesetzt, für einen ketzer erklört und in<br>die reichsacht gethan habe. Imperator Ludovieus quartus caesar angustus gentis<br>humanae – leges allegeeius. Goldast Const. 1,328. Lünig Cod. It. 1,75. Lünig<br>Reichsarchiv 18,182. Rousset Suppl. 19,121. – Dicses stück ist unächt, wie sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |          |      | schon aus der latinität ergiebt. Vergl. oben zum 22 Mai 1324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 984 | - 33     |      | (apud sanctum Petrum) verleiht seinem heimlichen dem burggrafen Friedrich von Nürnberg den berg nebst dem von seinem vorgänger kaiser Heinrich zerstörten schlosse Stanf, und erlaubt ihm daselbst von neuem eine burg zu erbauen. Mit zengen nnd goldbulle. Abhandl, der baier. Ak, 5,48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 985 | - 22     | -    | (apud sanctum Petrum) erlaubt demselben zu Wunsiedel eine befestigte stadt zu erbauen<br>und verleiht derselben einen wochenmarkt und stadtrecht wie Eger hat. Abhandl.<br>der baier. Ak. 5,34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 986 | 33       | _    | (apud sanctum Potrum) erlaubt demselben zu Wunnsez eine befestigte stadt zu erbauen<br>und verleiht derselben einen wochennarkt und stadtrecht wie Nürnberg hat. Abhandl<br>der baier. Ak. 5,58. Schätz Corpns 4,217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 967 | - 22     | . —  | (apud etc.) gleiches privileg für die zu erbauende stadt Muschen. Abhandl. der baier.<br>Ak. 5,62. Schütz Corpus 4,217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 988 | - 22     |      | (apud etc.) gleichen inhalts für Bergel, Abhandl. der baier. Ak. 5,64, Schütz Corpus 4,218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 999 | - 23     |      | (apud etc.) gleichen inhalts für Katzendorf. Abhandl. der baier. Ak. 5,67. Schütz Corpus 4,220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 990 | - 22     |      | (apud etc.) gleichen inhalts für Rostal. Abhandl. der baier. Ak. 5,70. Vergl. Reg. Boic. 6,256 wo die künstige stadt Bostal heisst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C91 | - 22     |      | (apud etc.) erlaubt dem burggrafen Friedrich von Nürnberg eine stadt and ein halsgerich<br>zu Gründlach anzurichteu, und ertheilt dieses stadt rechte freiheiten und ganden wie<br>Nürnberg hat. Abhandl der baier. Ak. 5,75. Schütz Corpus 4,219. Goldax Const<br>1,330. Lünig 5,297. Falkenst. Ant. Nordg. 4,114. — Statt Rome. heisst der aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 992 | - 22     |      | stellungsort - Colonier, was ich für einen schreißfehler des originals balte, (quad etc.) erhaubt dem grafen Friedrich von Truhendingen zu Baunach eine befestigte stadt anzalegen und giebt derselben recht und freiheit wie Bamberg hat. Gruner Opusc. 1,271. — Auch hier beisst der aussellungsort statt -Rome* wie in der vorher gehenden arkunde: Colonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 993 | - 23     |      | bestätigt dem abt Chunrad von Heilsbronn alle privilegien seines klosters. Schütz Cor-<br>pus 4,221. Hocker Suppl. 128. Falkenstein Ant. Nordg. 4,114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 991 | - 23     |      | (apud sanctum Petrum) Satzung dass der pabst in Rom wohnen und sich nicht über zwei<br>tagereisen ohne erhaubnias des römischen clerus und volkes entfernen dürfe. Wenn<br>er im entgegengesetzten falle nach drei mahnungen nicht heimkehre, so solle er abge-<br>setzt aein. Raynald ad h. a. § 21 ez M. S. sched. Vall. hibl. Olenschlager Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 995 | - 28     |      | gesch. 173. Vergl. Villani lib. 10 cap. 71. Todesurtheil (capitalis sententia) gegen pabst Johann XXII, weil er erstens ein ketter sei wegen der in der atreitsache der Minoriten von ihm gegebenen entscheidung, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Mai 7    |      | weil er zweitens ein hochversither sei wegen der reichsverwaltung die er sich in folge der zweispaltigen knieserwalt angemasst habe. Bayand ald a. a. § 23–37 citiert und erörtert diese noch ungedreckte urkunde aus Nie. Min. seh. MS. bibl. Vat. signatund er seine S |
|     | — 13     |      | Vergl. deren notificationsschreiben an den abt von Egmond bei Mieris 2,455,<br>Ilimmelfahrt. Der kaiser lässt den minoriten Peter von Corvara als Nicolaus V vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | - 13     |      | rômischen volk zum gegenpabst erwählen. Villani lib. 10 cap. 72. Raynald ad h. a. § 42-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No.  | 1528.             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 996  | Mai 15            | Rome     | (apud sanctum Petrum) nimmt das von seinem vater gestiftete eistereienserkloster Fürstenfeld in freisinger dioces in seinen besondern schutz, bestätigt ihm seine privilegien und namentlich auch die burg Wildenrod, die er demselben geschenkt hat und das haus in Esslängen. Mit goldbulle. Mon. Boic. 9,156.                                                                          |
| 997  | - 16              | _        | verleiht dem burggrafen Friedrich von Nürnberg, seinem Jloben heimlichen, und desseu<br>erben des reichs rocht an dem weiher der da heisset an dem Fischbach vor dem<br>nürnberger forst. Schütz Corpus 4,223.                                                                                                                                                                            |
|      | - 22              |          | Pfüngsten. Nachdem sich der kaiser einige tage in Tivoli aufgehalten hatte, kehrt er heute<br>zurück, zicht mit dem gegenpabst Nicolaus V uach St. Peter, und lässt sich dort von<br>ihm in der kniserlichen w\u00fcrde best\u00e4tigen. Hierauf erneuert der kaiser die sentenzen<br>kaiser Heinrichs VII gesen k\u00fcnif kholden, die Florentiere und andre. Villagi filb, 10 cap. 78. |
|      | Juni 00           | Cisterna | Der kaiser rückt in dem von den truppen des königs Robert besetzten land bis hierher<br>vor. Der ort wird nach der einnahme gepfündert und verbrannt. Mangel au lebens-<br>mitteln. Stroit zwischen den Ober- und Niederdeutschen. Der kaiser zieht sich an<br>Veletzi, wolches ihn diesmal nicht einliess, vorbei nach Tivoll zurück.                                                    |
|      | - 20              | Tibur    | Ankunft. Der kaiser bleibt hier einen monat laug ohne etwas zu unternehmen. Es sehlte<br>ihm an lebensmitteln und an geld; auch hatte k\u00fcnig Robert den verzug benutzt und<br>sich gut ger\u00e4stet, weshalb os der kaiser endlich ausgab ihn anzugrei\u00e4re. Villani<br>lib. 10 cap. 77.                                                                                          |
| 998  | - 25              | _        | (in castris) ertheilt dem scheuken Conrad von Erbach wegen seiner treuen dienste für<br>dessen dorf Beerfelden stadtrecht wie Eberbach am Neckar hat. Schneider Erb. Hist. 63.<br>Rückkehr nach Rom.                                                                                                                                                                                      |
|      | Juli 20<br>Aug. 4 | Roma     | Aureis aus Rom, wo schou am 8 Aug. das anschen der kirche wiederhergestellt, Lud-<br>wigs anhang vertrieben und am 18 Aug. eine heeresabtheilung des königs Robert<br>aufgenommen wird. Villani lib. 10 cap. 94.                                                                                                                                                                          |
|      | - 6               | Viterbo  | Aukunst mit noch 2500 deutschen reitern. Von hier aus verwüstung des landes um<br>Orvieto, doch ohne diese stadt oder Bolsena einnehmen zu können. Villani lib. 10 cap. 95.                                                                                                                                                                                                               |
|      | - 00              | Todi     | Nachdem er Viterbo am 17 Aug, verlassen hatte bereitet der kaiser hier einen angriff auf<br>Florenz, deu er jedoch aufgieht als dio von köuig Peter geführte sicilianische hülfs-<br>flotte an der kinste erscheint.                                                                                                                                                                      |
|      | - 31              |          | Abreise über Viterbo nach der küste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Scpt. 00          | Corneto  | Zusammonkunst mit könig Peter von Sicilien. Da sich der kaiser trotz der nun bereiten<br>hülfe zu einem ernstlichen angriff gegen könig Robert ausser stand sieht, so ent-<br>schliesst er sich nach Pisa zurückzukehren und reiset am 10 Sept. dorthin ab.                                                                                                                               |
|      | - 15              | Grosseto | Ankunft, Während der vergeblichen belagerung kommt die nachricht, dass Castruccio<br>am 3 Sept. gentorben sei.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | - 21              | Pisis    | Einzug, Villani lib. 10 cap. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 999  | Oct. 7            | Luce     | erneuert den grafen Rudolf und Nicolaus von Löwenstein die belehnung mit der stadt<br>Löwenstein, mit schloss und stadt Murhardt, schloss Gleichen und stadt Heiligbrück.<br>Acta Pal. 1,337.                                                                                                                                                                                             |
| 1000 | - 18              | Pisis    | bestätigt den leuten von Unterwalden Schwitz und Uri die privilegien die sie von ihm<br>und seinen vorfishren am reich haben. Tschudi 1,308 wo die urkunde vom freitag<br>nach St. Gall d. i. 21 Oct. datirt ist, während im text der chronik zinstag vor St.<br>Gall und dem eutsprecheud 18 Oct. augegeben ist.                                                                         |
| 1001 | - 19              |          | weiset die bürger von Nürnberg an, ihre gewöhnliche reichssteuer von 2000 pfund dem<br>burggrafen Friedrich von Nürnberg zu bezahlen. Reg. Boic. 6,271.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1002 | 25                |          | bestätigt den bürgern von Nürnberg alle ihre privilegien durch einrückung des denselben<br>bereits am 5 Jan. 1315 zu Oppenbeim als könig ertheilten bestätigungsbriefes. Oester-<br>reicher Neue Beitr. 5,53.                                                                                                                                                                             |
| 1003 | - 25              |          | gleiche bestätigung und transsumirung des privilegs de nou evocando von demselben tag.<br>Wölckern 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1004 | - 28              | _        | gehietet dem Conrad von Trymperg dass er den büdünger reichswald, den er und seino<br>ganerben vom reiche zu leheu tragen, also verwahre, dass er ferner nicht gerodet und<br>verwüstet werde wie dies jetzt aus nachlässigkeit der fürster geschicht. Sencken-<br>berg Selecta 2,608.                                                                                                    |

| No.  | 1528.    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005 | Oct. 28  | Pisis                | begaadet denselben dahin dass kein herr und keine stadt seine eigenleute zu bürgern<br>empfangen sollen, sie sitzen denn baulich und hablich alle zeit in der stadt, nicht<br>aber als pfalbürger nur theilweise. Senekenberg Sel. 2009.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1006 | Nov 1    |                      | bestätigt die privilegien der stadt Strassburg. Mit goldhulle. Schöpflin Als. dipl. 2,138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1007 | - 30     | -                    | bestätigt dem kloster Eberbach im Rheingau alle und jede privilegien und ins besondere<br>die zollfreiheit auf dem Rhein zu Boppard Werden und an andern zollstädten des<br>reichs. Protocollum priv. Eberb. fol. pap. sec. 15 zu Idstein fol. 10.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1008 | - 33     |                      | bestätigt der stadt Wezlar die von ihm und seinen vorfahren am reich erhaltenen privi-<br>legien. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1009 | - 25     | _                    | schenkt dem landgrafen Ulrich von Elsass um seiner treuen dienste willen tausend mark<br>und versetzt ihm dafür die reiehsgefälle zu Schlettstadt. Sehöpflin Als. dipl. 2,138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1010 | _ 30     |                      | beurkundet einen zwischen ihm und den zehn rathmannen von Lucen abgeschlosssenen<br>vertrag wonsch die stadt Lucea in den von nächsten 1 Dec. beginnenden jahr an<br>die kaiserliche cammer und an den grafen Friedrich von Oettingen als kaiserlichen<br>generalviera in Tuseien sowohl für ihn selbst als für die besatung in allem 30000<br>florene bezahlen soll, mit dem versprechen im laufe dieses einen jahres nichts wei-<br>ter fordera zu wollen. Memorie Lucchese 1,309. |
| 1011 | Dec. 12  |                      | publicirt den process gegen pabst Johann XXII: Cunctos populos — et artari, d. d. Rom<br>18 April 1328. Pridem contra Jacobum — sollicite procurciis. Mit goldbulle. Balazii<br>Vitae pap. Aven. 2,522. Rousset Suppl. 19,115. Lúnig Cod. It. 1,83. Lůnig Reichs-<br>archiv 19,63. Vergl. Villani iib. 10 cap. 111.                                                                                                                                                                  |
| 1012 | - 17     |                      | weiset der witwe des herzogs Castruccio von Lucca und dessen hinterlassenen söhnen<br>Valeran und Johannes jahrlich 4000 mark auf Monteggiori und Pietra santa an. Lünig<br>Cod. It. 2,2221. Freher Script. 1,670.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1329.    | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1013 | Jan. 31  | -                    | bestätigt als kaiser der stadt München ihre privilegien. Mit goldballe. Bergmann Gesch. von Mänchen 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1014 | Febr. 25 |                      | verkändigt seinem vetter pfaltgraf Rudolf, seinen amtleuten und allen gemeinlich, dass er<br>das durch geldischaldung, durch wästung und brand seiner gäter in solehe armuth<br>gerathene kloster Reitenbuch dass dessen auflösung bevorstehe, gefristel und gefreit<br>habe während dreier jahre vor allem geld, pfandung, gastung und jeder beschwerde.<br>Mon. Boic. 8,04.                                                                                                        |
| 1015 | - 28     |                      | bestätigt die vergabung der zwei dörfer Schwarzach und NiederBevenspach, die er dem<br>deutschmeister Corrad von Gundelfingen seinem heimliehen zu liebe dem deutschor-<br>denshaus zu Nürnherg geschenkt hat. Reg. Boic. 6,283.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1016 | Márz 12  |                      | verleiht den zwei bürgern von Pisa Scotto sohn des Bianco und Niceolo sohn des Berto<br>da Varna zur belöhnung der mühen und kosten die sie bei seiner ankunft in Toseana<br>hatten das recht summarisch gegen ihre schuldner zu verfahren. Archiv der familie<br>Roncioni in Pisa.                                                                                                                                                                                                  |
|      | 16       | Lukke                | halt sieh hier bis zum 3 April auf. Villani lib. 10 cap. 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1017 | - 21     |                      | beauftragt die grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen mit der vogtei und pflege der<br>stadt Augsburg, und verschaft ihnen zugleich die dortige judensteuer, beides bis auf<br>widerruf. Neue hist. Abhandl. der baier. Ak. 1,530. Wegelin Thesaurus 4,200.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1018 | April 2  |                      | ersucht die stadt Monza den berzog Ludwig von Teck den er zu ihrem pfleger ernannt<br>habe mit gefälligkeit zu hehandeln. Muratori Script. 12,1135. Abhandl. der baier,<br>Aknd. 3,187. Tschudi 1,313.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1019 | - 10     | Pisis                | erlässt an die amtleute in Pietra santa ein befehlschreiben zum vollzug der zu gunsten<br>der witwe und der söhne des herzogs Castruccio von Lucca aus Pisa am 17 Dec.<br>1338 ertheilten amweisung. Lünig Cod. It. 2,2221. Freher Script. 1,671.                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | - 11     |                      | Auszug nach der Lombardei, in Pisa und Lucca zusammen tausend deutsche reiter zurück-<br>lassend. Villani lib. 10. cap. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | - 21     | Marcheria<br>Suntzin | Znsammenkunft mit den lombardischen grossen. Ein kriegszug gegen die Viscontis in<br>Mailand wird besehlossen. Villani lib. 10 cap. 128. Cortusius bei Muratori 12,840.<br>befreit den grafen Emich von Nassau und Gottfried von Dietz um ihrer dienste wille.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1020 | - 28     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.  | 1329.    | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1021 | April 28 | Suntzin              | burg and stadt Ditzt, dergestalt dass diese und ihre bürger freiheit rocht und gewohn- heit haben sollen wie Frankfurt hat und dessen bürger. Abschriftlich aus Islstein, giebt und verschafft in ansehung der nutzbaren dienste welche graf Enieh von Nassau ihm und dem reich gethan hat, Johann dem sohne desselhen um den dienst den er ein ganzes jahr im welschen landen thun soll, auf der horg Kammerstein, auf den hof- märkten zu Schwabach und un Altdorf und auf dem gericht zu dem Herothsperge 2000 pfund heller über das geld dafür dem genannten grafen Emich und Annen des- sem wirtin die vorgenannten güter von könig Albrecht verpfändet sind. Oetter Gesch. |
| 1022 | - 29     |                      | der Burggrafen 3,177. Falckenstein Ant. Nordg. 4,113. verleiht dem Cane della Scala alle besitzungen und rechte welche Passerin und Buttirone dei Bonacossi im territorium von Mantua hatten. Possevini Gonzaga 260 extr. Verci Storia della marea Trivig. 9,122 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1023 | - 29     |                      | verleiht demselben die wurde eines vicars der stadt Mantua and ihres ganzen districts. Verei Marca Triv. 9,122 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1024 | Mai 19   | ante Medio-<br>lanum | (in campis) belehnt den Antonius de Scarampis mit Monsaltultus und Monsbersarius indem er zugleich die rechte für nichtig erklärt, welche die rebellische stadt Asti an diesen orten hatte. Länig Cod. It. 2.50:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1025 | - 23     | _                    | (naf dem velde) belehnt den Gottfried von Eppstein mit 25 malter rocken in dem hof zum<br>Rode, die dem reiche ledig wurden durch den tod des ritters Johann genannt Rode<br>von Mörle. Seuckenberg Sel, 1,197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1026 | - 26     | _                    | (uff dem velde) belehnt den Conrad yon Trymperch mit dem gerent bei der burg Büdingen und dem bei dem dorfe Wechtersbach jedes zu f\u00e4nf pl\u00fcgen wo er diese an einem st\u00e4cke nehmen wolle, da diese rodungen ohne des reichs nrlaub gesebehen seien. Senckenberg Sel. 2,611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1027 | Juni 8   | _                    | bestätigt den bürgern von Stade das eingerückte privileg königs Otto IV d. d. Altenburg<br>2 Mai 1909, und that inhen fölgrade gandern dass sie dem erzbisehof von Bermen<br>nicht zu buldigen brauchen noch lehen von ihm zu nehmen bis er vom kaiser die<br>regalien erhalten, dass sie demaelben keine ausserwerdentliche abgaben zu zahlen<br>brauchen, und dass sie ihn auf herzügen nicht bezeitete müssen, wenn sie die manern<br>ihrer stadt bewachen können. Pratie Bermen und Verlen Gal.                                                                                                                                                                              |
| 1028 | - 20     | Paphy                | thnt der stadt Frankfurt die gand dass niemand sie oder ihr gut an soll sprechen mit<br>geistliehem rechte um weltliche sache, sondern dass jedermann gegen sie recht suehen<br>soll vor dem schultheiss zu Frankfurt dennach die schöffen urheilen. Böhmer Cod-<br>diol. Moenofr. 1,497. Priv. et Paeta von Frankfurt 15. Länig. 13,495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1029 | - 20     |                      | (19) Nocenier, 1,987. Fry. vet zeut vour Frankurt 18. Luning 18,0600. Frahabt den bügeren von Frankfurt ein anderes rathhaus zu bauen und darunter oder anderswo in der stadt g\u00e4llen zu machen mit denen die stadt and die br\u00e4cke \u00e4ber den Main gebessert werden m\u00f6ge. B\u00f6hmer Cod. dipl. Moenofr, 1,497. Fichard Frankfuristenske Archiv 'A 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1030 | - 20     |                      | ermächtigt die stadt Frankfurt die daselbst oder in der nähe verpfändeten reichsgüter,<br>als: zölle, wage, Juden, nngelt, bornheimer gericht, schultheissenamt, oder was es<br>sei, an sich zu lösen. Böhmer Cod. dipl. Moenör, 1,498. Orth Reichsmessen 638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1031 | - 20     |                      | bestätigt dem frankfurter bürger Johann von Speier und seinen erben alle die güter und<br>rechte die er hat im dorfe zu Fechenheim oder dabei. Böhmer Cod. dipl. Moenofr.<br>1,499. Hanna-Minzeub. Landesbesch, 107. Lersner Chronik 29,167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1032 | - 20     |                      | verleiht den frankfurter bürgern Johann von Speier und Jacob Knoblauch das reichslehen<br>um Mengersprunnen obwendig von Oberrad. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,499. In<br>dem original ist der ausstellungsort vergessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1033 | - 23     | _                    | befreit die bürger von Frankfurt von allen zöllen zu wasser und zu land wo sfe auch<br>ahren es sei mit oder ohne kaufmannschaft. Mit goldbulle. Böhmer Cod. dipl. Moe-<br>nofr. 1,500. Priv. et Pacta von Frankfurt 16. Orth Reichsmessen 631. Lünig 13,564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1034 | ·- 23    |                      | verhietet dem landerafen Friedrich von Meissen die landerafschaft Thüringen an den landerafen Heinrich von Hessen zu bringen, wordter er wie der haiser vernommen bereits verbindlichkeiten eingegangen ist, und gehietet demselben vielmehr diese landgraf schaft seinem, des kaisers, sohn dem markgrafen Ludwig von Brandenburg zu unterwerfen. Ludwig Rel. 967 in den der der dem der der der der der der der der den der                                                                                                                                                                                                                |

| No.  | 152.9       | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1035 | Juni 23     | Paphy | belehnt den Heinrich Vogt von Plauen genannt Reuss mit dem schloss Drewen. Lünig 11,207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1036 | - 24        | -     | belehnt die Heinriche Vögte von Plauen genannt Reuss, Vögte von Gera und Vögte von<br>Wida mit übren hergebrachten regalien und reichslehen. Mit goldbulle und monogramm.<br>Lünig 11,208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1037 | - 24        |       | verleiht dem ritter Rudolf von Sachsenhausen und dessen erben das recht dass im reichs-<br>wald Dreieich ihr vieh vor allermännigliehs vieh auf die weide getrieben werden soll,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |             | ,     | desgleichen gestattet er ihnen an dem durch den wald sliessenden bache mühlen anzn-<br>legen. Bühmer Cod. dipl. Moenofr. 1,501. (Tabor) Vertheid, kaiserl. Eigenthum 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1038 | - 24        |       | verbietet dass die über Schwitz Uri und Unterwalden zu setzenden reichsvögte die dorti-<br>gen leute an leib und gut nicht mehr drängen sollen als hergebracht ist. Tschudi 1,314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 039  | - 26        | _     | macht den burggrafen von Nürnberg Friedrich und Johann bekannt, dass er Ludwigen von<br>Eib, der kaiserin hofmeister, die fürreut des waldes zu Nürnberg um tansend pfund<br>heller auf wiedereinlösung verpfandet habe. Reg. Boic. 6,296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1040 | <b>— 27</b> |       | bestätigt den frankfurter bürgern alle ihre privilegien, rechte, freiheiten, gnaden und<br>gewohuheiten. Mit goldbulle. Böhmer Cod. dipl. 1,803. Eine andere ausfertigung<br>ohne goldbulle ist vom tage vorher. Priv. et Pacta von Frankfurt 14. Lünig 13,804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1041 | - 27        |       | bestätigt der stadt Frankfurt und deren eidgenossen den städten Gelnhansen, Wetzlar und<br>Friedberg alle ihre privilegien, rechte, freiheiten, gnaden und gewobnheiten. Mit<br>goldbulle. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,503. Ohne goldbulle vom vorhergehenden<br>tag: Priv. et Pacta von Frankfurt 15. Lünig 13,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1042 | Juli 1      |       | ermahnt die bürgermejster schöffen und bürger gemeinlich in Mühlhausen welche er gleich<br>denen von Nordhausen dem markgrafen Friedrich von Meissen als aussteuer seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |             |       | tochter Mathilde nach dem beispiel nnd herkommen seiner vorfahren das gesetzes<br>kraft habe für 10000 mark versetzt hat, dieser versetzung sich zu unterwerfen nnd<br>ihrem pfandherrn als solchem zu buldigen, widrigenfalls er sie ernstlich bedroht.<br>Senckenberg Methodus jurisprud. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1043 | - 1         |       | gleichlantend an Nordhausen. 1bid. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1044 | 4           |       | bestätigt seinem schwiegersohn dem markgrafen Friedrich von Meissen die demselben<br>nach dem reichsherkommen als aussteuer seiner tochter gegebene pfandschaft von<br>10000 mark silber auf die städen Mühlhausen und Nordhausen. Senckonberg Meth. jur. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1045 | - 15        |       | giebt der tochter seines dieners Ulrich Rietheimer erste bitten an das St. Catharinen hospital zu Stadt am Hof. Zirngibl 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1046 | - 21        |       | bestätigt dem cisternienserkloster Langheim in bamberger dioces den blutbann zu Teusch-<br>nitz und Leugast, sodann das centgericht zu Bauanch, Sesslach, Ebern u. s. w. Schnl-<br>tes Hist. Schriften 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1047 | 24          |       | gestattet dem bruder Gebhard von Bortveld generalpräceptor des Johanniterordens in Sach-<br>sen und dessen nachfolgern bei verleihungen von gütern nach alter sächsischer gewohn-<br>heit sich jenes heerschildes zu bedienen, dessen sich die abte erfrenen. Ledebar<br>Archiv 16,340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1048 | Aug. 4      |       | bearkundet die zwischen ihm, seinen söhnen und erben auf der einen, und seinen bru- derskinderen den pfalkgrafen Rudoff, Ruprecht und Ruprecht gemachte berüchtnet und wichtige haupt flei un ginrer lande. Die genannten söhne resp, der enkel von Ludwigs bruder Rudoff erhieiten hierdunch die rheinische Pfalz nebes einem beil des viztumants Lengenfeld (im ehemaligen Nordgau) der seinlem die OberPfalz hiess. Der kaiser und seine säche bebieten OberBistern und den andern theil des viztumantes Lengenfeld. Die churstimme sollte wechseln, zuerst aber von der Pfalz geführt wer- den. Mit zeugen. Fischer Kl. Schr. 2648. Olenschlager Erk der Auren Bulla 7.— Der gegenbiref der pfalkgrafen Rudoff und Ruprecht von demselben tag und ort steht Fischer Kl. Schr. 2648. |
| 1049 | - 6         |       | verleiht seinem diener Chunrad dem Knmersbrugker zu rechtem lehen das jägermeister-<br>amt in seinem land mit allem was daru gehört, das haus zu dem Grünenwald und<br>den bruderhof mit allen nutzen. Priv MS. in Mönchen 23,47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1050 | - 8         |       | erlaubt seinem lieben schwager Gerlachen grafen von Nassan um seiner getreuen dienste<br>willen, dass er und seine erben ewiglich hellermüntz schlagen dürfen zu Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.   | 1529     |         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051  | Aug. §   | Paphy   | nach aller weise und gewohnheit als man sie schlägt zu Frankfurt, Speier, Nürnberg<br>und in andern reichststäden. Abschriftlich von Idstein.<br>versetzt den herzogen von NiederBaiern 200 pfund jährlicher steuer von den Juden zu                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |          |         | Regensburg und das judengericht daselbst um 6400 mark silber. Gemeiner Chronik<br>1,541. Zirngibl 271 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1052  | - 11     |         | beichnt seitten sohn den markgrafen Ludwig von Brandenburg mit der markgrafschaft<br>Landsberg und der stadt Sangershausen als pertinenzstücken der mark Brandenburg.<br>Gercken Cod. dipl. 7,46. Ludwig Rel. 2,287.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1053  | . — 17   | -       | that dem grafen Johann von Sayn die gnode und gestattet ihm münze zu schlagen zu<br>Sayn wie man solche schlägt zu Frankfurt, Speier und Nürnberg. Moser Staats-<br>recht von Sayn 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1054  | - 19     |         | hestätigt den bürgern von Amberg die ihnen vor der theilung gegebene befreiung von<br>zoll und geleit in Baiern nun auch nach dieser theilung. Löwenthal Gesch. von<br>Amberg 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1055  | - 21     | -       | weiset den grafen Burchard von Mannsfeld an, die belehauug wegen der veste Altstede<br>bei des kaisers ältestem sohne markgrafen Ludwig von Brandenburg zu suchen, wenn<br>er diese veste wirklich, wie der letzere behauptet, nicht vom reich, sondern von<br>markgraf Woldemar zu lehen erhalten. Gereken Cod. dipl. 1.120.                                                                                                                                                        |
| 1056  | - 23     |         | versetzt seinem vetter dem pfalzgrafen Rudolf für den schaden den er in seinem dienst<br>in welschen landen erlitten hat die reichsstädte Mosbach und Sinsheim für 6000 mark<br>silber. Hugo Die Mediatisirung 285                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1057  | - 26     |         | giebt seinen vettern den gebrüdern Rudolf und Ruprecht pfalsgrafen bei Rhein aus beson-<br>derer liebe und treue die er zu ihnen hat freie gewalt seine und des reichs burg und<br>stadt zu Gemünden und die zenten die dazu geköreu von Engelhard von Weinsberg<br>um den betrag um welchen sie diesem vom reiche verpfändet sind, einzulösen. Hugo<br>Die Medialstrung 286.                                                                                                        |
| 1058  | Sept. 23 |         | ernennt den Azo Visconti zum reichsvicar über stadt grafschaft und district Mailand mit vielen näheren bestimmungen. Lünig Cod. It. 1,399. Rousset Suppl. 19,126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| t 059 | Oct. 1   |         | beauftragt die landammannen die bürger und die geneinden zu Schwitz Uri und Unter-<br>walden welche ihm jederzeit geteu sind, seinem marschal Winant von Boch und des-<br>sen erben den zoll zu Fluclen auxunantworten, den er ihm für tausend mark versetzt<br>hat nachdem er dem reich von graf Wernber von llohenberch angefallen war. Kopp Urk. 148.                                                                                                                             |
| 1060  | - 23     | Cremone | überträgt den grafen Ludwig und Friedrich von Octtingen den schirm des gotteshauses<br>zn Augsburg. Reg. Boic. 6,307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1061  | - 24     |         | thut der stadt Augsburg folgende ganden: dans sie nie mehr als 400 pfund jührliche reichs-<br>steuer zahlen, dass sie nie vom reich veräussert werden soll, dass ihre bürger mit<br>adlichen zu gericht sitzen dürfen, dass niemand gestrandeter oder dem feuer entris-<br>sener gäter der ihrigen sich annanssen dürfe, dass die ihrigen zur frenden gerichten<br>nich belangt werden, und dass alle ihre älteren privilegien bestätigt sein sollen. Mit<br>goldbulle. Lünig 13,92. |
| 1062  | - 27     | _       | erfordert und bittet den rath und die bürger von Worms nach einem rhetorischen eingang<br>(De summis celorum ad yma mundi etc.) von Christus der der welt seinen frieden<br>gegeben habe, von dem mit dem oel der nichtswärdigkeit gesableen pharisier Jacobus                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          |         | de Cathurco, der sich palst Johann XXII neunt, keine gegen die kaiserliche hoheit<br>gerichtete schreiben und äusserungen anzunehmen und publiciren zu lassen, dagegen<br>aber den erwählten bischof Gerlach von Worms nach dem mass ihrer treue zu ver-<br>theidigen. Or. in Worms.                                                                                                                                                                                                 |
| 1063  | - 27     | _       | gleichlautend wie vorstehend an Speier, mit weglassung des letzten satzes. Abschriftlich nach Bodmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Nov. 17  | Purme   | Ankunft in der hoffnung sich von hier aus Bolognas mittelst der dort angekuüpften ein-<br>verstäudnisse zu bemichtigen. Aber der cardinallegat, dem der anschlag verrathen<br>wurde, wusste ihn mit Uhgheit und mit hülfe der Florentieer zu verzeiteln. Damals<br>war Johann Villaui der geschichtsehreiber botschafter von Florenz in Bologna. Villaui<br>lib, 10 e.g., 141 und 143.                                                                                               |
| 1064  | - 24     | -       | freit dem grasen Gottsried von Dietz wegen seiner treuen dienste burg und stadt Dietz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No.  | 1329.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |          | und alle deren bürger, dass sie freiheit recht und gewohnheit haben sollen wie die<br>von Frankfurt. Abschriftlich aus Idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1065 | Nov. 24 | Parme    | verschreibt dem grafen Emich von Nassau noch 1200 gulden auf Kammerstein, Schwabach,<br>Aktorf und Heroltsberg. Reg. Boic. 6,309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1066 | Dec. 7  |          | befreit die gebruder Guido und Filippenus de Tertiis burger von Parma von allen öffent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |         |          | lichen abgaben welcher art sie auch seien ausser solehen die ein römischer kaiser<br>selbst oder durch einen besonders bevollmächtigten ihnen auflegen möchte. Affö<br>Parma 4,870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1067 | - 94    | Tridenti | ertheilt und bestätigt dem abt Albert von St. Enmeram in Regenaburg die regalien und<br>die freisbeiten seines stiffee, dergestatien dass niemand verleher wirde er seit dasselbe<br>beschweren solle. Non obstantbus quibuscunque legibus jurihus consuetudinibus vel<br>statutis, et specialitre legibus ilifis C de partibas imperator inferendis, L. nec dam-<br>nona et L. ultima, seu privilegii concessionibus factis per nos aut predecessores<br>nostros. Liber Proh. ad Mansoleum 300.                                |
| 1068 | - 27    | -        | eignet den geistlichen frauen zu Kuebach zum ersatz des schadens den sie vom unfried<br>des landes genommen haben die ihm bisher zugestandeno vogtei über zwei genannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1069 | - 27    |          | klostergäter, Mon. Boic. 9,838. dhut dem kloster Raitenhueh, welches vom unfried des landes grossen schaden gelitten hat, die besondere gnade, dass niemand dasselbe pflanden solle weder an leib noch an gut. Zugleich gebietet er Heinrichen von Gumpenberg seinem viztum in Ober-Baiern und dessea amtsusschfolgern diese freiung dem kloster stät zu halten. Hund 3,163. Mon. Boic. 6,83.                                                                                                                                   |
| 1070 | - 28    |          | erlässt ein besonderes beschlischreiben an Heiarich von Gumpenberg in bezug auf die<br>gestern dem kloster Raitenbuch gethane gnade, Hund 3,162,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1071 | - 28    |          | richtet an Heinrich von Gampenberg seinen viztum in OberBaiern und dessen anntsanch-<br>folger eine umfassende verordnung zum sehntz und zur erhaltung der klöster in Ober-<br>Baiern, die vom unfrieden des landes nad durch die erpressungen der vögte alle mit<br>lenten und mit gut verderben sind. Hund 3,163. Fischer KL Schriften 1,310. Mon.<br>Boic. 7,162 und 22,261. Meichelbeck Chron. Bened. Buran. 1,147.                                                                                                         |
| 1072 | - 29    | _        | gebietet Heinrich dem Tundorfer und Ulrich dem Schreiber in der vorstadt zu Regensburg<br>die bärger von Amberg an ihrer zollfreiheit nicht zu hindern. Löwenthal Gesch, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1330.   |          | Amberg 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1073 | Jan. 1  |          | erhebt seinen secretarius den grafen Bertold von Henneberg und dessen nachkommen in<br>den fürstenstand, und ertheilt demselben ein umfassendes und bemerkenswerthes pri-<br>vilegium über seine rechte. Mit monogramm und goldbulle. Wölkern Norimb. dipl.<br>273. Gruner Beschreibung des fürstenthums Coburg 1,341.                                                                                                                                                                                                          |
| 1074 | - 3     |          | ertheilt dem grafen Wilbelm von Katzenellenbogen die zollfreiheit auf dem Rhein für all<br>sein gewächs an wein und frucht was er für sich und die seinen braucht. Wenck<br>Hess. Landesgesch. 1/21. Retter Hess. Nacht. 4,273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1075 | - 2     | _        | hextătigt demselben die von könig Rudolf erhaltene freiheit zu Zwingenberg, die von ihm<br>selbst erhaltene freiheit zu Reiehenberg und auch den aufgehenden zoll zu St. Goar<br>den er nid seine vorfahren vom reiche zu lehen gehabt haben. Wenck Hess. Lan-<br>dessgesch. 1,122. Retter Hess. Nacht. 4,272.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1076 | - 3     | _        | bestätigt der stadt Heilbronn in rhetorischer form ihre privilegien, insbesondere dass sie<br>jährlich nicht mehr als 600 pfund heller steuer zahlen solle; zugleich verleilt er ihr<br>eine jährliche messe acht dage vor Michel und vierzeht nage darnseh mit allem recht<br>wie frankfurter messen haben. Mit goldbulle, Läuig 13,885.                                                                                                                                                                                       |
|      | - 13    |          | An diesem tage starb Friedrich der Schöne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1077 | - 22    |          | verpfändet seinen vettern den pfaltgräfen Rudolf und Rusprecht, am dienste die sie dem<br>reiche gelna und noch thus sollen und um schuden den sie wegen densselben gelit-<br>ten haben, Gemünd burg und stadt nebst zenten, Eberlach barg and stadt nebst zen-<br>ten, die städte Mosbach und Sinshelm, die burgen Trifels and Vygastel, Germeschein<br>barg and stadt, Annweiler die stadt, die bargen Gutenherg, Falkenberg und Wegen-<br>burg, und die öfrer Hassealch and Bobel um 6000 mark silber strassburger gewiebts. |

| No.  | 1550   | ), |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1078 | Jan. 2 | 12 | Tridenti | dergestalt dass wenn einzelne sticke davun vernetzt sind sie die einlösen sollen und dass die pfundsumme dann und en betreißenden betrag erhölt sein soll. Bachmann Betrachtungen über das Elsass 288. Jaannia Miscella hist. Palat. 75. — In den hand-schrifflichen Pfalzischen Chartular ist Nycastel nicht genaunt, die letzte burg beisst Wegelburg, die dörfer: Hasselbach und Buchel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |        |    |          | vom reich versetzt ist an sich zu lösen und als reichspfandschaft zu besitzen. Hugo<br>Die Mediatisirung 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1079 | Febr.  | 6  | Meran    | thut dem Heinrich herzog von Kärnthen und graf von Tirel die gand und verleint für den fall dass dernelbe ohne söhnhe dere sonhaktinder zu hinterlassen mit tod abginge, dessen töchtern und dessen bruderstöchtern alle die lehen die er von dem reiche hat, es sei zu Kärnthen oder in der grächschl Tirol oder wie sie genannt sind. Und wei auch mer daz usser vorgenannter obnim die vorgenannten lehen dehnien seinem nieden oder seins prader nieden, den er jezu hat oder noch gewinnet, vermachen oder verschreiben wolte: daz soll unser gunst wille und wort sein, und süllen auch wir im die hant dar und reichen, und auch also das daz unser getrewer ohnim tun sol mit unserm nat und wizzen. Steyerer Comment. 78. Beitr. zur Gesch, von Tirol 7.312. |
| 1090 | - t    | 7  | München  | bestätigt der stadt Weissenburg alle von seinen vorfahren am reich erhaltene privilegien,<br>Reg. Boic, 6,319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1081 | - 1    | 18 |          | belehnt grafen Günther von Schwarzburch den jungen mit allen seinen hergebrachten reichslehen, namentlich Blankenburg sehlosa und stadt mit der grafschaft, dem vierten theil von Saalfeld u. s. w. Schulten SachsenCoburgSaalfeldische Landesgesch. 2,19. Lünig 23,1220. Heydenreich Ilist, von Schwarzburg 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1082 | - 3    | 11 |          | verleitt den grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen das burgstall und den berg zu<br>Flochberg au einem rechten lehen, albo dass sie eine veste darauf bauen mögen die<br>ihm und seinen nachkommen am reich unterthänig und offen sei. Neue hist. Abhandl.<br>der baier: Ab. 1,583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1063 | - 2    | 22 | -        | giebt dem grafen Hugo von Bregenz um den dienst den er ihm thun soll 500 mark sil-<br>ber, und versetzt ihm dafür die stadt zu Wangen und die steuer zu Altdorf. (Wege-<br>lin) Bericht von der Landvogtei in Schwaben 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1084 | - 2    | 13 |          | erlaubt dem kloster Sebefflarn dass daselbe auf seiner mühle zu Schwabing einen mühl-<br>wagen haben möge mit allem rechte wie die mühlen der stadt München haben. Hund<br>3.396- Mon. Bör. 8,544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1085 | - 2    | 24 |          | verleiht dem kloster Diessen das von Ulrich dem Wittelshofer ihm dem kaiser als her-<br>zog von Baiern resignirte patronat zu Uttingen. Mon. Boic. 8,224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1086 | - 2    | 14 |          | bestätigt der Andreaskirche zu Freisingen die derselben von seinem vater am 13 April<br>1272 für wein, oehl und kås verliehene zollfreiheit zu Rattenberg. Reg. Boic. 6,319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1087 | - 2    | 25 |          | bestätigt der stadt Erfurt die privilegien welche sie von seinem grossvater könig Rudolf<br>und andern kaisern und königen erhalten hat. Baumann Volunt. Consortinm 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1088 | Marz   | 2  |          | gebietet seinen amtleuten und richtern dem kloster Raitenbuch gegen Christen und Juden<br>des rechten beholfen zu sein. Hund 3,165. Mon. Boic. 8,66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1089 | -      | 3  |          | erlaubt mit abschafung des bisherigen berkommens allen schustern und lederern die bür-<br>ger sind zu München an dem markt daseblat sehube und zerschnitenens leder feil zu<br>haben, zugleich verordnend dass der schuster und aller handwerke gewohnheit von<br>dem befehl und willen des raths zu München abhängig sein solle. Bergmann Gesch.<br>vom München 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1090 | - 1    | 11 |          | schreibt dem aht des Schottenklosters zu St. Jacob in Regensburg und dem stadtrath daselhet, dass dieses kloster künftig weder dem bischof noch den kaiserlichen beamten irgend eine abgabe zu entrichten haben solle, dass der aht die ihm untergebenen mönche, prioren, abte, capliane unabhängig vom bischof nach seinem gewissen bestrafen möge, amenelich soll ihm dieses recht gegen die ihm und seiner jurisdiction unterworfenen klöster zu Erfurt, Würzburg, Menmängen, Eichstüdt und Kehlheim zustehn, und beauftragt den stadtrath das kloster bei diesen rechten zu schützen und dasselbe durch vier vom radt ernaunte pßeger, ohne welche der abt nichts veräussern                                                                                      |

| No.  | 1550.   | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | -        | solle, zu berathen. Zirngibl Lebensgeseh. Ludwigs 282 vollst. Gemeiner Chronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |         |          | 1,543 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1091 | März 12 | München  | widerruft allo briefe die er den klosterfrauen am Anger zu München über das wassenge-<br>stade zu Schwalbenstein ertheilt bat, ja solehes, wie die dessfalisige untersuchung<br>ergab, dem kloster Schefilarn eigen ist, dem er es nun mit allen genannten zuge-<br>hörigen rechten neu bestätigt. Res, Boic. 6,323.                                                                                                                                                                                               |
| 1092 | - 13    |          | verbietet seinen amtleuten von den gütern des klosters Tegernsee, die er einst auf bitte<br>seines bruders herzogs Rudolfs befreit hatte, steuern zu erheben. Reg. Boic. 6,323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1093 | - 20    | Augspurg | beurkundet dass er seinen vettern den herzogen Heinrich, Otto und Heinrich 20000 markt<br>silber regenburger gewicht um ihren dienen in dem streit bei Mühlforf and den dort<br>genommenen schaden schuldig geworden war, wofür er ihnen Weissenburg, Neu-<br>markt und die Juden zu Regensburg verschrieben hatter unn aber nachdem sie ihm<br>Neumarkt aus dem pfandnetus endassen, habe er ihnen Weissenhurg und die Juden<br>zu Regensburg für 12000 mark, und Lauingen für 8000 mark verpfändet. Oetle 2,153. |
| 1094 | - 21    | -        | nimmt das Carmeliterkloster zu Regensburg in seinen besondern schutz. Mon. Boie. 14,17.<br>Vergl. Gemeiner Chronik 1,543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1095 | - 26    | Ezzeling | bestätigt Johannsen von Böblingen zu Esslingen die beiden weingärten zu Wangen und<br>Uhlbach die Conrad von Weinsberg an dessen vater geliehen hat. Repert. Doc. in<br>Stuttgart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1096 | - 28    |          | bearkundet dass er die pfaffheit weltlich and geistlich, welches ordens sie seien, und anch die klosterfruen zu Stellingen in seinen besondern schim genomenen habe, und gebietet dem grafen Ulrich von Wirtenberg seinem landvogt und, der stadt Esslingen dieselben von seinetwengen flessig zu schitzten. Wer aber von denselben die geistlichen verrichtungen einstellen würde, der soll ewiglich aus der stadt und pflege Esslingen verstessen sein. Or in Stuttgart.                                         |
| 1097 | - 24    |          | verfügt dass die reichsstadt Mossbach ungeachtet ihrer verpfändung an die pfalzgrafen<br>Rudolf und Ruprecht bei all ihren gewohnheiten bei ihrer freiung und ihrem recht<br>bleilen solle. Aeta Palatina 2,105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1098 | - 29    |          | giebt dem grafen Albrecht von dem Heyligenperg um der dienste willen die er ihm ver-<br>heissen hat und hinfür than soll 900 mark silber, und versetzt ihm dafür sein und<br>des reichs freigericht in dem Allgew (d. h. die grafsehaft Eglofs). Vidimus de 1515<br>in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1099 | - 30    | -        | bestätigt der stadt Worms alle ibre privilegien, freiheiten, rechte und gewohnheiten. Zwei originale in Worms, wovon eins mit goldbulle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1100 | 30      |          | willigt in die vereinigung welche die grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen mit dem<br>pfaltgrafen Heinrich herzog, in Baiern der pfandschaft um die stadt Lauingen halber<br>getroffen haben, weil das geld um welches die stadt versetzt worden dem kaiser und<br>seinen erben abgeben soll. Neue hist. Abhandl. der baier. Akad. 1,949 extz.                                                                                                                                                                |
| 1101 | - 30    | - ()-(   | bestellt den Gottschalk Sehaff zu der Eeke bürger zu Speier und dessen erben zu ordent-<br>lichen richtern über Neubofen zwischen Speier und Mannheim. Widder Beschreib,<br>der Pfalz 2,385 ext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1102 | April 1 |          | that der stadt Esslingen die gand dass geistliche personen kein liegendes gut ein dem zehnten daselbst' kaufen dürfen, und dass sie dasjenige was ihnen etwa vermacht wird binnen jahresfrist verkaufen sollen; beides bei strafe der confiscation zu gunsten der stadt. Linig; 13,499.                                                                                                                                                                                                                            |
| 1103 | - 1     |          | thut derselben die gnad, dass ihre jahrlieh auf Martini zu zahlende steuer 800 pfund beller<br>und nicht mehr betragen solle. Lateinisches original mit goldbulle in Stuttgart; ein<br>deutsches original ohne goldbulle ist noch in Esslingen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1104 | - 1     |          | befreit dieselbe auf fünf jahre von der reichsstener. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1105 | - 1     |          | bestätigt derselben ihre freibeiten und reehte. Stuttgart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1106 | - 1     |          | bestätigt dem grafen Ulrich von Wirtenberg seinem lantvogt alle die briefe und handfesten<br>die er und sein vater von ihm oder andern seinen vorfahren erhalten haben, ohne die<br>welche er hat von herzog Friedrich von Oestreich dem gott gnad. Aus dem original<br>in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1107 | - 3     |          | belehnt den Johann Remser seinen schultheissen zu Esslingen mit dessen reichslehen, Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |         | 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No.    | 1330.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1108   | April 3 | Ezzeling | erlässt an alle reichsgetreuen eine verkündigung gegen die geistlichen welche dem<br>Jacob von Cahors anhängen der ohne befugniss einen pabst sich nennt: Quia non-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |         |          | nulli clerici tam seculares quam religiosi — executioni ecleri volumus demandari. In<br>Stuttgart aus dem esslinger stadtarchiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1109   | - 14    |          | verleiht dem spital zu Esslingen die Olventenmühle gelegen vor dem Metlingerthor, und<br>befreit dieselbe wie andere mühlen die dabei gelegen sind. Stuttgart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1110   | - 00    | -        | bestätigt dem kloster Otterburg den besitz des von Hermann von Hohenvels geschenkten<br>reichslehnbaren pfarrsatzes zu Nierstein. Würdtwein Mon. Pal. 1,433,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1111   | - 23    | München  | macht in anschung des schadens, welchen die gotteshäuser im obern viztumant zu Baiern<br>namentlich Tegernace, Beneditcheuern, Ebersberg, Seon, Rot, Scheiern u. a. w. durch<br>unfrieden des landes und ungerechte bedrückungen erlitten haben, verschiedene wich-<br>tige verfügungen zu gunsten derselben. Hund 3,164. Mon. Boic. 1,206 und 431;<br>5,478; 6,248; 10,92. Oele 2,90. Lori Lechain 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| t112   | - 23    |          | thut der bauerschaft gemeinlich zu OberAmmergau die gand, dass sie erbrecht and bau- recht haben sollen auf den höfen und haben die gelegen sind in dem Ammergan, welche er mit eigenschaft der vogtei zu seinem neuen klosten Etal (vallis legis) gege- ben und geordnet hat, Mon. Boic 7, 2322. — Dieses ist die alleste urkunde den kaisers über das von ihm nach einer nachricht bei Hund 2,90e auf Vitalis aus vernalassung einer vision und vielleicht nicht ohne besondere mitervikung des königs Johann von Böhmen, der jedenfalls am 31 Mai den frühsten willebrief dazu gab, gegen die sitte der zeit (vergt. Lech. apud Pez. 1,833) für bendeitienremönde um derheirahtee ritter mit deren frauen gestiftete kloster. Des kaiseen merkwürdige ordnung für danselhe ist d. d. Eda. 1,7 aug. 1332, passt aber, gleich nadern urkunden ist Etal, neicht ins sünera- |
| 1113   | - 23    |          | thut dem kloster Wessobrunn die gnade, dass en frei von steuer und wagenfahrt sein,<br>nad dass es über seine leute und gäter gerichtsbarkeit haben soll mit ausnahme der<br>drei sechen die zum tod ziehen. Reg. Boic. 6,229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1114   | - 24    |          | that dem nonnenkloster Altenmûnster die gnad, dass kein vogt von seinen leuten und<br>gütern etwas soll fordern dürsen über das alte vogtrecht. Mon. Boic, 10.337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 1115 | - 23    |          | erlaubt den frankfurter bürgern jakalich in den fauten einen vierzehntsigien nurkt zu hal-<br>ten mit allen rechten als ihr älterer markt hat, dergestalt dass alle welehe diese<br>märkte besuchen in des reichs frieden and sieherheit sein sollen. Böhner (Od. dipl.<br>Meonofr. 1,500. Priv. et Pacta von Frankfurt 18. Orth Reichsmessen 562. Lünig<br>13,565. Vergl. Fries vom Pfeifergerich 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1116   | - 25    |          | verleiht dem frankfurter bürger Jacob Knoblanch und dessen erhen die dem reiche<br>zustehende zwischen dem frankfurter und dem eekenheimer felde gelegene gemeinde<br>Marpach. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1117   | - 25    |          | erlaubt den bürgern von Gelnhausen ein kaufhaus in ihrer stadt zu basen, giebt demsel-<br>ben alle rechte die andere kaufhäuser in den reichsstädten haben, und verordnet dass<br>der zins und die gülte von diesem hause, wie solche das reich in Gelnhausen von<br>häusern weingärten und äckern hat, jäbrlich an die dortigen burgmannen gezahlt<br>werde. Löngi 13,769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1118   | - 25    |          | erlaubt denselben ein ungeld in ihrer stadt zu machen und zu erheben. Lünig 13,789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1119   | - 25    |          | eignet dem kloster NiederSchönfeld genannte bisher lehnbare von Arnold und Berchtold<br>Judmann erkaufte güter. Mon. Boic. t6,360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1120   | 26      |          | sagt die von Augsburg einer jahresstener ledig, welche sie dem Peter von Hohenecke<br>seinem landvogt verrichtet haben, nnd soll das jahr angehen nach der ihnen bereits<br>zugesicherten freinng. Or. in Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1121   | - 29    |          | befiehlt dem stiftscapitel zu Wimpfen mit bedrohung, dass es seinen kaiserlichen ersten<br>bitten d. d. Rom 18 Jan. 1328 gehorche. Würdtwein Subs. 12,111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1122   | Mai 3   | _        | beurkundet dass der probst von Berchtesgaden mit seines gotteshanses briefen ihm bewie-<br>sen habe, dass ihm an der vogtei zu Hebingen kein recht zustehe. Oefele 1,762.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1123   | - 3     | _        | bestätigt dem Deutschorden die eingerückte urkande kaiser Ottos IV d. d. Nürnberg 10<br>Mai 1212, erwerbung von reichsgütern betr. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1124   | - 3     |          | bestätigt demselben die eingerückte urknnde kaiser Friedrich II d. d. Tarent 10 April<br>1221, erwerbung von reichsgütern betr. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No.  | 153  | 0. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1125 | Mai  | 6  | München   | gestattet dem kloster Fürstenfeld zu bauen und zu zinnnern auf seinem graben zu Mün-<br>chen vor dessen baus bis ans Sendlingerthor als auf dessen eigenthümlichem gut.<br>Reg. Boic. 6,330.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1126 | -    | 6  | Aichach   | that dem cistercienserkloster Bebeishausen in der dioces von Constanz die gnade seine<br>güter in Tübingen oder wo aio sonst gelogen sind auch ferner mit gleicher freiheit<br>wie bisher besitzen zu dürfen, Besold Docum. red. 1,247. Petri Suevia eccl. 148.                                                                                                                                                                       |
| 1197 | -    | 12 | Ulma      | nimmt die stadt Colmar wieder zu ganden an und verzeiht ihr, dass sie ihn bisher nicht<br>als ihren herrn von wegen dem römischen reich hat erkennen wollen. Schöpflin<br>Als, dipl. 2,141.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1128 | -    | 14 |           | bestätigt dem eistereienserkloster Choria alle aeine besitzungen, mit ausnahme solcher<br>welche denselben der jetzige markgraf von Brandenburg Ludwig während seiner min-<br>derjährigkeit ohne eiawilligung seiner vormünder möchte übertragen haben. Gereken<br>Cod dipl. 1,470.                                                                                                                                                   |
| 1129 | -    | 14 |           | bestätigt der stadt Schweinfurt auf bitte des grafen Bertold von Henneberg ihre privilegien,<br>specialiter tamen centam et judicium quod vulgariter dicitur landgericht, Lünig 14,393.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1130 | -    | 17 | Göppingen | transsumirt und bestätigt der stadt Meramingen einen undatirten brief kaiser Heinrichs<br>VII, worin er dieser merkwürdige reolusstatute verleiht und überhaupt alle freiheiten giebt wio Ueberlingen latt. Lünig 13,1416.                                                                                                                                                                                                            |
| 113t | -    | 20 | Spire     | verleiht der stadt Speier nach dem vorgang kuiser Friedrichs das recht jährlich zwischen<br>Mariá geburt und St. Michael eine messe zu halten, deren besucher in dem schutz<br>des reiches stehen sollen. Oefele 1,736.                                                                                                                                                                                                               |
| 1132 | -    | 20 |           | bestätigt der stadt Achen alle ihre privilegien. Mit goldbulle. Oefele 1,757. Das noch in Achen befindliche original soll vom 23 Mai sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | -    | 27 |           | Pfingsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1133 | -    | 29 |           | verleiht der atadt Worms jährlich eine vier wichentliche messe vom sonntag Voeem Jucun-<br>ditatis, d. h. vierzehn tage vor Pfingsten anzufangen, und nimmt alle besucher der-<br>selben in seinen und des reichs schutz. Zwei originale in Worms, wovon eins mit goldbulle.                                                                                                                                                          |
| 1134 | -    | 80 |           | bestätigt dem Marienstift zu Wezlar seine privilegien. Wigand Wezl. Beiträge 1,172. —<br>Eiu vom 3 April d. j. aus Speier datirtes befehlschreiben an den stadtrath zu Wez-<br>lar zur aufrechthaltung eben dieser privilegien bei Guden Cod. dipl. 5,179 passt nicht<br>ins tituerar.                                                                                                                                                |
| 1135 | Juni | 1  |           | ernennt den grafen Bertold von Heuneberg und dessen erben zu reichsburgmannen im<br>schloss genannt das alte hause bei Schweinfurt, und verleiht ibnen als burglehen<br>die hälfte den gehölzes genannt der Hain beim achloss Meyenberg und die mit sech-<br>zig mark einzulösende vogtei über Vorst. Schultes Geseh. von Henneberg 2,91.                                                                                             |
| 1136 | -    | 8  |           | venetzt dem Peter ven Hoheneck die Juden zu Augsburg für 300 mark silber, wofür demselben vormals die freien in der grafischaft zu dem Eglofe versetzt waren die er an grafen Albrecht von Werdenberg, aufgegeben hat, dergestalt dass ihm die Juden jahrlich sechnig pfund augsburger pfennige geben sollen. Herwart II. S. zu Augsburg No. 170. Oefsle 1,756. Vergl. Stetten Gesch. 1,90 und Reg. Boie, 6,334.                      |
| 1137 | _    | 8  |           | versetzt demselben dieselben für hundert mark silber, die er ihm giebt zur heimsteuer<br>zu seiner chelichen hausfrau Gertrude des Erenvelsers schwester, also dass ihm die<br>Juden deshalb jährlich zwanzig pfund augsb. pf. geben sollen. Herwart H. S. zu<br>Augsburg No. 171. Vergl. Oefele 1,756.                                                                                                                               |
| 1138 | -    | 8  | _         | investirt den Ruger von Sparneck mit desseu reichslehen sonderlich dem gut zu Plesperch, und gestattet auch dessen töchtern die erbfolge. Oesele 1,756.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1139 | -    | 9  |           | verzeiht der stadt Hagenau dass aie ihn bisher nicht hat als kaiser anerkennen wollen<br>und nimmt sie wieder zu gnadeu an. Schöpfliu Als. dipl. 2,141 — Diese stadt und<br>Colmar (vergl. vorher 12 Mai) blieben also Friedrich dem Schönen bis zu seinem<br>tod getreu.                                                                                                                                                             |
| 1140 | -    | 10 |           | veriisht den beiden tiechtera Eberhards von Breuberg, nämlich der Elizabeth ehefrau des<br>grafte Rudolf von Wertheim und der Luckard ehefrau des Guttfried von Eppstein,<br>ab reichslehen welche ihr vater hatte: die dörfer Selbelt und Grindau, zu Frankfurt<br>den Sal, das fach im Main und die bunden, sodann die dörfer Bergen und Rode nebst<br>dem haberins zu Langen. Böhner Odd. dipl. Mornoff. 1,507. Joannis Spic. 428. |

| No.  | 1550.   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1141 | Juni 10 | Spire           | thut den bürgern von Prag die gnade dass sie für ihre sachen und kaufmannswaaren aller orten im römischen reich zollfrei sein sollen. Oefele 1,755. Pelzel Gesch. Karls 1,4,                                                                                                                                              |
| 1142 | - 11    | demoderation to | verzichtet auf alle ansprache an die güter weiland Hunfrieds Vogt von Landau und Chri-<br>stinen dessen chelicher fran zu gunsten von derselben erben, und widerruft die dem<br>Hunilo von Lichtenberch damit gethane belehaung. Oefele 1,786.                                                                            |
| 1143 | - 12    |                 | erlässt ein grosses schreiben an den rath in Achen und ermahnt ihn, dass er den verord-<br>ungen Jacobs von Cahors, der sich pabst Johann XXII nenut, nicht folgen möge.<br>Imperiali convenit magestati etc. Or. in Achen. Ohne zweifel ein umlaufschreihen,                                                             |
| 1144 | - 11    |                 | verzichtet mit einwilligung der reichsfünsten zu ganden des grafen Wilhelm von Henne-<br>gau und Holland auf die grafschaft Holland und die herrschaft Friesland mit vorbe-<br>halt der dem reich von diesen besitzungen zu leistenden huldigung. Matthaei Anal,<br>Ed. II. 3,237. Mieris 2,497. Lünig Cod. Germ. 1,378.  |
| 1145 | 14      |                 | ermächtigt den grafen Wilhelm von Hennegau, Holland und Seeland, im Hennegauischen<br>und in der gegend des landes Ostervant die gränzzeichen zwischen dem kaiserreich<br>und Frankreich zu erneuern, da er vernommen hat dass die von seinen vorfahren<br>am reich gesetzten zerstört worden sind. Mieris 2,408.         |
| 1146 | 14      |                 | bestätigt demselben alle von seinen vorfahren am reich erhaltene privilegien. Mieris 2,498.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1147 | 14      |                 | erlässt an die rathmannen und gemeinden des landes Friesland von Westergo und Ostergo<br>ein befehlschreiben, den grafen Wilhelm als ihren rechten herrn anzuerkennen. Mit<br>goldbulle. Mieris 2,499.                                                                                                                    |
| 1148 | - 18    |                 | bestätigt den drei söhnen des Conrad von Weinsberg Engelhard und Eugelhard und Con-<br>rad die privilegien welche deren vater vom reich hatte. Oefele 1,757.                                                                                                                                                              |
| 1149 | - 53    |                 | ertheilt seinen vettern den pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht gebrudern um alle sachen und leute die an die Pfalz gehören das privilegium de non evocando. Oefele 2,154.                                                                                                                                                    |
| 1150 | Juli 9  | Wizzenburg      | verleiht seinem diener Heinrich dem Swenkriem die hütte zu Mutterstadt. Abschrift aus<br>dem original.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1151 | - 10    |                 | gestattet dem Raugrafen Heinrich einen wochenmarkt zu NeuBeinburg zu errichten. Reg. Boic. 6,337.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1152 | - 13    |                 | belehnt den grafen Wilhelm von Katzenellenbogen mit allen reichsleben welche abt Hein-<br>rich von Frünn auf dem Rhein zu Einrich und zu Ilundsrück hatte, nachdem sie<br>diesem abt, der den kniser nicht als rechten herra erkennen wollen, waren entzo-<br>gen worden. Wenck Hess. Landesgesch. 1,250 catr.            |
| 1153 | - 18    | Hagenowe        | bekeant dem Albrecht Hofwart am seinen dienst and am zwei rosse 680 pfund heller<br>schnldig zu sein, und versetzt ihm dafür die vogtei über das kloster zu Odenheim<br>und genannte dörfer bei Heilbronn. Höfer Zeisschrift 2,482.                                                                                       |
| 1154 | 51      |                 | giebt dem markgrafen Rudolf dem älteren von Baden 700 mark silber um seine dienste die er<br>ihm und dehr reiche noch thun soll, und verpfändet ihm dafür die reichsstädte Sels<br>und Hagenbuch. Schöpflin Hist. Zar. Bad. 5,403.                                                                                        |
| 1155 | - 23    |                 | erlaubt dem grafen Wilhelm von Catsenellenbogen eine stadt zu Darmstadt zu bauen,                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1100 | - **    |                 | und ertheilt derselben rechte und freiheiten wie Frankfurt hat. Wenck Hess. Lan-<br>desgesch. 1,126. Rotter Hess. Nachr. 4,275.                                                                                                                                                                                           |
| 1156 | - 26    |                 | giebt demselhen wegen seiner diensts 2000 pfund heller, und verschaft sie ihm und sei-<br>nen erben auf dem zoll zu Itheinfels also dass sie daselbst einen weitern turnos<br>nehmen sollen zu den dritthalben turnossen die sie schon darauf haben. Wenck<br>Hess, Landengesch, 1,127.                                   |
| 1157 | - 26    |                 | erlaubt demselben und seinen erben 24 Juden zu halten in ihren gebieten wo sie wollen.<br>Wenck Hess. Landesgesch. 1,127.                                                                                                                                                                                                 |
| 1158 | - 26    |                 | thut der stadt Freiburg im Breisgau die besondere gnad, dass sie nur vor dem schultheiss<br>und in der stadt oder vor ihm und seinem hofrichter zu recht sollen stehen. Oefele 1,762.                                                                                                                                     |
| 1159 | 26      |                 | entlässt auf bitte des reichsministerialen Hartmund von Cronberg dessen damit einverstandenen<br>sohn Hartmund der hörigkeit und giebt ihm die freiheit, dergestalt dass er ein freier<br>mann sei, fähig aller rechte wärden und ehren die solchen zukommen gleich als<br>wäre er von anfang frei geboren. Oefele 1,76%. |
| 1160 | - 27    |                 | verpfändet dem ritter Chunrad von Hilzigg dessen bruder und seinen erben das schult-                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.  | 1550.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1161 | Juli 28 | Hagenowe | giebt dem bischof Gerlach von Worms und dem ritter Hartmund von Cronberg und des-<br>sen erben 1200 pfund heller, und verpfändet dafür ihrer jeglichem achtzig pfund                                                                                                                                                                         |
| 1162 | - 29    |          | heller auf des reichs Juden zu Ladenburg. Oefele 1,762. Vergl. Schannat Hist. Worm. 165.<br>erlaubt dem Wildgraf Johann und dessen erben grafen zu Salm auf ihrem gebiet fünf-                                                                                                                                                               |
| 1163 | - 29    | -        | zehn Juden zu halten. Lünig 23,1920.<br>befreit dem Wildgrafen Johann das thal unter dem Rholenberg also dass dieses thal und                                                                                                                                                                                                                |
| 1164 | - 29    | -        | dessen bewohner recht und freinng haben sollen wie die stadt Frankfurt hat. Länig 23,1920<br>giebt dem Willgrafen Johann für Offenbach und Grumbach freiheiten wie Kaiserslautern<br>hat. (Kremer) Gesch. des Wild- und Rheingräflichen Hanses 22 extr.                                                                                      |
| 1165 | - 31    | -        | hat. (kremer) tesen, des wide und tolengistutenen finnses 22 citi. that dem grafen Ulrich von Wirtenberg die besondere gnade, dass niemand dessen hörige leute dessen amtleute oder dessen diener in irgend eine stadt zu bürgern empfangen soll. Or. in Stuttgart.                                                                          |
| 1166 | - 31    | _        | 500. Or. in Studgert. Des der die Geschicht von Strassburg in vier verschiedenen urkunden vier verschiedenen privilegien der k\u00fcnige lleinrich, Albrecht und Rudolf, welche weiderecht im Heiligenwald, zollfreiheit auf dem Whein und reichsschutz Detreffen. Oefele 1,761.                                                             |
| 1167 | Aug. 3  |          | nimmt das hochstift Eichstädt in seinen schirm, und verordnet dass dasselbe wegen sich<br>seinen leuten und gätern nirgends anderswo zu recht stehen solle als vor ihm selbst oder<br>seinem hofriehter. Fakkenstein Cod. dipl. Nordig, 170. Moser Samml, von Ded. 4,543.                                                                    |
| 1168 | - 3     |          | *ehlägt dem Engelhard von Sunsheim und dessen erben weitere 200 pfind heller auf die<br>ihnen bereits früher um hundert pfund versetzte vogtei zu Westerndorf. Oefele<br>1,762. Chmel Reg. Rup. No. 20%1.                                                                                                                                    |
| 1169 | _ a     |          | bestätigt der Jute von Magenheim die 200 mark silber, welche derselben ihr ehewirth<br>Eberhard der Pulner von Hohenburg auf genannten reichslehnbaren dörfern verwid-<br>nert hat. Oefele 1,762.                                                                                                                                            |
| 1170 | - 3     | -        | bestätigt dem neuen hospital für arme kranke zu Hagenan alles was demselben Rudolt<br>von Ochsenstein archidiscon zu Strassburg und rector der St. Georgskirche zu Hage-<br>nau geschenkt hat. Oefele 1,762 in                                                                                                                               |
| 1171 | _ 3     | -        | nimmt den bescheidenen mann Philipp von Novaria zu seinem hofgesinde an. Oefele 1,763.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1172 | _ 5     | _        | verschaft dem Utrich herrn von Hanan auf dem zoll den er sehierst auf dem Rhein setzen<br>wird 8000 pfund heller über welche er kaiserliche briefe hat. Oefele 1,763.                                                                                                                                                                        |
| 1173 | - 6     |          | verpfändet dem Heinrich grafen zu Fürstenberg um 400 mark silber Hademerspach nebst<br>zugehör. Oefele 1,763.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1174 | - 6     |          | giebt Raemleten dem jungen Hufflein von Strassburg und seinen erben für den sechaden<br>den er in seinem dienst vor Colmar an rossen genommen hat fünfzig mark silber,<br>und versetzt ihm dafür einen hof vor dem forst bei Hagenau. Oefele 1,763.                                                                                          |
| 1175 | - 6     | 1        | versetzt dem Purchard von Usenberch und dessen erben leute und gut in Runsingen und<br>andern genannten dörfern um 200 mark silber. Oefele 1,763.                                                                                                                                                                                            |
| 1176 | - 6     |          | bestätigt dem abt zu Kempten und seinem gotteshaus alle von könig Albrecht und kai-<br>ser Heinrich erhaltene reichspfandschaften. Oefele 1,763.                                                                                                                                                                                             |
| 1177 | - 6     |          | gestattet dem abt zu Kempten dass er richten möge in allen zu seinem gotteshaus gehö-<br>rigen gerichten, verleiht ihm den bann in denselben, nnd siehert ihm zu dass es ihm<br>kein schaden sein solle seine lehen nicht vom kaiser empfangen zu haben. Oefele 1,763.                                                                       |
| 1178 | - 6     |          | bekennt Friedrichen grafen zu Zoller schaldig worden zu sein um den dienst den er ihm<br>thun soll 1200 pfund heller, und verschafft ihm die anf die Juden zu Ueberlingen.<br>Oefele 1,763.                                                                                                                                                  |
| 1179 | - 6     | -        | verleiht dem Eberhard Pfilippes das sehnltheissenamt einer ungenannten stadt auf zwei jahre. Oefele 1.773.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1180 | - 6     |          | verschafft dem Eberhard grafen zu Nellenburg um dienste die er ihm thun soll auf den<br>Juden zu Constanz tansend pfund heller drei jahre lang einzuuchmen von ihrer gewöhn-<br>lichen steuer. Registratura antiqua su München.                                                                                                              |
| 1181 | - 6     |          | bestätigt den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich alle rechte und freiheiten die<br>ihre städte und gerichte haben. Steyerer Comment. pro hist. Alb. 2,80. — Dies<br>urkunde ist folge des von dem könige Johann von Böhnen zwischen dem kaiser und<br>den herzogen von Oestreich am heutigen tage vermittellen friedens. Verzl. deries |

| No.  | 1350.  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1182 | Aug. 7 | Hagenowe   | noch die folgenden urkunden vom 18 dienes monats und vom anfang des Mai 1331 so<br>wie die zwei friedeunurkunden der herzoge von Oestreich bei Olenschlager Staats-<br>gesch. 178 und bei Oefele 1,760.<br>beurkundet dass der könig Johann von Böhmen als schiedsrichter zwischen ihm und dem<br>hischof Bertold von Strassburg erkannt habe, dass er dem hischof für den in der<br>stadt Penavelt und der umgegend verursachten schaden 4000 pfund strassburger pf. |
|      |        |            | zu vergüten habe, nad schlägt davon 300 pfund auf die bereits dem bischof Johann<br>von Strassburg verpfändete stadt Noppenan, während er den rest von 3700 pfund dem<br>bischof auf den zoll zu Oppenheim oder andere rheinzölle anweiset und für die rich-<br>tige zahlung zwölf genannte bürgen stellt. Oefele 1,722.                                                                                                                                              |
| 1183 | - 7    |            | giebt dem bischof Bertold von Strassburg in gemässheit des vorstehenden noch einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1184 | - 7    |            | besondern brief über Noppenau. Oefele 1,772.<br>erlaubt dem Chraft von Hohenloch zu Uthoven eine befestigte stadt zu machen and giebt<br>derselben einen wochenmarkt und freiung wie Halle hat, Hansselmann Landeshoh.<br>1,439. Verzl. Oefele 1,773.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1183 | - 10   | _          | verheisst Heinrichen von Vleckenstein dem jungen hundert mark silber, die er ihm nach<br>dessen zu machendem vorschlag irgendwo anweisen will. Oefelo 1,763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1186 | - 10   | Argentine  | gieht dem edeln mann Geer, dem Rugraven volle gewält zu lösen seine und des reiehs stadt Pedirsheim von Philipp von Valkenstein oder seinem mutuhar um also viel geldes sie ihm zu pfand steht, and wenn er sie erlöset hat so soll er und seine erben die stadt um den betrag der einlösung und noch 600 pfund heller, die er ihm seiner dienste wegen darzuf schäldt, zu pfand haben. Registratura antiqua in München.                                              |
| 1187 | - 10   |            | bekennt deusekheu um seinen dienst schuldig zu sein 7700 pfund heiler, und verschaff ihm die auf dem zoll zu Rinvels auf zwei grossen turmosen von auf- und niedergehen- dem kaufmannschatt, die er und seine reben über den zoll des grafen Wilkelm von Katzenellenbogen so lange einnehmen sollen bis dass sie sich bezahlt gemacht haben-Registratura antiqua in Minchen.                                                                                          |
| 1188 | - 10   |            | bekennt dem Eberhard grafen von Zweibrücken 2000 pfund heller schuldig zu sein, und<br>versetzt ihm dafür 200 pfund heller geldes auf seinor stadt zu Wasserburg über dio<br>300 pfund geldes, die ihm schon daranf verschrieben sind; alles bis zur wiederein-<br>lösung durch ihn oder seine nachkommen an dem reich. Defele 1,7357.                                                                                                                                |
| 1199 | - 10   |            | genehmigt die bestellung des Günther grafen zu Schwarzburg zu einem pfleger und haupt-<br>mann der mark Brandenburg namens seiner und seines sohnes des markgrafen Lud-<br>wigs, wie solelne von Friedrich markgrafen von Meissen verfügt worden ist. Orfele 1,774.                                                                                                                                                                                                   |
| 1190 | - 12   | Sletstat   | beurkundet dass mit seinem willen Dietrich von Vahsenstein Annen seiner hausfrau hun-<br>dert mark silber auf hundert, viertel korngelts und auf dem gut zu Ringendorf das<br>von dem reich zu lehen geht verwidmet hat. Oefele 1,757.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1191 | - 13   | _          | bestätigt dem Walter und Johann von Schaftoltzheim und Johann dem sohn des Kage die<br>pfandschaft von neun mark einkünften, welche ihnen könig Adolf als burgtehen in<br>Ehenheim auf den reichsdörfern lanenheim und Derotsheim verliehen hat. Oefele 1,773.                                                                                                                                                                                                        |
| 1192 | - 13   |            | erlaubt dem hospital St. Nicolaus in Hagenau in allem handert schweine zur mast in den<br>Heiligenforst zu treiben. Oefele 1,757.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1193 | - 14   | Columbaria | thut dem rath und den bürgern zu Zelle die besondere gnad, dass sie den zoll und das<br>ungelt daselbst vier jahre lang einnehmen sollen, um dessen ertrag an ihrer stadt zu<br>verbauen. Oefele 1,773.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1194 | - 15   |            | beauftragt den Burchard von Wantzleve zu untersnehen wesshalb der rath zu Magdeburg<br>den dortigen bürger Johann von Vruse aus der stadt vertriebeu und dessen güter ein-<br>gezogen habe, und wenn solches mit unrecht geschehen sei, denselben wieder in seine<br>rechte einzusetzen. Orfele 1,774.                                                                                                                                                                |
| 1195 | - 15   |            | bestätigt der stadt Mühlhausen im Suntgau ein eingerücktes privileg könig Heinrich VII<br>d. d. Colmar 31 Oct. 1309, lehen- und eriminalrecht betr. Oefele 1,774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1196 | - 15   |            | ernennt den Jacobinus de Capite den sohn des Rumerius von Como zum münzer überall<br>im römischen reich. Gleicherweise den Ranicius sohn des Marcus de Bognariis ans<br>Como. Oefel 1,774.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1197 | - 15   |            | ernennt den römischen bürger Noffrinns Illipimi zum kämmerer der stadt Rom. Ocfele 1,774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.  | 1330.   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1199 | Ang. 15 | Preysach   | erlanht der reichsstadt Offenburg einen bürgermeister zu setzen, auch einungen und gesetze<br>zu machen, zugleich dass die einung von metsgern, beckern und ihren wäldern nebst<br>dem geld das von der stadt siegel fällt zu gemeinem nutzen verwendet werden soll.<br>Oefele 1,773.                                                                                                                                                                                                             |
| 1199 |         | Muhlhasen  | beauftragt den grafen Ulrich von Wirtenberg sich in der landvogtel Schwahen des gutes<br>aller der pfuffen zu unterwinden, welche dem kaiser nicht gehorsam sein wollen mit<br>singen und lesen. Pfaster Gesch. von Schwahen 29:725 extr. — Hierher wird wohl<br>auch der brief des kaisers an markgraf Rudolf von Baden gehören, den Lunig 18:298<br>dem jahr 1309 maschricht, wenn er wirkfich aus Mühlmasen ist.                                                                               |
| 1200 | - 18    | Basel      | verspricht in folge des am 6 d.m. zu Hagenan mit den herzogen Albrecht und Otto von<br>Oestreich abgeschlossenen friedens denselben eine entschädigungsswame von 20000<br>mark nilber, und räumt ihnen als unterpfand die reichsstüdle Schafhausen, Rheinfel-<br>den, Breisseh und Neuburg am Rhein ein. Bachner 429 extr. Vergl. die wiederho-<br>lung dieser urkunde beim 3 Mai 1331 und Johanner Vitedur, apud Eccard [1,1796.                                                                 |
| 1201 | - 18    | _          | verkündigt der stadt Rheinfelden, dass er sie an die herzoge Albrecht und Otto von Oest-<br>reich, jedoch mit vorbehalt ihrer rechte and freiheiten versetzt habe. Herzout Gen.<br>3,846. Vergl. Chmel Reg. Rnp. No. 1551 wonach es scheint, dass gleichlantende schrei-<br>ben auch an die drei andern stüdte giengen.                                                                                                                                                                           |
| 1202 | - 21    |            | bestätigt die freiheit und gute gewehnheit der stadt Münster (im Elsass) und des thales daselbst. Oefele 1,774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1203 | - 28    | Constancie | beståtigt dem grafen Rudolf von Hobenberg die eingerückte urkunde könig Rudolfs d. d.<br>Constanz ohne tag 1285, verpfändung des schultheissenamts in Rotweil betr. Or. in<br>Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1204 | - 28    | -          | bestätigt demselben die eingerückte urknude könig Albrechts d. d. Landshut 11 Nov. 1307, die verpfändung des ungelts in Rotweil betr. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1205 | - 28    | -          | erlanbt den rathmannen und bürgern von Ueberlingen in ihrer stadt eine zunst zu haben.<br>Hingo Die Mediatisirung 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1206 | - 29    |            | verleiht dem Berchtold von Thorberg den kirchensatz zu Krauchthal, Solothurner Wochen-<br>blatt 1830 S. 600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1207 | - 30    | -          | bestätigt der stadt Pfullendorf die ihr von könig Friedrich II (zu Worms am 2 Juni 1220)<br>ertheilten privilegien. Huge Die Mediatisirung 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1208 | Sept. 1 | Ravenspurg | bestätigt der stadt Schafhansen die eingerückten privilegien könig Rudolfs d. d. Wien<br>28 Mai 1277 und könig Albrechts d. d. Zürich 29 März 1303, verbot gerichtlicher<br>evocationen betr. Archiv zu Schafhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1209 | - 1     | -          | bestätigt der stadt Ravensburg das inserirte privileg könig Heinrichs d. d. Zürich 25 April<br>1310. Lünig 14,213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1210 | - 1     | Maemmingen | bestätigt den bärgern in Wangen alle von seinen vorfahren erhaltene privilegien, freihei-<br>ten und gnaden, insbesondere den ihnen von könig Rudolf verliehenen wochenmarkt.<br>Or. in Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1211 | - 1     |            | that den bürgern von Wangen die gnad, dass wer in ihrem gericht gefangen wird um<br>nazieht oder schalde deren wahre gewisseheit ist, dass man den oder die mit dreien<br>die dazu gehören und gut sind überwinden mag; ist aber jemand gefangen um sache<br>die nicht redlich wäre, noch wahre schuld noch offenbar -hanttag-, so mögen sio<br>dasselbe mit siehenen than. Or. in Stuttgart.                                                                                                     |
| 1212 | - 3     | Monaci .   | schreibt den reichsständen, dass nachdem er mit den herzogen von Oestreich und ihren<br>helfern freundlich gesühnt sei, er mit dem rath der fürsten und herrn die um ihn<br>waren einen feierlichen hof nud tag aller fürsten und reichsgetreuen pro statu imperii<br>nniverso in mehus reformando zu Frankfurt auf nüchsten 27 Januar zu halten beschlos-                                                                                                                                        |
|      |         |            | sen habe, und gebietet ihnen bei seiner ungande und dem verlust ihrer lehen am<br>gedachten ort nad tag persönlich sich einzufinden. Has nutem nostras litteras ne' obli-<br>vlo intereidat, mandavimas registrari. Folgt ein verzeichniss von zu diesem reichs-<br>tag berufenen geistlichen und weltlichen herra und städten. Oefele 1,757 wo jedoch<br>zu lesen ist; zeile 19 v. u. super proxima dominica, zeile 2 v. n. curinm nostram<br>sub. S. 788 z. 29 v. o. inclyta relicta illustris. |
| 1213 | - 7     |            | verbietet seinen richtern in OberBaiern und seinen amtleuten überhaupt, über das kloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No.  | 1330.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |           | Fürstenseld dessen leute und güter zu richten, da dies herkommlich nur der könig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |          |           | selbst oder sein viztum thun soll, Mon. Boic. 9,141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1214 | Sept, 21 | Monaci    | nimmt das kloster Medingen mit dessen personen und sachen in seinen und des reichs<br>schutz und erklärt es frei von steuern und abgaben. Reg. Boic. 6,344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1215 | - 21     |           | verleiht dem kloster Diessen das patronatrecht in Uttingen mit einwilligung des Ulrich<br>Witolshofer. Reg. Boic. 6,344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1216 | - 22     |           | bestätigt den bürgern von Lindan ihre privilegien nach dem vorgang könig Albrechts und<br>kaiser Heinrichs. Reg. Boic. 6,345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1217 | - 22     |           | befreit das kloster Fürstenfeld für dessen gut in der stadt Esslingen von zoll steuer oder<br>bede. Reg. Boic. 6,345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1218 | - 23     |           | verspricht dem kloster Ahausen zur vergütung des demselben darch ihn und die seinigen<br>damals als er gegen erzbischof Gerhard von Mainz (starb 1305) an den Rhein zog<br>zugefügten schadens den schutz des bofes in Tumbruan durch seine burgmänner in<br>Holnstein und Wizzingen. Reg. Boic. 6,345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1219 | - 23     |           | bestätigt den vertrag den bischof Heinrich von Eichstädt zwischen dem abt Heinrich von<br>Ahausen und dessen vogt in Tumbrunn im jahr 1235 gemacht hat. Reg. Boic, 6,345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1220 | - 23     |           | befreit das kloster Ahausen von aller steuer and allen diensten an grafen freio und ritter,<br>nimmt alle seine gäter, namendich den hof zu Tumbruna in seinen schutz, und giebt<br>ihm gewalt seine leute in allen sachen zu richten die nicht vor das landgericht gehö-<br>ren. Ros. Boic. 0.345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1221 | - 23     | -         | bestätigt die zwischen dem abt von St. Emmeram und dem von Abensberg wegen der<br>vogtei geschlossenen verträge. Liber Prob. ad Mausoleum 446 nach Zirngibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1222 | - 24     | -         | empfiehlt dem grafen Berthold zu Graisbach und Marstetten genannt von Neyffen, seinem<br>lioben heimlichen, das kloster Kaisersheim also dass er dessen pfleger sein soll.<br>Copialbach von Kaisersheim in München 8,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1223 | Oct. 4   | Augespurg | nacht einen landfrieden von jetzt bis St. Georg und dann über ein jahr mit bijechof Friedrich von Augsburg, graf Ludwig von Oettingen, fraf Berthold von Greisparch und Marstetten genannt von Niffen, graf Ludwig von Oettingen dem jungen, graf Friedrich seinem bruder, graf Heinrich von Werdenberg landvogt in OberSchwaben und graf Rudolf dessen bruder, Peter von Hobenegge lantvogt zu Augsburg, den zwei von Mindelberg, mit den zwei Frozzen, mit Berthold dem truchsess von Killendal, mit Heinrich von Gumpenberg seinem vitzum in OberBuiere, dann mit den städten: Augsburg, Landsberg, Schenowe, Fruzzen, Burren, Bermingen, Billerach, Ulm, Lauingen, Dillagen, Nördlingen, Merten, mit den diesatleuten zu Baiern und seinen städten zu Baiern Mänchen, Ingolstadt und Weilheim. Pfeter Gesch, von Schwaben 29,230 ext. Originalo sah tich mänz und Augsburg. Von dem ersteren bestiet chei eine shachrift. |
| 1224 | - 16     | München   | gebietet den richtern zu Wolfertshausen und zu Puel den probst von Beurberg an der<br>vogtei zu Talhofen nicht zu irren. Mon. Boic. 6,416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1225 | - 16     |           | bestäugt dem kloster Modingen alle privilegien welche es von seinen vorfahren hat, ver-<br>fügt dass niemand mit dessen gütern zu Bercheim Medingen u. s. w., etwas zu thun<br>haben solle, und verbietet das kloster von der graßchaft wegen zu Dellingen oder<br>von der herrschaft wegen zu Hochstetten irgend zu beschweren. Reg. Boic. 6,346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1226 | - 23     | _         | gebietet seinem richter zu München die dortigen müller bei ihrer gnad zu lassen, die<br>darin besteht, dass sie kein richter richten soll ansser um die drei sachen die an den<br>tod gehen: diebstahl, notnunft und todschlag, in andern fällen soll sie der herzogliche<br>eastner verhören. Bergmann Gesch. von München 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1227 | Nov. 5   |           | verkündigt dem jungen von Weinsberg, dass er seine vettern die pfalzgrafen Rudolf and<br>Ruprecht ermächtigt habe die ihm vom reiche verpfändeten Eberbach burg und stadt<br>an sich zu lösen. Hugo Medintisirung 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1228 | - 5      |           | gebietet seinem kanzler Hermann von Lichtenberg dass er Eberbaeh burg und stadt den<br>pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht zu lösen gebo. Hugo Mediatisirung 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1229 | - 22     | Augusta   | verleiht der stadt Kaufbeuern alle rechte freiheiten und gnaden welche Menuningen hat.<br>Lünig 13,1251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1230 | - 23     | -         | thut dem Clarenkloster zu Pfullingen die gnade, dass man es nirgends anders wohin um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No.  | 1330.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1231 | Nov. 23 | Angusta  | recht solle haden können denn vor den burgermeister in Rendlingen, der das Moster in seinem schirm und frieden haben soll. Besold Doc. rediv., 2,19. Petri Survis eccl. grät, giels selnerseits den siehen genannten schiedsrichtern zwischen ihm und herzog Otto von Oestreich vollmacht alle misshelligkeiten wrischen ihm und dieser zu custscheiden. Von diesen schiedsrichtern hatte der kaiser drei aus des herzogs räthen und dieser ehen so viele aus des kaisers räthen gewählt, der ohmann war graf Hudolf von Hoben-berch. Kurz Oestreich unter herzog Albrecht dem Lahmen 339 wo gleich auch der schiedsspreul von 26 Nov, folgt dahin gehend; dass nach dem tode des herzogs Heinrich von Kärnthen (starb 2 April 1333) dessen herzoghtum Kärnthen an die herzoge von Oestreich, das oberland aber un die Estech und in dem Innthal an den kaiser und dessen erhen kommen solle; gegen den könig von Böhmen oder wer sonst daran irren wollte, solle man sich gezenseitig beistehen. |
| 1232 | - 26    |          | erlaubt dem amman dem rath und den bürgern zu Kaufbeuern pfandungen vorzunehmen ohne dass sie dadurch gegen den landfrieden gethan haben sollen. Lünig 13,1251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1233 | - 29    | München  | beseheinigt seinen lieben bürgern dem rath und der gemein zu Augsburg über den empfang<br>von tausend pfund augsb. die sie ihm geschenkt und geben haben zu seinem hof den<br>er in Frankfurt haben wird. Or. in Augsburg. Vergl. Stetten Gesch. 1,97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1234 | - 29    | _        | verleiht seinem lieben sohn Ludwig das donaumoos das weiland Cunrad der Putz sein<br>ausgeber zu Ingelstadt zu lehen gehabt. Reg. Boic, 6,349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1235 | Dec. 11 | Inspruck | befreit dem grafen Ulrieh von Wirtenberg seinem landvogt im Elsass, die stadt zu Chanel-<br>stat (d. h. Canstadt) also dass sie rereht ehre und gewolnheit habe wie Esslingen, and<br>verordnet zugleich dass sie den landtag den sie haben vor der stadt, in der stadt<br>haben sollen und mögen. Sattler Gesch. von Wirtenberg unter Grafen 2,101. Rey-<br>scher Sammlung Altwirtenb, Statutar: 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1551.   |          | See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1236 | Jan. 2  | München  | giebt den Pelhovern dafür dass aie die lehenschaft des Albrechtsbofs zu Macychingen auf-<br>gegeben haben sechzig pfund münchener pf., und verpfändet ihnen dafür denselben<br>hof. Reg. Boit. 6,381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1237 | - 3     |          | thut den Sondersiechen auf dem Gaysteige zu München die gnad, dass wer auf dem hot<br>zu Chirchtrochtringen und auf einem lehen zu Straztruchtringen sitzt nirgends recht<br>thun soll als im München nach der stadt recht. Bergmann Gesch, von München 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1238 | - 7     |          | bestätigt dem Clarenkloster zu Pfullingen die mit den zinsleuten der St. Martinskirche<br>daselbat, gewöhnlich «Gnotz» genannt, eingegangenen verträge, obgleich diese leute<br>sonst nur unter sieh verträge absehliessen dürfen, und thut diesem kloster noch einige<br>andere gnaden. Besold Doc. red. 2,20. Petri Snevia eeel, 675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1239 | - 7     | _        | bestätigt dem von ihm in besonderen schirm genommenen kloster Ottobeuern ein privileg<br>(welches?) von Friedrich II. Reg. Boic. 6,351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1240 | - 10    | _        | gicht dem kloster Schoftlarn den zoll der zu Keverloh von kaufmannschaft fällt wenn dort<br>kirchweih ist, und gebietet seinem viztum das kloster dabei zu schützen. Hund 3,299.<br>Mon. Boic. 8,544. Vergl. wegen dem datum Reg. Boic. 6,352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1241 | - 15    |          | bestätigt dem markgrafen Rudolf dem altern zu Baden alle freiheiten und rechte, welche<br>die könige Rudolf und Albrecht der stadt Eppingen verliehen haben. Acta Pal. 2,79,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1342 | - 17    |          | schlägt dem grafen Rudolf zu Hohenberg tausend pfund münchener pf., die er und sein<br>verstorbener bruder herzog Rudoff ihm von der zeit um kost und dienst schuldig<br>waren da er ihr pfleger war zu Vochenburg, auf die übrigen reichapfandschaften die<br>derselbe von seinen vorfahren zu Rotweil hat. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1243 | - 20    |          | gebietet dass wenn ein bürger zu Biebrach auf einen schädlichen mann klagt, dass dam<br>jeder seiner midburger an den die klage gezogen wird ihm seiner klag helfen soll mi<br>dem eide oder sich mit dem eide entschlagen dass er von der schädliebkeit der<br>beklagten nichts wisse. Aus dem original zu Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1244 | - 20    | 1 —      | thut dem grafen Albrecht von Werdenberg die gnade, dass er dessen sohn Albrecht zum<br>mitbesitzer seiner reichspfandschaften erklart. Reg. Boic. 6,332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1245 | - 21    | -        | gestattet dem Chreukhotzer zu München eine neue mühle zu bauen auf dem müblbach<br>zwischen Schwinderstein und Egloffmühl und befreit zwei höfe des klosters vom forst-<br>haber. Mon. Boic. 18,130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.  | 1551.   | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1246 | Jan. 21 | München     | eignet demselben das hubgeld welches dasselbe von mehreren genannten personen kaufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1247 | - 33    | _           | Mon. Boic. 18,131.<br>verordnet zu gunsten der bürger der stadt Lindau nach dem auch von ihm beschwornen<br>landfrieden könig Albrechts, dass dort jeder kläger mit sechs eideshellern vor gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |         |             | schädliche leute überführen könne; seien sie aber mit dem schub gekommen, so<br>genügen zwei eideshelfer. Lünig 13,1300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1248 | - 22    |             | bewidmet den von ihm in die frauenkirche zu Münehen durch seine liebe hausfran Beatrix<br>nelig gestissen altar statt der urbar in Päldare gerieht mit seinen vier mihlen zu<br>Münehen, nebst näherer bestimmung was der caplan sür die ihm dadurch werdenden<br>einkänste zu leisten habe. Mon. Boie. 19,411.                                                                                                                                                                     |
| 1249 | - 26    |             | erlaubt der stadt Kempten auf dem lande um ihre gülten zu pfänden ohne damit wider<br>den landfrieden zu thun. Lünig 13,1506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1250 | - 31    |             | gebietet seinem viztum Heinrich dem Gumpenberger das Clarenkloster zu Münehen zu<br>schirmen. Mon. Boie. 18,132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1231 | Febr. 1 |             | beauftragt den Heinrieb von Gnmpenberg seinen viztum und dessen amtsnachfolger die<br>pfaffreit in OberBaiern zu schirmen, sonderlich darin dass aiemand mit der pfaffen<br>gut nach ihrem tod etwas zu sehaffen lishen solle. Mon. Boie: 19,510.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1252 | - 9     | Nûrnberg    | versetzt dem grafen Bertold von Graisbach und Marstetten genannt von Nyffen, seinem<br>lieben beimiliehen, für den 16000 pfund heller betragenden schaden den er im kaiser-<br>liehen dienste erlitten die reichsstudt Ulm. Reg. Doie, 6,336.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1253 | - 14    |             | belobt den rath und die bürger von Worms wegen der månnlichen standhaftigkeit mit<br>welcher sie an Geräch ihrem erwählten und bestätigten bischof halten, und ermahnt<br>sie den Salmann, sohn des mainzer bätgers Johann Cleman, welcher sich neuerdings<br>um den wormser stuhl bemüht, als einen zu jeder geistlichen würde, gesehweige denn<br>der bisehöflichen, untichtigen und offenbaren hechverräther niemals als bischof zu<br>empfangen und anzuerkennen. Or, in Worms. |
| 1254 | - 14    | -           | macht das verfallene kloster zu unser Frauen in der vorstadt zu Weissenburg zu einem<br>spital, verleibt ihm verschiedene freiheiten und untergiebt dasselbe dem kloster Wilz-<br>burg, Reg. Boic. 6,356.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1255 | - 16    | -           | versetzt dem Johann von Rappoldstein die Juden zu Rappoldsweiler um 400 mark. Schöpf-<br>lin Als. dipl. 2,143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1256 | - 17    |             | bestätigt den bürgern zu dem Neuenmarkt alle rechte ehren freiheiten und handvesten<br>die sie von seinen vorfahren haben. Löwenthal Geseh, von Neumarkt 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1957 | - 22    | Lengenvelt  | eignet dem nonnenkloster NiederSchönfeld den bisher vom herzogthum Baiern lehnbaren<br>Sonderhof bei Ingolstadt den das kloster von dem dortigen bürger Ulrieh Berkhamer<br>kaufte. Mon. Boie: 16,363.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1256 | - 22    | _           | gieht Friedrich dem Awer bürgermeister und der gemeinde zu Regensbarg für die boten<br>die sie an ihn absenden wollen geleit im her- und heimwege. Reg. Boie. 6,388.<br>Gemeiner (Fronik 1,582.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1259 | - 24    | _           | thut dem gotteshaus zu Raitenbuch die gnade, dass dessen eigenleute fürder niebt zu<br>bürgern in Schongau aufgenommen werden sollen. Mon. Boic. 8,06. Vergl. wegen<br>dem ausstellungsort Reg. Boic. 8,359.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1260 | - 26    | Regenspurch | thut dem kloster Wilzburg die gand, dass dasselbe wegen dem zehnten den es zu Weis-<br>senburg hat nirgends reelt nehmen soll als vor gesitliehen gericht. Jung Beschr.<br>von Wilzburg 40. Sehütz Corpus 4,225. Falckenstein Ant. Nordg. 4,117.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1261 | - 27    |             | verhietet männiglich, insbesondere aber seinen beamten und bürgern zu Weissenburg<br>das kloster Wikhurg nicht zu verletzen an seinen leuten und rechten, auch nicht an<br>der weide und beholzigung im walde Hasenau. Sehütz Corpus 4,227. Vergl. Reg.<br>Büt. 6,360 wo der wald Klasenow heisst.                                                                                                                                                                                  |
| 1262 | - 27    |             | erklärt auf bitte des klosters Wilzburg, dass sein amman (minister) in Weissenburg<br>wegen vogtei oder beschirmung nieht mehr von dem kloster zu verlangen berechtigt<br>sei als jührlich zehu malter haber. Schütz Corpus 4,226.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1263 | - 27    |             | bestätigt dem kloster Wilzburg die privilegien welche es von kaiser Friedrich erhalten<br>bat, Mit zeugen. Reg. Boic, 6,359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1264 | - 27    |             | beurkundet dass ihm die bürger zu Ulm gebessert und abgelegt haben alle sache die sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No.  | 1551.    | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1265 | Febr. 27 | Regenspurch      | hisher wider ihn gethan haben mit todschlagen unter einnnder, mit manerbrechen an der stadt oder drinnen, oder nit welchen sachen es seit, Auch that er ihnen die gand, dass Turhass niemand nach der gemein gut zu Um stellen soll bei seiner ungand, Aus dem original in Stattgart. Vergl. Jäger Gesch. von Um 220 und 227 widderroft die von ihm -instante nobis necessitatis temporer pro communi reipublice utilitäten conservanda geschlechen verpfänding der stadt Zürich, nachedem er aus deren von netwen seinen vorfahren mm reich erhaltenen privilegien ersehen, dass er dazu nicht befragt dere gewesen. Hortinger Ant. Turiensens (Speeudum Tigurinum) p. Higo Die Medialisir. 440. |
| 1266 | - 28     |                  | giebt seinen vettern Rudolf und Ruprecht pfalzgrafen bei Rhein gewalt die nn den bischof<br>von Speier nm tausend pfund heller verpfändete reichsstadt Waibstadt an sich zu<br>lösen. Oefele 2,156. Hugo Mediaistirmig 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1267 | - 28     | _                | ermächtigt dieselben die reichsstadt Landan im Speiergan von dem bischof zu Speier<br>dem sie das reich versetzt hat an sich zu lösen. Pfälz. Copialluch zu Frankfurt 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1268 | - 28     |                  | ermächtigt dieselben die reichsstadt Pfeddersheim von denen von Falekenstein, die sie<br>mm 600 pfund heller inne hahen, an sich zu lösen, und schlägt ihnen auf diese summe<br>noch 425 pfund welche sie für ihn dem Philipp von Sponheim verrichtet haben. Hugo<br>Die Mediatisirung 338, Vergl. Widder Beschr. der Pfalz 3,127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1269 | - 28     |                  | empfiehlt deuselhen die stadt Weissenburg und die landvogtei im Speiergau beide so lang<br>inne zu hahen und zu geniessen bis sie mit tansend pfund heller gelöset werden, wel-<br>che die pfalzgrafen von des kaisers wegen an den eelen mann Albrecht Humel von<br>Liehtenberg gezahlt haben. Bachmann Betrachtungen über das Elsass 290. Hago<br>Die Mediatisriung 436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1270 | März 10  | Lengenvelt       | verlängert die sätze welche die pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht so wie namens des kai-<br>sers Weichnant von Trausenicht wegen der studt Regensburg gemacht haben bis auf<br>die ausgehende osterwoche, so dass die bürger inzwisehen mit leib und gut überall<br>fahren und arbeiten mögen. Reg. Boie. 6,860. Vergl. Gemeiner (Bronik 1,553.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1271 | - 13     | -                | ertheilt der stadt Regeasburg acht verschiedene privilegienbriefe betreffendt 1) gerichts-<br>stand der bürger, 2) unabhängigkeit von naswärtigen gerichten, 3) unpfandbrakeit für<br>nndere, 4) befugniss ungeld anzulegen, 5) anssehliessliches recht der bürger zum<br>weinschank, 6) verbindlichkeit der polizeigesetze für alle einwohner geistlichen und<br>wehlichen standes, 7) recht missethäter an fangen und sich gegen feinde zu wehren,<br>8) appellation von den stadtgerichten. Gemeiner Chronik 1,653 extr. Vergl. Reg.                                                                                                                                                           |
| 1272 | - 20     | Regensparch      | Bioc. 6,364. Verkindigt den Heinrich von Gumpenberg seinem viztum und seinen andern beamten, dass in den hofmarken Lanterbach und Vogtareut, welche dem kloster St. Emmeran gehören, niemand recht sprechen solle als dessen vogt, mit dasnahme der drei hanptsachen worard der tolt stehtt. Reg. Bioc. 6,368. Vergl. Zirzibl 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1273 | · 26     | Nuremberg        | versetzt dem Johann von Rappoltstein wiederholt die Juden zu Rappoltsweiler um 400 mark. Schöpftin Als. dipl. 2,143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1274 | - 27     | *******          | beurkundet dass die reichsstadt Feuchtwangen jährlich nur hundert pfund heller steuer zu<br>zahlen habe, und verbietet dass der reichsanstnaan oder jemand dem sie versetzt ist<br>oder würde mehr nehme. Auch sollen die leute die zur vogtei gehören bei ihren-<br>alten vogtrecht bleiben. Jacobi Gesch, von Feuehtwangen 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1275 | - 27     |                  | verleiht dem grafen Bertold von Graisbach und Marstetten genannt von Nyffen den bann<br>in der Birs zu Ulm und in dem dortigen landgericht. Reg. Boic. 6,364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1276 | - 30     |                  | bestätigt Gotzen und Wilhelmen pfalzgrafen von Tübingen alle freiung recht ehre nutz<br>die sie von ihm und seinen vorfahren nm reich haben und gehabt haben nn allem<br>was zu ihrer pfalzgrafschaft gehört, und sonderlich die stadt Tübingen. Senckenberg<br>Sel. 2,236. Sattler Gesch. von Wirtenberg 2,119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | - 31     | the Affiliations | Ostern, Reichstag, vielleicht jedoch erst im folgenden monat. Der kaiser beklagt seit,<br>über die occupation Italiens durch könig Johann von Böhmen und bereiet den herzog<br>Otto von Oestreieh gemeinschaftlich mit den königen von Ungarn und Gracau in<br>Böhnen einstafflen, was im November auch gesehnd schleich sich Ladwig inzwischen<br>im Juli wieder mit Johann ausgesöhnt hatte. Petrus Zitt. npud Dohner Mon. 3,435.<br>Verzl. die den herzogen von Overtrieh am 4 Mai gegelennen privilegien.                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 1331.       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1277 | April 00    | Nnrenberg | giebt die Juden zn Nürnberg wegen der von ihnen geleisteten dienste frei von steuer-<br>bede beschwerniss und gefingeniss von nun bis St. Walburgen tag und dann über drei<br>jahre während welchen sie ihm jährlich mit 400 pfund heller dienen sollen. Zugleich<br>verleikt er ihnen noch mehrere andere guaden. Oefele 1,778. Das datum: feria ante                                                                                                                                                                                                                  |
|      |             | -         | Quasimodogeniti scheint unvollständig, ergiebt aber jedenfalls dass die urknnde nicht<br>später als 7 April sein kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1278 | - 7         | _         | ertheilt der stadt Nürnherg einen umfassenden gnadenhrief zur verbesserung des dortigen<br>criminalwesens. (Wülkern) Hist. Norimb. dipl. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1279 | - 7         | _         | macht eine verordnung zur abhülfe der grossen gebresten, den die bürger und die stadt<br>zn Nürnberg an dem forst und dem reichswald daselhst leiden, damit derselbe nicht<br>verwüstet worde und zergehe. Wölkern 277. Lönig 14,88. Goldast Reichssatz 2,34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1180 | - 7         | -         | bestätigt den grafen Emich und Johann von Nassau alle ihre briefe über die burg Camer-<br>stein, inshesondere die 500 pfund die er ihnen zu brautstener darauf geschlagen hat<br>und die sie daran verbanen sollen. Reg. Boic. 6,365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1281 | - 8         | _         | bekennt von der stadt Nürnberg 2000 pfund heller als die reichssteuer für das jahr wel-<br>ches mit nächstem Martinstag anheht empfangen zu haben. Reg. Boic. 6,366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1282 | - 10        |           | nimmt das kloster Langheim in seinen schutz, und bestätigt insbesondere dessen gerichts-<br>barkeit die hier näher beschrieben wird. Schultes hist. Schriften 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1283 | - 13        | -         | bestätigt dem hischof Wolfram von Würzhurg die privilegien seines hochstiftes. Oefele<br>1,775. Ludewig Würzh. Geschichtschr. 616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1284 | - 20        |           | verleiht dem Dyelmann von Nagheim den kirchsatz und den zehnten in Wolfskel. Oefele 1,775-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1285 | - 21        |           | verspricht dem Ludwig von Hohenloch von pfingsten an in einem jahr tausend pfund hel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | -           |           | ler zu gehen, wodurch alle andere briefe die derselbe vom kaiser wegen schulden<br>kosten und schaden hat vernichtigt sind. Oefele 1,775.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1286 | - 21        | _         | verspricht dem Gottfried von Hohenloch 500 pfund heller in gleicher weise. Oefele 1,775.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1287 | - 21        |           | heurkundet die von ihm und seinem rath gegehene entscheidung, dass wenn herrn und städte in inern herefaltt dem reich zu hälbe ziehen; was sie dann unterweges an vieh und andrer nonhäuft nehmen, dass um solehen schaden sie niemand nichts benöten soll; weshalb denn anch dio hürger von Frankfurt wegen dem schaden, den sie auf dem zuzug nach Ilagenau gegen herzog Otto von Oestreich (im Juli 1350) thaten, keine ansprache leiden sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr, 1,500. Priv. et Paeta von Frankfurt 18. Lünig 13,565.                                    |
| 1288 | - 21        |           | that dem rath und den hürgern gemeinlich zu Schongau folgende gnaden: dass sie ihm<br>und dem reich jahrlich nicht mehr als deriesig fpund angab. pf. stener gehen; dass<br>der vogt nur dann an leib und gut eines verwunders ein recht habe wenn der ver-<br>wundete stirbt; dass jeder der dort bürger wird nach funf jahren wieder ausfahren<br>darf; dass sie jeden zum bürger nehmen dürfen ansser des kaisers eigenleute und<br>seine vogtsleute aus Bniern; dass wenn die Augsburger pfenuige schlagen, sie glei-<br>ches thun mögen u. s. w. Lori Lechrini 40. |
| 1289 | - 22        |           | widerruft dio verpfändung der stadt St. Gallen an die herzoge von Oestreich nachdem<br>ihn bewiesen worden dass seine vorfahren derselben das privileg gegeben haben dass<br>sie nicht vom reich veräussert werden soll. Hugo Mediatisirung 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1290 | - 22        | _         | ermahnt den Gerhart hurggrafen zu Landseron zu bedenken, dass er die veste von des<br>reichs wegen inne habe, und bittet ihn, wenn es zu einem auftauf komme, seine und<br>des reichs diener darauf zu lassen. Gnden Cod. dipl. 2,1046.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1291 | - 23        |           | erlauht dem grafen Wilhelm von Montfort aus dem dorf Ertingen eine befestigte stadt zu<br>machen mit stadtrecht und marktrecht wie Lindau hat. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1292 | <b>— 23</b> |           | bestätigt dem H. Vogt von Gera dem alten und dessen erben alle ihre vesten juden zölle<br>müuzen und geleite. Oefele 1,775,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1293 | - 29        | München   | giebt dem Ulrich von Rapoltstein 200 mark für seine dienste und 200 mark für die hengste<br>die er verlor als ihn des kaisers oheim (herzog Otto) von Oestreich zu Colmar bela-<br>gerte, und weisst ihn damit auf die steuer der städte Colmar Schlettstadt Breisach<br>Neuenburg und Mühlhausen an, Schöpfin Als. dipl. 2,144.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1294 | Mai 3       |           | beurkundet ein mit den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich, den söhnen seines<br>bruders Rudolf: Rudolf und Ruprecht, seinem eidam markgraf Friedrich zu Meissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No.  | 155   | ī  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 100   | -  |           | und seinen kindern markgraf Ludwig zu Brandenburg and herzog Stephan wider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1295 | _ Mai | 3  | München   | männiglich eingegangenes hündniss. Steyerer Comment. 31.<br>giebt den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich um den dienst den sie ibm nnd dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1290 |       |    | Munchen   | reich zu dentschen landen thun sollen 20000 mark silher, und verpfändet ihnen dafür<br>die städte und vesten Breisach und Nengaburg, Schafhansen und Rheinfelden. Vollst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |       |    |           | Beautw. des zweiten absatzes u. s. w. Ded. von Oestreich gegen Baiern de 1745<br>S. 68. Hugo Die Mediatisirung der Reichsstädte 217. Vergl. (Krentter) Gesch. der<br>vorderöstreich, Staaten 2,25 und die urk. vom 18 Aug. 1330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1296 | -     | 3  |           | Vorterostreien, Ostanten (2,50) und eur urs. Vom 16 - 10g. 1500. Deberchendet dass was er jetzt mit herzog (blt own Oestreich wegen der vicarie des r\u00fcmisschen reichs getheidingt habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00fchild habe, ihren andern theidingen und b\u00fcmden die sie vor mit einander hatten unsch\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u0 |
| 1297 | _     | 4  |           | verurdnet den hezzog Otto von Oestreich wegen seiner treue und seiner macht zu seinem und des rümschen reichs vicaris in allen handen die zum reich gehören; verspricht denselben von diener vicarie nieht an entsetzen es wäre denn dass der hezzog etwas gegen in oder das reich dune, in welchen falle er doch ihn und dessen ranh vorher noch hären solle, und bestimmt dass dieses ant anheben solle wann der haiser über noch hären solle, und bestimmt dass dieses ant anheben solle wann der haiser über das Lumparische gebirg oder über den Thüringer wald fahre. Oefele 1,788. — So wurde das hans Hab-burg-Oestreich wieder in eine ähnliche stellung gesetzt wie es zur Ichseit Friedrichs des Schienen hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1298 | -     | 4  |           | bestätigt den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich alle ihre privilegien, besonders<br>den geunss der Juden die hinter ihnen gesessen sind. Steyerer Comment, 33. Oefele 1,759.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1299 | -     | 4  |           | that seinen Juden zu Gundolfingen die gnad, dass niemand sie schitzen noch dienst nad<br>steuer von ihnen nehnen solle, und verspricht anch sich selbst mit ihrer jährlichen<br>steuer zu begnützen. Oefele 1,775.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1300 | -     | 5  | -         | crtheilt dem herzog Otto von Oestreich und dessen abwesendem bruder Albrecht die beleh-<br>nung mit den herzogthümern Oestreich and Steier, den herrschaften Krain, Mark und<br>Portenau und dem was sie sonst in Schwaben und Elsasa besitzen. Steyeere Com-<br>ment, 32. Dumont 19,126. Lünig Cod, Germ. 2,493. Vom 4 Mai datirt bei Uefele 1,738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1301 | 1     |    | Ratispone | verleiht dem Heinrich von Bosvelt das heimliche gericht zu Volmenstein in Westphalen<br>mit hann und gerichtsbarkeit wie solche dabei herkömmlich sind. Oefele 1,776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |       | 18 |           | Pfingsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (302 | -     | 23 | Narenberg | bestätigt den söhnen seines bruders Rudolf die satzung, welche könig Adolph demselben<br>zu seiner wirdin Mechtild auf Neumarkt Bärengau Hersbrück nad auf Vrebach (bei<br>Oefele Urbach) für 10000 mark silber gethan hat. Löwenthal Gesch. von Neumarkt<br>221. Oefele 1,775.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1303 | -     | 22 |           | befreit auf hitte des grafen Gerlach von Nassau die stadt Merenberg dergestalt dass sie<br>alle rechte ehre und gute gewohnheit haben soll wie Frankfurt. Wenek Hess. Lan-<br>desgesch. 23.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1304 | -     | 25 |           | gestattet dem rath und der studt Hall in Schwaben zu bürgern anzunehmen welche er<br>wolle, und deren schirmer und friedmann zu sein, also dass sie alle rechte haben<br>sollen wie die in Esslingen Heilbronn Gemünd und in andern reichsstädten gesessen<br>sind. Linig 13,900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1305 | -     | 25 |           | verleiht dem bischof Wolfram von Würzburg und seinem hochstift die güter Iphoven Tet-<br>telharh und Reperdorf, welche derselbe mit seinem willen von Ulrich berrn von<br>Hanau gekauft hat. Oefele 1,778. Ladewig Würzb. Geschichtsschr. 616. Reg. Boic. 6,372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1306 | -     | 25 | _         | thanai genauf nat. Verret 1710. Educwig vorzeb Gesenreinsschrotte (22 note: 0.312), that den beschreidenen leuteu von Jihoven die gnad, dass sie ihren flecken befesten und eine stadt daraus machen mögen, welcher er freiheit nad recht giebt wie Gelnhausen hat. Oefele 1776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1307 | -     | 25 |           | thut dem Friedrich von Brumbach und dessen erben die gnade, dass sie sechs Juden hal-<br>ten dürfen auf ihren vesten wo sie wollen. Oefele 1,776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1308 | -     | 25 | _         | bestätigt das von markgraf Rudolf dem ältern von Baden auf den fall dass er ohne leibes-<br>erben stürbe seinem hruderssohn marktrafen Rud Hessen gemachte vermächtuiss-<br>aller seiner lehen und güter die er vom reiche hat, namentlich der burg Mulnberg.<br>Oefele 1,776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.  | 1551.       | i         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1309 | Mai 25      | Nurenberg | verleiht dem Walther von Geroltseek den berg Enge um daselbst ein silberbergwerk an-<br>zulegen. Oefele 1,776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1310 | <b>— 25</b> | _         | verpfändet dem bischof Wolfram von Wirzburg und dem eapitel seines hochstifts die<br>reichsstadt Rotenburg um 10000 pfund heller. Oefele 1,776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1311 | <b>— 25</b> |           | legitimirt den ritter Wernher von Grafenberg, welchen dessen vater, ein subdiaconus,<br>mit einer nonne erzeugt hatte. Oesele 1,776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1312 | - 25        |           | heisst und ermiehtigt den Friedrich von Streitberg und noch sechs andere genannte ritter<br>den kauf aufrecht zu halten, welchen Chuarad von Schlüsselberg mit ihm um seine<br>herrschaft geschlossen hat, also dass wenn der kaiser ihn nieht halten wollte, die<br>siehen in diesem falle von eid und treue entlassenen ritter das nicht gestatten sollen.<br>Oefelo 1,776.                                                                      |
| 1313 | - 25        |           | giebt den bürgern zu Altmanstein alle die rechte, welche des reichs stadt Rotenburg hat. Oefele 1,777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1314 | - 25        |           | that der stadt Windsheim, welche auf seine hitte dem burggrafen Friedrich von Nürnberg<br>an dem gut darum ihm die stadt zu pfande steht über die gewöhnliche steuer 3000<br>pfauß heller gegeben hat, die gauße dass sie aller ungewöhnlichen steuern und dien-<br>ste frei sein soll von nan bis St. Martinstag und dann über sechs jahre, während<br>welcher zeit sie nur ihre gewöhnliche steuer von 300 pfund beller geben soll. Oeffel 1.77e |
| 1315 | - 25        | _         | bestätigt der stadt Windsheim mehrere von seinen vorfahren am reich Adolf Albrecht<br>und Heinrich erhaltene privilegien, freiheit von auswärigen geriehten und steuer-<br>pflicht der in ihrer gemankung gelegenen güter betr. Oefele 1,776. Vergl. Reg. Boic. 6,872.                                                                                                                                                                             |
| 1316 | - 27        |           | verspricht der stadt Biberaeh sie nie-vom reiche zu veräussern. Lünig 13,183. Oefele 1,777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1317 | - 27        |           | bestätigt das von abt und convent zu St. Emmeram in Regensburg errichtete statut dass<br>stets nur 32 geistliche dascibst die präbenden geniessen sollen. Oefele 1,777. Liber<br>prob. ad. Mausol. 265.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1318 | —, 27       | _         | verleiht dem grafen Hugo von Bregentz und seinen erben alle erze welche sie im Bre-<br>gentzer wald finden, und schlägt ihnen 200 mark silber auf die summe um welche<br>dieser wald ihnen verpfandet ist. Oefele 1,777.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1319 | - 27        | -         | eignet dem Deutsehordenshaus zu Nürnberg die vogtei des dorfes Vorhen das sie kauf-<br>ten um die Reichen Weyglinger und das zu lehen war von ihm und dem reieh.<br>Oefele 1,777.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1320 | - 27        |           | nimmt den bisehof Wolfram von Wirzburg und dessen kireho mit allen ihren gütern in<br>seinen besondern sehntz. Reg. Boie. 6,372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1331 | - 27        |           | erlaubt den bürgern zu Memmingen durch besondre gunst dass sie pfänden mögen auf<br>dem lande in ihre stadt um redliehe sehulden nach alter gewohnheit auf rechtliche<br>entseheidung. Reg. Boic. 6,372.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1322 | - 28        | -         | nimmt den Albert von Hohenvels probsten zu Eichstädt zu seinem eaplan und geistliehen<br>hofgesinde an. Oefele 1,777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1323 | - 29        | _         | erlaubt dem amman dem rath und den bärgern gemeinlich zu Ulm, dass sie pfänden mögen<br>auf dem lande in ihre stadt um redliehe schulden ohne dass der landfrieden dadurch<br>gebrochen sein soll. Or. in Stuttgart, in dem der ausstellungsort fehlt.                                                                                                                                                                                             |
| 1324 | - 29        |           | thut dem rath und den bürgern zu Ulm die gnad, dass alle briefe die unter der stadt<br>siegel gegeben wurden so lange Chunzelmann dasselbst gewaltig war, krafilos sein<br>sollen. Jäger Ulms Verfassnag 746 vollst. Vergi. Oefele 1,777 wo diese urkunde<br>zum 30 Mai erwähnt wird.                                                                                                                                                              |
| 1325 | . — 30      | _         | verordnet dass alle die welche vor oder nach mit dem alten ammann Ulrich und Otten<br>den Roten aus der stadt zu Ulm kommen sind oder die nun zu München mit dem<br>Chunzelmann gefangen wurden, gleiche kost mit ihm tragen und gelten sollen des<br>krieges wegen. Oefele 1,777. Vergl. Jäger Ulms Verfassung 228.                                                                                                                               |
| 1326 | - 30        |           | thut dem grafen Emich von Nassau die gnade, dass die burg Chamerstein und was ihm<br>sonst vom reiche zu pfand steht niemand von ihm lösen soll als der kaiser aelbst<br>und seine naehkommen an dem reich. Oefele 1,777.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1327 | - 30        | -         | gestattet dem grafen Ludwig von Oettingen die Juden die bei ihm sesshaft sind oder werden zu<br>nutzen und zu niessen bis auf widerruf. Neue hist. Abhandl. der baier. Ak. 1,534.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1328 | - 31        |           | bestätigt dem gotteshaus Hohenwart den rechtsspruch seines verstorbenen bruders berzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.  | 1551.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |            | Rudolfs, wonach Ulrich vogt von Griesbach von des klosters vogtbaren gütern nicht<br>mehr nehmen soll, als von jedem gut ein vogtuntt haber und ein vogtjamm. Mon-<br>Boie. 17,116 mit dem irrigen jahr 1341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1329 | Mai 31  | Nurenberg  | heisst die bürger zu Angsburg buiden und schwören seinem oheim herzog Otto von Oest-<br>reich den er zum reichsvicar gesetzt hat wenn er solbst auswendig landes ist über<br>das Lampartische gehirg oder über den Thäringer wald. Reg. Boic. 6,373 mit dem<br>datum: am freitag nach St. Urban. Dagegen giebt eine notiz aus Herwarts II. S.<br>in Augsburg No. 160 freitag vor Urban. also den 24 Mai, und Stetten Gesch, von<br>Angsburg 1,97 freitag nach Veit, also 21 Juni, während nach Reg. Boic. 6,371 her- |
| 1330 | Juni 8  |            | zog Otto am 23. Mai die Iudiägung als schon geschehen beurkundet.<br>hebt die dem herzog Ileiarich von Braunschweig geschehene verpfändung von personen<br>oder sachen im gebiete von Goslar auf, und verspricht die stadt nicht zu verpfänden oder                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1331 | - 8     |            | zu veräussern ausser in fällen driagender noth oder augenscheinliehen autzeus. Löutzelt hatt dem gräden Rainadd von Geldern die gand, dass die söhnen und tiehter die er mit seiner gemahlin, der schwester des köutis von England, erzeugen wird, stadt und burg Ninwegen mit allen zugehör und besonders mit dem zoll ehen so vom rérich haben sollen, wie graf Rainald sie hat. Nyhoff Gedenkwaardigheden van Gelderland 1.264. Oeleb 1.267.                                                                      |
| 1332 | - 15    |            | schreibt den grafen Burchard von Mansfeld und Courad von Wernigerode dass er die<br>ihnen aufgetragene pilege der stadt Goslar hiermit widerrufe. Hahn Coll. Mon. 1,270.<br>Oefele 1,770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1333 | - 15    |            | erlanbt dem rath und der stadt Goslar welche ganz mit räubern umgeben ist sich mit<br>gewäffneter hand zu schützen und an ihren heleidigern sich zu rächen. Zugleich<br>gebietet er, dass der dortige vogt als in einer reichsunmittelbaren stadt unter Jkai-<br>serlichem banne richten solle. Heineccius Ant. Gosl. 1,338. Lünig 13,838,                                                                                                                                                                           |
| 1334 | - 24    | _          | versetzt an Stephan und Albrecht Zant bürger zu Regensburg das sebultheissenamt das<br>friedensgericht und das kammeramt daselbst auf vierzehn jahre um 450 pfund regensb.<br>pf. Reg. Boic. 6,375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1335 | - 26    |            | bestätigt im allgemeinen die privilegien der stadt Aehen, und widerruft was er oder seine<br>vorfahren im widerspruch mit denselben verordnet haben möchten. Or. in Achen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1336 | - 26    | _          | bestätigt and transsumirt der stadt Rotenburg an der Tauber die privilegien Rudolfs d. d. Hagenan den 13 Mai 1274, Albrechts d. d. Nürmberg 18 Nov. 1299 und Heinrichs d. d. Speier 11 Marz 1309, and gieht ihnen neue privilegien in bezug anf ühr staditrecht, ihre reichslehen, die vertretung der bei ihnen gesessenen edellenue, den schutz den neneu spitals und die competenz ihres landgerichtes. L\u00e4nig 14;306. Vergl. Ben-                                                                             |
|      | - 29    |            | sen Untersuchungen über Rotenburg 138,147 und 199.  Die heutige einung der städte Esslügen, Reutlingen, Rouwei, Heilbronn, Hall, Gemünd, Weil und Weinsberg zu einem gemeinen hauffrieden, welcher so lange währen sollte als der kaiser Ladwig lebt und uneh seinem tode noch ein jahr, bei Datt de pace publ. 30, wurde mit gunst gebet und wille des kaisers geschlössen.                                                                                                                                         |
| 1337 | Juli 10 | Regenspurg | erlauht zum nutzen der stadt Augsburg nnd auch des landes, dass man daselbst die münze<br>dergestalt schlagen möge dass die mark aus dreizehn loth bestehe. Reg. Boic. 6,377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | - 21    |            | Anknuft könig Johanns von Böhmen aus Italien. Geheime verhandlungen mit demsel-<br>ben während 22 tagen und unerwartete verständigung. Petr. Zitt. apud Dobner 5,450.<br>Vergl. die Regesten könig Johanns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1339 | - 21    |            | (Nürnberg) gebietet der studt Frankfurt, den dortigen Inden, die sich mit ihm in bezug<br>auf ihre abgaben und leistungen in den nüchsten zehn jahren verrichtet haben, einen<br>dieser abkuuft entsprechenden schutzbrief auszustellen. Böhner Cod. dipl. Mocnofr.<br>1,510. Bei dem bestimmten zeugniss des Peter von Zittan, der damals selbst in Regens-<br>burg war, kann ich den ausstellungsort Nürnberg am fra einen schreibeibeher halten.                                                                  |
| 1339 | Aug. 4  |            | hefreit auf hitte des Johann Truchsessen von Walpurch nach dem beispiel seiner vorfah-<br>ren Rudolf Albrecht und Henrich die stadt Isni, und giebt ihr recht wie Lindau hat:<br>Dr. in Stuttgart. Oefele 1,761.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1340 | 4       |            | giebt Johann dem Truchsessen von Walpurg volle gewalt zu richten zu Isni und in allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No.  | 1331.   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | 1 .       | stidten und geriehten die er vom reich inne hat, und verleiht ihm auch den bann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |         |           | daselbst und dass er den fürbas verleihen mag. Oefele 1,764.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1341 | Ang. 4  | Ratisbone | thut der stadt Isni die gande, dass sie niemand pfänden soll für Johann den Truchses-<br>sen von Walpurg; desgleichen dass sie sehädliche leute, die vor ihr gerieht gebun-<br>den kommen, mit sieben überwinden mögen wie in andern reichsstädten; will auch<br>dass der Bynoft ab sei. Ocifet 1,764.                                                                                                                                      |
| 1312 | - 4     |           | thut dem Heinrich von Dürrenwangen die gnad, dass er zehn Juden in seinen vesten zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1343 | - 6     |           | Sulzberg oder zu Düreuwangen hilten möge bis auf seinen widerraf. Oefele 1,763 wo das salatum ut sapras auf dominien post vincula Petri geht. Die Reg. Bole. 6,377 geben diese urkunde als am samstag nach St. Peterstag nusgestellt zum 6 Juli; indem sie das jodenfalls unvollständig mitgetheilte datum auf Peter und Paul beziehen macht gemeinschaftlich mit Koling Johann von Bohmen in bezug auf die unterf ein herzo-               |
|      |         |           | geu von Baieru Heinrich dem alten and Otto, gebrüdern, und Heinrich dem jüngern<br>in deren vollmacht vorgenommene landestheilung eine riehtung über deren gennis-<br>schaltliche verhältinisse; anamenlich über gegennstige erbrechte, über verkausserungen,<br>bisherige ansprüche unter einander, haldigung der dienstleuto u. s. w. Krenner Aulei-<br>tung zu der baierischen Landatgaen 133.                                           |
| 1344 | - 7     |           | matcht gemeinschaftlich, mit könig, Johann von Böhmen in vollmacht der gebrüder Heinrich und Otto so wie Heinrich des jüngern, dreier herzoge von NiederBaiern, unter diesen eine theilung ihrer lande hargen und städte, und beschreibt in gegenwäritiger urkunde insbesondere den theil Heinrichs des jüngern, welcher die geriehte Landau, Dingolfung, Vilshören u. s. w. entbilet. Krenner Andeiung zu den baierischen Landaufagen 129. |
|      |         |           | Vergl. daselbst 141 und folgg, wo noch weitere urkundl, nachrichten über diese theilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1345 | - 12    |           | gefobt gemeinschaftlich mit könig Johann von Böhmen dem herzog Otto von Baiern behof-<br>fen zu sein, dass ihm Schärding bleibe und Burkhausen werde, wenn ihm herzog<br>Heinricht der ältere Burkhausen bis zu einem gewissen tag nicht wieder gegeben                                                                                                                                                                                     |
|      |         |           | haben werde, Oefele 2,157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1346 | - 13    |           | vereinigt sich mit könig Johann von Böhmer die länder und stüdte welche sie beide in<br>der Lombardei und in Toscana haben gemeinschaftlich zu beschirmen. Arroden Archi-<br>vum Monachiense 37. Vergl. Buchner 439.                                                                                                                                                                                                                        |
| 1347 | - 20    | Nürnberg  | verschaft den grafen Ludwig und Friedrich von Octtingen, seinen lieben beimlichen, 700 mark silber auf des reichs Juden zu Strassburg, darob sie jährlich sechzig mark geniessen sollen, und giebt ihnen dieses zur steuer an der landgrafschaft Elsass so sie erkauft haben, Neue hist. Abhandl. der baier. Akad. 1,312 extr.                                                                                                              |
| 1348 | - 30    |           | verziehtet auf alle forderungen namentlich auch der Juden wegen die er an bischof Wolf-<br>ram von Wirzburg hat, und verspricht demselben geld und kost wenn er ihm in dem<br>land oder ausserhalb dienen wird. Reg. Boie. 6,383.                                                                                                                                                                                                           |
| 1349 | Sept. 1 |           | bestätigt dem benedictinerkloster Lorch in augsburger dioces das eingerückte privileg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1350 | - 2     |           | könig Rudolfs d. d. Rotenburg 3 April 1274. Besold Doc. red. 1,455. Petri Suevia eeel, 542-<br>thut demselben die ¿mad dass niemand mit dessen eigenleuten etwas zu sehaffen haben<br>solfe denn das reich der abt und der pfleger. Besold 1,450. Petri 542.                                                                                                                                                                                |
| 1351 | _ 2     |           | bestätigt demselben die güter zu Tahenvelt den hof zu Bntzingen und die güter zu Dor-<br>genstat. Rep. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1352 | - 5     |           | erläutert die theilung zwischen den herzogen Heinrich, Otto und Heinrich dem jüngern<br>von NiederBaiern dahin, dass sie die erst gemachte und nun wieder für unrichtig                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |         |           | gehaltene theilung überlegen und besser ausgleichen soflen nach den salbüchern und<br>einer guten kundschaft. Freyberg Gesch. der baier. Landtage 1,232.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1353 | - 6     |           | beurkundet dass er den Rudolf herzogen zu Saehsen und dessen marschall von Pappen-<br>lieim bei ihrem rechte fässt bleiben, das zu ihrem amt (des reiehs erz- und erbmar-<br>schaft) gehört. Uefele 1,764.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1354 | Oet. 14 | Auguste   | giebt dem Arnold von Mumepach canonicus zu Eiehstädt und dem magister Ulrich von<br>Augsburg volle macht und gewalt, um namens seiner mit dem pabst Johann XXH                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |         |           | eine gütliehe abkunft zu unterhandeln. Gewold Def. Lud. 124. — Die nähere instruc-<br>tion dieser gesandtschaft steht Gewold Def. Lud. 118. Olenschlager Staatsgesch. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1       |           | bittet den palset Johann XXII, von dessen geneigtheit hierzu er vernommen, mittel und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No.  | 1551.   | 1        |                                                                                                                                                                          |
|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |          | wege anfzusuchen, wie mit behåltniss der ehre des römischen stuhls and des heiligen                                                                                      |
|      |         | 1        | reichs friede und eintracht zwischen ihnen könne hergestellt werden. Sepe fit                                                                                            |
|      |         | 1        | attulisse dientur. Zwar ohno datum, doch unzweiselhast hierher gehörig. Gewold                                                                                           |
| 1356 | Oct. 18 |          | Def. Lud. 123. Olenschlager Staatsgesch, 180.                                                                                                                            |
| 1990 | Oct. 15 | Augusto  | eignet dem kloster Fürstenfeld die vogtei über das widum zu Estingen die der pfarrer<br>von Emmeringen zum heil seiner seele demselben gegeben hat. Reg. Boic. 6,387.    |
| 1357 | - 18    |          | eignet demselben den von Friedrich Zeller demselben gegebenen sedelhof zu Herrenzell                                                                                     |
|      |         |          | genannt der Pühelhof. Reg. Boic. 6,387.                                                                                                                                  |
| 1358 | - 20    |          | bestätigt dem kloster Weingarten das eingerückte privileg könig Rudolfs d. d. Ulm 12 April                                                                               |
|      |         |          | 1274, worin die urkunde könig Friedrichs von 1153, doch ohne angabe der jahreszahl,                                                                                      |
|      |         | 1        | enthalten ist, Or. in Stuttgart.                                                                                                                                         |
| 1359 | - 21    | _        | schlägt dem grafen Albrecht zu Werdenberg genannt von dem Heiligenberg um des dien-                                                                                      |
|      | 1       |          | stes willen den er ihm mit zwölf helmen gen Brandenburg thun soll 300 mark silber                                                                                        |
|      |         |          | auf die demselben bereits für 1200 mark in dem Allgan auf das freie gerieht (d. h.                                                                                       |
|      |         | 1        | die grafschaft Eglofs) bestellte pfandschaft. Vidimus von 15t5 in Stuttgart.                                                                                             |
| 1360 |         |          | Subsidum quod petiit dominus in Marchiam. Oefele 1,764. Dass dieses verzeiehniss des von 24 fürsten, grafen und herrn verlangten zuzugs hierher gehöre beweiset die vor- |
|      |         |          | stchende urkunde, Uebrigens muss bei Oesele im zweiten posten Lawbinberg, im                                                                                             |
|      |         |          | sechszehnten Henricus de Arnstete und im vierundzwanzigsten Cholditz gelesen werden.                                                                                     |
| 1361 | - 21    |          | sehlägt dem alten grafen Ludwig von Octtingen auf die demselben um 2200 pfund heller                                                                                     |
|      |         | 1        | verpfändete steuer zu Donauwerth weitere 400 pfund heller welehe ihm von einer                                                                                           |
|      |         |          | jahressteuer versessen sind (d. h. welche ihm die bürger dieser stadt nicht gezahlt                                                                                      |
|      | 1       |          | hatten). Oefole 1,761.                                                                                                                                                   |
| 1362 | - 21    |          | empfiehlt dem alten grafen Ludwig von Oettingen die stadt Donauwerth also dass er sie                                                                                    |
| 1363 | - 20    |          | von seinetwegen vertreten soll wo dessen noth wird. Oefele 1,764.                                                                                                        |
| 1303 | - 20    |          | dazu gehört und seine und des reichs stener zu Offenburg und zu Gengenbaeh um                                                                                            |
|      |         |          | 500 mark silber, um welche sie sie lûsen sollen von markgraf Rud. von Baden dem                                                                                          |
|      |         |          | altern, and sehlägt ihnen um ihrer dienste willen weitere 300 mark darauf. Oefele 1,764.                                                                                 |
| 1364 | - 22    |          | bekennt dem herzog Chunrad zu Urslingen schuldig zu sein hundert mark silber und                                                                                         |
|      |         |          | hundert pfund beller um die dienste die er ihm und dem reiehe gethan hat, und wei-                                                                                       |
|      | 1       | -        | set die ihm an auf des reiehs gewöhnliche steuer zu St. Gallen. Oefele 1,764.                                                                                            |
| 1365 | - 22    |          | giebt dem herzog von Urslingen und Swenigern von Lichtenstein 200 pfund heller, und                                                                                      |
|      |         |          | weiset sie damit auf die von graf Rud, von Hohenburch verwalteten nutzen in der<br>landvogtei zu Elsass, Oefele 1,765.                                                   |
| 1366 | - 22    |          | beurkundet dass er mit graf Rudolf (nicht Friedrich) von Hohenberch wegen der ihm                                                                                        |
| 1300 | - 20    |          | empfohlenen landvogtei zu Elsass übereinkommen sei, dass er sich derselben unter-                                                                                        |
|      | 1       |          | winden solle, ob nun graf Ulrich von Wirtenberg in dieser beziehung dem kaiser                                                                                           |
|      | 1       | 1        | gehorsam sein wolle, oder nicht. Oefele 1,765. Vergl. die nrk. vom 20 Dec.                                                                                               |
| 1367 | - 23    |          | verpfändet dem Ulrich von Königseck die vogteien zu Appenzell, Huntwyl, Trogen u. s. w.                                                                                  |
|      |         |          | für handert mark silber. Zellweger Urkundenbuch von Appenzell 1,129.                                                                                                     |
| 1368 | Nov. t  | Munichen | beurkundet, dass er dem grafen Bertold von Graisbach vollmacht gegeben habe mit allen                                                                                    |
|      |         |          | städten, sie sind in der pflege von Wirtenberg, von graf Rudolf von Hohenburg, von                                                                                       |
|      | 1       | 1        | graf Heinrich von Werdenberg und Peters von Hoheneck, seiner landvögte, nm die<br>bändnisse zwischen ihm, seinen kindern und dem land zu Baiern, so wie ihrer selbst     |
|      | 1       | 1        | zu theidigen, was er dann genehm halten will. Herwarts HS. zu Augsburg No. 179.                                                                                          |
|      | 1       | 1        | Vergl. Jägers Ulm 230 und Pfister Gesch. von Schwaben 24,227; beim erstern ist das                                                                                       |
|      |         |          | jahr, beim zweiten der monat der urkunde verdruckt.                                                                                                                      |
| 1369 | - 1     | _        | setzt den grafen Bertold von Graisbach und Marstetten genannt von Niffen zum haupt-                                                                                      |
|      | 1       | 1        | mann in seinem land zu Baiern, und giebt ihm volle gewalt an seiner statt zu thun                                                                                        |
|      | 1       | 1        | und zu lassen, amdeute zu setzen und zu entsetzen, von ihnen rechnung zu nehmen                                                                                          |
|      |         |          | u. s. w. Auch soll er nach des kaisers tod seiner kinder pfleger sein in dem                                                                                             |
|      |         |          | genannten lando bis auf deren widerrufen. Oefele 1,765.<br>bestätigt demselben mit kaiserlichem siegel die pfandsehaft zu Ottobeuern die er ihm vor-                     |
| 1370 | - "     | -        | pestatigi demsemen mit kaisernesiem sieger die plandsenait zu Ottobenera die er inm vor-                                                                                 |

| No.  | 1531. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |              | dem mit königlichen briefen versetzt hat. Oefele 1,765. Vergl. unten 3 Dec. 1331<br>und Buchner 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1371 | Nov   | Munichen     | gestattet dem abt Burcard von Kempten an allen seiner gerichtsbarkeit unterworfenen<br>orten auch vor dem empfang der regalien zu richten, und bestätigt die privilegien<br>seines klosters. Reg. Boic. 6,387.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1372 |       |              | beurkundet dass er seinen bürgern zu Aichach die vierzig pfund münchener pf. jahressteuer auf so lang als nöthig erlassen habe, nm darans eine den gedachten markt umgebende maner zu bauen. Priv. MS. in München 25,148. Der ausstellungsort fehlt                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1373 | - 1   |              | eignet dem capitel zu Augsburg die zwei höfe zu Pizwangen an dem Mosberg, wegen<br>deren sie seines vaters jahrestag zu begehen haben. Reg. Boic. 6,388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1374 | -     |              | entscheidet zwischen dem domcapitel zu Augsbarg und dem marschall Wilhelm von Biber-<br>haeh um genannte güter welche der letztere dem capitel widerrechtlich vorenthielt.<br>Reg. Boic: 6,389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1375 | - 1   | -            | überträgt dem grafen Berthold von Graisbach seinem hauptmann in OberBaiern, dem Peter<br>von Hoheneck seinem landvogt in Augsburg und dem Heinrich von Gumpenberg sei-<br>nem viztum die güter des domeapitels von Angsburg zu schirmen. Reg. Boic. 6,389.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1376 | -     | 3            | gebietet seinen amtleuten, dass sie den Wulfinch Ramunch von Hugolfingen und andere<br>genannte personen, daza alle edle leute die ihm von dem Weilheimer anerstorben<br>sind, schirmen vor jedermann, besonders vor Heinrich dem Seevelder. Hund baier-<br>Stammbuch 1,368 vollst.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1377 | - t   | 3            | bestätigt dem herzog Heinrich dem j\u00e4ungern von Baiern, seinem vetter, dessen theil des<br>landes zu Baiern nach der briefo sage, welche diesem herzog Otto dar\u00fcber gegehen<br>hat, Oefele 2,137. Vergl. Heinr. Rebdorf apud Freher 1,814.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1378 | - 3   | Ulme         | macht einen bündnissbrief zwischen herru und sisäden in Schwahen. Jäger Gesch. von<br>Heilbrom 1,113 extr. Pisker Gesch. von Schwahen 2,925 extr. Da unterm 5 Dec.<br>noch eine weitere beurkundung dieses bündnisses vorkommt, so könnte man hezwei-<br>rleln, ob der kaiser sehon an dieser ersten verbriefung unmittelbaren anbeit genom-<br>men habe, wenn nicht die beitrittsurkunde seiner drei söhne Ludwig, Stephan und<br>Ludwig vom beuigen tage bei Datt die pace publ. 3 the jehned entschiede. |
| 1379 | - 2   | 3 Nürnberg   | thut der atadt Bopfingen die gaad, dass niemand keinen ban thun soll vor derselben, es<br>wäre dann dass er gleiche bürden mit denen in derselben tragen wolle an stenern<br>wachen und andern sachen. Löuig 13,209.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1380 | - 2   | 3            | beauftragt den grafen Bertold von Graisbach den Heinrich von Gumpenberg und den Ber-<br>told Truchsessen von Küllenthal, dans sie den marsteall Wilhelm von Biberbach zum<br>gehorsam gegen die am 6 Nov. von ihm zu gunsten des capitets in Augsburg gemachte<br>schiedung in guite oder durch zwang vermögen sollen. Reg. Boic. 6,300.                                                                                                                                                                    |
| 1381 | - 2   | 4 Babenberg  | nimmt das gotteshaus zu Bamberg in seinen besondern frieden und sehirm mit seinen leuten und gütern. Oefele 1,765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1382 | - 2   | 4            | bestätigt der bamberger kirche die von seinen vorsahren erhaltenen privilegien wegen freiheit von fremden gerichten, bergwerksregal u. s. w. Oesele 1,765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1383 | - 2   | 4            | bestätigt dem bischof von Bamberg das recht in Villach und Griven münze schlagen zu lassen. Lünig 17,41. Ludewig SS. 1,1154. Oefele 1,765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1384 | - 1   | 7 Hammelburg | verleiht auf bitte des abtes Heinrich von Fuld der stadt Hammelburg einen jahrmarkt,<br>sodann freiheit recht und gewohnheit wie Gelnhausen hat. Lünig 19,933. Oefele 1,766.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1385 | Dec.  | 2            | that Chanraden von dem Rebstoch und seinen erben von Birtzburch die gand, dass sie<br>sechs Juden haben sollen in ihren vesten mit allen rechten und nutzen bis an sein<br>widerrufen. Oefele 1,765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1386 | -     | 3 Franchenfu | t setat dem grafen Bertold von Graisbach seinem hanptmann in OberBaiern um 400 mark<br>die er ihm für geleistete dieuste sehuldig geworden die vogtei Ottobeuern zum pfand,<br>Reg. Boic. 6,380. Vergl. vorher 1 Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1367 | -     | 4            | widerruft die briefe die er gegen die freiheit der stadt Achen an Heinrich genannt Mule<br>Bintzvelt und Johann Scheffelhart als er in Italien war aus vergessenheit und wegen<br>deren Zudringlichkeit gegeben hat. Original in Achen, — Daselbts sind noch vier<br>andere denselben gegenstand betreffende originale mit folgenden addressen: an graf                                                                                                                                                     |

| No.  | 1351.  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1388 | Dec. 5 |              | Adolf von Berg, an graf Reinald von Geldern, an Reinald herrn von Montjoye und von Valehenburch, an graf Wilhelm von Holland. beurkundet dasse mit tverdachtem seinem und seines rathes rath mit seinen lieben kindern und fürsten Lndwig markgrafen von Brandenburg, Stephan und Ludwig dem                                                                                                                              |
|      |        |              | jungen herzogen in Baiern und demselben land in ÜberBaiern, mit Bertold grafen zu<br>Graisbach seinem hauptmann in Baiern, Heinrich von Gempenberg seinem viztum,<br>oder wer hauptmann und viztum in ÜberBaiern wird, mit dem biechof Ulrich von<br>Augsburg, dazu den städten Augsburg, Ulm, Bilrach, Memmingen, Keunpten, Kauf-<br>beuern, Ravensburg, Pfullendorf, Ueberlingen, Lindau, Constanz, St. Gallen, Zürich, |
|      |        |              | Reutlingen, Rotweil, Weil, Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg, Halle, Esslingen und Gemünd gehoten und geheissen habe, dass sich die stidte getreulich mit einander verbinden zu seinen kindern und den vorgenannten herrn und dem land zu Baiern so lang er lebt und dann noch zwei jahre zu gegenseitigem schutz und inshesondere ansch noch auf den fall einer neuen konigswahl. Driginal in Ausburg. Verzl. ohen 20 Nov.   |
| 1389 | - 19   | Franchenfurt | und könig Johann von Böhmen vereinigen sich ihre zweiungen durch schiedsrichter ent-<br>scheiden zu lassen; dahei werden genannt graf Bertold von Graisbach, Hartmann von<br>Cronberg, Ludwig von Hohenloch. Arroden Arch. Monach. 38. Vergl. Buchner 441.                                                                                                                                                                |
| 1390 | - 19   | _            | und könig Johann von Böhmen vereinigen sich, dass der letztere sich keiner zum reich<br>gehörigen lug oder stadt unterziehen soll ohne des kaisers willen, der ihm jedoch<br>die lehen die er jetzt hat für seine schäden lassen soll. Arroden 38. Vergl. Buchner 441.                                                                                                                                                    |
| 1391 | - 20   |              | bestätigt den bürgern von Gelnhausen sechs eingerückte privilegien seiner vorfahren am reich. Lünig 13,790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1392 | - 20   |              | bestätigt dem Deutschorden das inserirte privileg kaiser Friedrich II d. d. Tarent, April<br>1221, und alle dessen sonstige rechte und freiheiten. Feder Hist. dipl. Unterricht de<br>1751 No. 14. Brandenburgische Ussprainusgesch. 140.                                                                                                                                                                                 |
| 1393 | - 20   |              | empfiehlt dem grafen Rud. von Hohenberch des reichts landvogtei zu Elsass mit allen<br>nutzen, der von seinetwegen zu pflegen und zu geniessen als ein landvogt durch<br>recht. Defele 1,764.                                                                                                                                                                                                                             |
| 1394 | 20     |              | verspricht demselben ihn nie von dieser landvogtei zu thun bevor er ihm etwa davon<br>gehabte kosten und schaden vergütet habe nach des von Niffen rath. Oefele 1,764.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1393 | - 23   | _            | gebietet der stadt Nordhausen in einem umständlichen briefe wiederholt und beim ver-<br>luste ihrer privilegien, diejenigen geistlichen welche sich dem erzbischof Balduin von<br>Trier als pfleger und sehützer der mainzer kirche nicht unterwerfen wollen nus der<br>stadt zu vertreiben. Försteinaum Gesch. von Nordhausen 14.                                                                                        |
| 1396 | - 24   |              | bestätigt dem decan und dem capitel der Erfurter kirche alle seine besitzungen und rechte<br>Ocfele 1,766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1397 | - 24   |              | verleiht der stadt Erfurt eine jährliche messe vom sonntag Misericordia bis zum himmel-<br>fahrtstage. Oefele 1,766. Dalberg Beitr, zur Gesch. der Erf. Handlung 43.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1398 | - 24   | -            | verspricht dem landgrafen von Hessen wenn er einen zoll nuf den Rhein legen werde ihn<br>in dessen besitz zu setzen bis er den betrag erhalten habe worüber er des kaisers<br>schuldbriefe hat. Oefele 1,766.                                                                                                                                                                                                             |
| 1399 | - 24   | _            | ertheilt dem von Wittgenstein gleiches versprechen mit einem vorbehalt in bezug auf<br>graf Gerlach von Nassau. Oefele 1,766.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1400 | - 24   |              | bestätigt den leuten in Schwitz, Uri und Unterwalden alle ihre privilegien rechte und<br>gute gewohnheiten. Oefele 1,766.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401 | _ 24   |              | gebietet dem rath zu Wimpfen, dass er die dortigen ehorherrn an den von ihnen und<br>ihren vicarien bewohnten häusern derselben freiheit geniessen lasse, deren sie sich<br>unter den königen Rudolf Albrecht und Heinrich erfreuten. Abschrift in Darmstadt.                                                                                                                                                             |
| 1402 | - 24   |              | gebietet der stadt Wimpfen, dass sie das dortige stift nicht gegen dessen freiheiten belä-<br>stige. Abschrift in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1403 | - 26   |              | bekennt den frankfurter bürgern Jacob Knoblanch und Heinrich von Holzhausen um kosten<br>4000 pfund heller schuldig zu sein, deren sie 1800 einnehmen sollen von den ersten<br>flüssen die den Ikhein heralgehen, den rest aber von dem zoll zu Oppenheim mit<br>naheren bestimmungen. Zu trüstern dass ihnen das so wirklich widerfahre setzt                                                                            |

| No.    | 1551.           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τ.     |                 |              | hnen der kaiser die edeln mannen Bertold von Nyffen und bruder Heinrich von<br>Zipplingen. Oefele 1,768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1404   | Dec. 27         | Franchenfurt | bekeant dass er dem grafen Ulrich von Wittenberg wegen kost und sehaden in abrech-<br>nung schuldig gehlichen sei 1781 pfund heller, und weisst ihn damit auf die steuer<br>von Christen und Juden zu llagenau und auf den nutzen von dem reichsforst daselbat,<br>indem er zugleich wegen dessen etwa noch unverrechneten einnahmen aus dem gedach-<br>ten forst und der lundpflege zu Elsas vorbehalte macht. Oefde 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1405   | 1552.<br>Jan. 3 |              | bewilligt dem Johann von Braunshorn herrn zu Beilstein und seinem sohne Gerlach weib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                 |              | liche nachfolge in ihre reichslehen. Günther Cod. dipl. 3.303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 106  | - 6             |              | ernennt dem nonnenkløster Gnadenthal zum schirmer seines hofs Steinsfeld und auderer<br>seiner güter den edeln mann Craft von Hohenloch seinen marschall. Hansselmann<br>Landesholt. 2,118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1407   | - 8             |              | beståtigt dem bischof Gerlach von Worms und dessen capitel zwei eingerückte briefe der<br>kaiser Otto I vom April 970 und Heinrich II vom Aug. 1012. Schannat Hist. Worm, 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1408   | - 8             | _            | bestätigt dem erwählten und bestätigten bisehof Gerlach von Worms das eingerückte pri-<br>vileg kaiser Heinrichs VI d. d. Worms 10 Juni 1196 nebst allen andern privilegien<br>seines hochstiftes, und fügt hinzu dass niemand ohne des bischofs erlanbniss zu Dirm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                 |              | stein solle gerichtsbarkeit ausüben dürfen, Copiarium Worm, in Darmstadt fol. 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1409   | - 12            |              | schlägt seinem marschall Chraft von Hohenloch durch seiner dienste willen 2000 pfund<br>heller auf die pfandschaft über Crailsheim, und verspricht ihm ersatz dessen was er<br>an der veste verbauen wird. Hansselmann Laudesboh. 2,137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1410   | - 22            | _            | erlaubt der reichsstadt Wimpfen als bürger anzunehmen wen sie will, es seien pfaffen<br>laien oder Juden. Lünig 14,644.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 1411 | - 26            | _            | ermächtigt bürgermeister und rath zu Lautern die reisenden mit wagen und pferden zu<br>nöthigen, dass sie ihren weg durch die stadt und nicht anderswo vorbei nehmen.<br>Acta Pal. 1,73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1412   | - 27            | -            | befreit dem Rangrafen Heinrich von der neuen Beinburg seine stadt Roekenhausen, und<br>giebt derselben recht freiung und gewohnheit wie Frankfurt hat. Acta Pal. 1,53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1113   | - 27            |              | erlaubt dem Ruprecht Schenken von Schweinsherg in der stadt Schweinsberg vier Juden<br>zu haben bis auf widerruf. Kuchenbecker Anal. 1,91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1444   | - 27            |              | befreit dem Ruprecht Schenken von Schweinsberg die stadt Schweinsberg, und giebt ihr recht<br>und gewohnheit wie Frankfart hat nebst einem wochenmarkt, Kuchenbecker Anal. 1,92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1415   | - 27            |              | gebietet allen reiebsgetewen dem ritter Pillung von Ingelheim gegen schuldteiss ritter<br>burgermeister rah (welche namentlich angeführt sind) und die gemeinde der stadt<br>Mainz beholfen zu nein, welche auf jenes klage in die aberacht gekommen sind, wie<br>denn anch genannter Pillung wegen einem ansprach von 4000 mark silber die nntz-<br>gewehr all ihres gutes erhalten habe. Wirdwein Subs. 4,367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1416   | - 28            |              | beurkandet den am tage vorher ergangenen rochtsspruch, wonach auf klage der mainzer gestütlichkeit wegen eines ihr zugefügen ühre 200000 mark betragenden schadens die statt Mainz in die acht erkliet und anleit auf all ihr gut gegeben wird. Zugleich wird die statel aller von dem erzafüt erhaltenen privilegien werbautig erklärt, die acht und anleit soll ohne einwiltigung der kläger nicht zurückgenommen werden; wer den verartheilten fürder beholfen ist soll gleiche schuld tragen; alle früher mit ihnen einsgegangenen bändnisse sollten aufgelöset sein. Diese urkunde ist doppelt ausgefertigt: einmal mit mehr als bundert namen der frevelnden mainzer bürger bei Würde wein Dijal, Mog. 1,480 und zum zweiten mal aur mit einigen namen ebendas, 1,480 |
| 1417   | - 28            |              | und bei Höfer Auswahl deutscher Urkk. 252.  beurknated assa an dem gestrigen gerichtstage zwischen der geistlichkeit von Mainz auf der einen und dieser stadt auf der andern solle das mainzische stift St. Victor gegen erath bärger und gemeinde dasselbst 6000 mark sibler wegen zersformg seines mäu- sters eingeklagt, und dass er demselben auf sein ansuchen Gottfrieden von Eppstein den zeitigen antmann zu Oppenheim und burgmannen und rath dasselbst zu anleitern auf der Mainzer gut, und viele genannte herrn und städte zu schirmern und helfern gegeben habe. Abschriftlich aus Islatien.                                                                                                                                                                   |

| No.  | 1332.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1418 | Jan. 29 | Franchenfurt | errichtet zur vergütung der dienstleistungen deren er und das reich seitens des grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1410 |         | Tarcacatare  | Wilhelm von Holland sehr dringend bedarf, zu dessen gunsten auf zehn jahre zülle<br>zwischen Hesingen und Calenburg an dem Leck und zu Woudrichen an der Maas<br>und Waal. Mieris 2,2926.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1419 | - 30    |              | heastfragt den Churard von Lyndborst grafen zu Dortmund alle reisende aufzuhalten and<br>gefangen zu nehmen, welche ihm und seitens sohne dem marktgrafen von Branden-<br>burg nachtheil zu bringen beabsichtigen, namentlich solche von denen es wahrschein-<br>lich (d) ist, dass sie an den hof des von Avignon der siehen plabat nennt reisen wollen.<br>Thiersch der Hanpstathl zu Dortmund 76. So ungenau der abdruck dieses briefes-<br>ist (in der jührszahl ist zviressime nangelassen und die rechtschreibung ist verän-<br>dert), so gewiss ist doch von päballeichen emissären die der heransgeber darin wahr-<br>nehmen will nichts in demselben enthelten. |
| 1420 | Febr. 1 |              | macht eine sühne zwischen burggraf und burgmannen der burg zu Friedberg einer, und<br>den bürgern der aucht daschbat aufere seite, verordent dass die alten schöffen bei<br>ihren herkömmlichen ehren bleiben und dass sie abgehende schöffen durch neue wah-<br>len ersetzen sollen; geschicht dies aber nicht binnen monatsfrist, so soll die waht<br>dem burggrafen stehen; der käuser verspricht ferner die St. Catlanrienkapeille auf<br>seine kosten abbrechen und an einem andern ort aufrichten zu lassen der zu keinem<br>streit veranlassung geben möge. Kafnigs streitigkeiten sollen frenadlich gerichtet                                                    |
|      |         |              | werden, wie schon jetzt die mishellung wegen dem bau der anf einem geweihten<br>friedhofe geschehen sein soll auf den ansspruch erbauer kundschaft. Lünig 12.106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1421 | - 2     |              | thut den Dentschordensherrn zu Frankfurt die gnade, dass sie wöchentlich vier fuder<br>holzes aus des reichs forst zu ihrem nutzen fahren mögen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1422 | - a     |              | gebietet dem grafen Wilhelm von Catzenelnbogen und seinen vormündern die jetzt sind,<br>den zoll zu Rheinfels abzalassen, indem der kaiser mit rath der fürsten und herru<br>die zölle überall auf dem Rhein, womit dieser sehr verschäugen ist gewesen, abge-<br>genommen und verringert habe. Günther Cod. dipl. 3-3.311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1423 | - 16    |              | (Nurenberg) verbietet dem rath zu Minden den dortigen bischof Ludwig in der ausübung<br>seiner verwaltungs- und justürrechte nicht widerrechtlich zu beschweren. Würdtwein<br>Nov. Subs. 11,130. Der ausstellungsvert passt nicht ins itierret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1424 | - 31    |              | erklärt dass die von ihm an einige städte märkte und dörfer der herm ertheilte freiheit<br>nicht den nin habe, als sollten diese nan alle die freiheit und die besonderen gan-<br>den haben wie Frankfurt und andere reichsstädte; sondern dass sie sogethane frei-<br>heit nar an wochenmärkten mögen haben and ihr urtheil zu suschen nach der stadt<br>recht darnach sie freiheit erhielten. Böhmer Cod. dijb. Moenofr. 1,517. Privilegia et<br>Pacts von Frankfurt 20. Orth Reichsmessen 563. Länig 33,566.                                                                                                                                                          |
| 1425 | - 25    |              | gebietet den vier reichsstädten und den andern reichsgetreuen in der Wetterau den burg-<br>lichen ban zu Flörsheim nach beendigung des kriegs zwischen dem stuhl und der<br>stadt Mainz mit gewalt abzubrechen, wenn es der erzbischof von Trier nicht gütwillig<br>than will. Böhnner Cod. dipl. Moenofr. 1,348. Priv. et Pacta von Frankfurt 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1426 | - 2     | -            | erlaubt dem Conrad von Trimperg zehn mark auf dem zoll zu Frankfurt die er vom reich<br>zu lehen hat an den gelnhäuser bürger Sifrid von Roitenbach zu verkaufen. Sencken-<br>berg Sel. 1,190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1427 | Mārz 3  |              | thut den bürgern gemeinlich von Friedberg die gnad, dass er ihre jährlichen beiden märkte<br>anf Walparg und Michel von der bisherigen daner von acht tagen auf vierzehn tage<br>verlängert. Neuere abschrift mitgeleheilt von Dieffenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1428 | - 0     | Nurenberg    | ermächtigt den grafen Berthold von Henneberg mit den Juden zu Wirzburg und anders-<br>wo denen das stift Pidda geld schuldig ist ein gütliches abkommen zu treffen, Schul-<br>tes Gesch. von Henneberg 2,104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1429 | - 1     | -            | ermächtigt die stadt Hagenau jöhrlich vierundzwanzig von der gemeinde und den hand-<br>werkern zu wählen die gewalt in der stadt haben sollen, mit näheren bestimmungen<br>über die stadtverfassung. Schöpfin Als. dipl. 2,144. Oefele 1,767 vollst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1430 |         |              | thut der stadt Nürnberg die gnade dass ihre leute nicht vor fremdes gerieht geladen wer-<br>den sollen. (Wölkern) Hist. Nor. dipl. 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1431 |         |              | bestätigt dem bischof Ludwig zu Minden die freigerichte zu Berndessen bei der Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.   | 1552.          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |           | zu Berekercken und zu Blasne mit königsbann nach fehmerecht, erlaubt ihm noch<br>drei andere freisibhle zu errichten, und befreit den Burkard Cruse, der ein dienst-<br>mann des hochstifts war, dass er als freigraf gerichte besitzen nüge. Lünig 17,116.<br>Pistorius Script. 3,840. Datt de pace publica 734.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1432  | Márz 9         | Nurenberg | thut der stadt Nürnberg die gnade, dass keiner in den nürnberger forst fahren und holz<br>daraus holen darf als die von altersber dazu das recht haben. (Wülckern) Hist. Nor. dipl. 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1433  | - 9            | -         | bestätigt dem kloster St. Egidien zu Nürnberg alle von seinen vorfahren erhaltene privi-<br>legien. Reg. Boie. 7.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1434  | - 9            |           | bestätigt den verkaufsvertrag zwischen dem kloster Hersfeld auf der einen, und den gra-<br>fen Güuther und Heinrich von Schwarzburg auf der anderu seite über die stadt Arn-<br>stadt. Oefele 1,768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1435  | - 16           |           | quittirt der stadt Rotenburg über 200 pfund heller reichssteuer. Bensen Unters. über<br>Rotenburg 174 extr. — Eine andere auch Rotenburg betreffende urkunde von dem-<br>selben tag Reg. Boie. 7,8 ist hiermit nicht zu vereinigen, wenn solche wirklich in<br>Rotenburg ausgestellt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| t #36 | - 27           | Минсьев   | beststigt allen gottesbiauern im land zu Baiern und jeglichem besonders die ganden die<br>sie von pabsten kaisern und königen haben, immat sie in seinen schirm, und hefreit<br>sie von weltlicher gewalt, dass sie hiufür ewiglich für ihn und seine nachkommen<br>nicht phand noch gelter sein sollen. Mit dem datum ferieit gve Listare: Hand 3,169-<br>Mon. Boie. 9,518. Reg. Boie 7,141 mit freitig nach Läture (Apr. 3); Mon. Eoie.<br>5,500. Fischer Kl. Schriffen 1,122. Metchelbeck (hron. Bened. Bar. 2,113.                                                                         |
| 1437  | April 1<br>— 3 | Etal      | verleiht Gertruden der hausfrau des Chunrad Perger die hube zu Ruegsee, Reg. Boie. 7.10.<br>Die in einigen abdrücken von heute datirte urkunde für die baierischen klüster siehe<br>unterm 27 März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1438  | - 6            | Müncheu   | entscheidet einen streit zwischen Ruffen von Perg seinem richter zu Riedenburg und dem<br>abt Albert zu St. Emmeram wegen dem vogtrecht aus einem Donauwerd oberhalb<br>Regensburg nach dem ausspruch von schiedsrichtern dahin, dass jährlich drei schil-<br>linge vogtrecht bezahlt werden sollen. Zirngibl 340. Reg. Boic. 7,11.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1439  | - 7            |           | befreit deu abt vou St. Enumeram dass er weder in person noch durch einen anwalt<br>vor einem baierischen landgerichte zu erscheinen schuldig sein solle wenn der klä-<br>ger nach der ersten klage bei den angedingten rechten nicht erschienen ist, Liber<br>probat. ad. Mausoleum 453 nach Zirngbl. Reg. Böie. 7,11.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1440  | - 12           |           | beurkundet, dass er Heinrich dem Panlstorfer von Ruden und seiner wirtin Bestrizen<br>burg und markt Ruden sammt allem zugehör abgekauft habe um 1600 grindr egens-<br>burger pfennig, dass er ferner mit ihnen überelingekommen sei dass die ihnen ver-<br>pfindeten vesten Holenstein und Abelnburch sammt andern ihren gütern die zu Ruden<br>nicht gebören nach ihr beldert tod ihm und seinen erben ledig sein sollen, woegeen<br>er ihnen als widerlegung Regenstauf burg markgericht und pflege sammt andern ge-<br>nannten gütern in Ichenslänglichen genuss giebt. Oeßel 1768 vollst. |
| 1441  | - 23           |           | bestätigt dem kloster Diesseu das privilegium, dass dessen leute vor keinem dorfrichter<br>sondern nur vor dem landrichter belangt werden könuen, Mou. Boie. 8,234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1442  | - 23           |           | verbietet dem richter zu Landsberg und der gemeinde zu Diezzen keinen von des klos-<br>ters Diessen leuten zu bürgern zu empfangen. Reg. Boic. 7,13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1443  | - 21           |           | bestätigt dem gotteshaus zu Beurberg die gewohnheit dass seine richter in der dortigeu<br>pfarre nichts zu richten haben ausser um todschlag diebstahl und notnunft. Mon,<br>Boic. 0,416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1444  | - 24           |           | beurkunde dass er mit der stadt Mählhausen wegen der aeinem fürsten und schwieger-<br>sohn markigar Friedrich vom Meissen zu seiner tochter Mechtild als morgengabe und<br>widerlegung gegebenen anweisung dahln übereingekommen sei, dass die stadt dem<br>markgräften füld tunsend mark silber terminsweise in elf jahren zahlen und dann<br>fernere fülf jahre aller steuer bet dienst und fordrung ledig sein soll. Orfeie 1,771.                                                                                                                                                          |
| 1445  | Mai 1          | Auguste   | entzieht denen vou Seveld die misbrauchte vogtei des klosters Hegibach (oder Haibach) in augsburger dioces, und überträgt dieselbe dem rittermeister im neugestifteten kloster Etal mit genauer bestimmung von dessen rechten. Hund 2,388. Vergl. Oefele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No.  | 1552. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |            | Script. 1,767 we sich eine urkunde gleichen inhalts aber mit andern werten und ohne datum findet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1446 | Mai 2 | Auguste,   | bestätigt die zwischen abt Heinrich von Fuld und dem capitel daselbst abgesehlossene<br>einigung. Schannat Hist. Fuld. 251 wo jedoch gerade der inhalt der einigung absicht<br>lich ausgelassen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1447 | - 3   | _          | verordnet dass diejenigen welchen er die ersten bitten an das kloster Lorch gegeben<br>keinen anspruch haben sollen an die pfründen des capitels zu Augsburg und des<br>besagten klosters (aici). Repert. Doc. in Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1448 | - s   | Ulme       | hebt auf die nachrieht, dass die stadt Govlar häufig räuberischen anfällen ausgesetzt und<br>in ihrer verheidigung ohn andere hölfe nur auf ihre eigenem mittel beschhaft sei, zu<br>ihrer sehoaung die pflegbefehlung derselben an die grafen von Mansfeld und Werni-<br>gerode wieder auf, und befreit sie während für järbre von aller steuer unter dem<br>beding dass sie dennachst 300 mark silber zu Nordhausen an grafen Bertold von<br>Heuneberg seinen lieben heimilichen aussable. Oefele 1,769 vollst.        |
| 1449 | . *   |            | verleist dem Deutschorden, besonders um dem bruder Heinrich von Zipplingen landcom<br>thur in Franken seinem lieben heimlichen darün sich gefällig zu erweisen, die herr-<br>lichkeit der studt Riga in Liefland ihres gebietes und ihrer einwohner in derselben<br>weise wie diese sich selbst dem orden übergeben haben. Oefele 1,770 vollst.<br>Najerisky ludex 1,66 und 124.                                                                                                                                         |
| 1450 | - 8   |            | bekennt dass er dem festen mann Thomasen von Freuntsperg von rechter rechnung und von des grafen Berthold zu Gräsbaben und des viztums Heinrichs von Gumpenherg achidung wegen schuldig worden sei 800 pfund münchener pfennig, und verschaft ihn und seinen erben diese auf der gewöhnlichen steuer zu Rot, die er ihm darum versetzt. Registratura Ludowici IIS. zu Mänchen. Ist jedoch von alter hand wieder durchstrichen und folgt darauf die note bei Ocfelo 1,770 wegen der anweisung auf Mänchen und Wasserburg. |
| 145t | - 10  | _          | thut dem bischof Ulrich von Augsburg die gnade, dass dessen leute nieht gegen seinen<br>willen in städten und märkten zu bürgern empfangen werden sollen. Braun Cod. dipl.<br>August. 11S. zu Augsburg No. 173. Braun Gesch. der bisebüe von Augsburg 2,44t.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1452 | - 11  | Bibrach    | verspricht die treue stadt Mühlhausen in Thüringen um keine notdurft und besonders um<br>kein zugeld morgengabe heimsteuer und widerlegung vom reich zu veräussern. Lünig<br>13,1427. Dumont 13,132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1453 | 15    | Ravensburg | thut dem rath und den bürgern zu Leutkirch die gnade dass sie nicht pfandbar sein sol-<br>len, weder für den der sie vom reich zu pfande hat, noch für irgend einen landvogt<br>Lünig 13,1286 und 1491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1454 | - t*  |            | gebietet den städten Constanz, Ueberlingen, Lindau, Ravensbarz, Sulgen, Bibrach, Mem-<br>mingen, Pfullendorf, Kempten, Wangen und andern reichsstädten das von ihm in<br>schutz genommene kloster Weingarten niebt gegen dessen privilegien zu beschweren.<br>Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1455 | - 18  | -          | verbietet dem rath zu Zürich dass er Gottfried den Müllner von Zürich an seinen reichs-<br>tehen nicht dränge, und ihn nicht vor sein gericht ziehe, vielmehr dass er was an<br>ihn zu fordern sei vor ihn den kaiser bringen solle. Tschudi 1,321.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1456 | - 19  |            | ernennt den Johann Truchsess von Waltpurg neuerdings auf fünf jahre zum pfleger des<br>gotteshauses Kempten, und will auch dass ihm die bürger daselbst schwöfen und<br>untershänig sein sollen von seinet und des abts wegen als ihrem rechten vogt.<br>Oefele 1,771 vollst.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1457 | — 19  |            | beurkundet dass graf Albrecht von Werdenberg seiner wirtin frau Katherinen gräßn von<br>Werdenberg genannt von Kiburch tausend mark silber, die sie zu ihm gebracht, ver-<br>macht hat mit seinem geheiss und willen auf der burg zu dem Heiligenberg. Oefele<br>1,771 vollst.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1458 |       |            | entscheidet einen streit zwischen dem kloster Weingarten auf der einen und der stadt<br>Ravensburg auf der andern seite, die eigenleute des klosters und die steuerpflicht<br>seiner güter betreffend. Oefele 1,772 vollständig doch ohue tag.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1459 | - 20  |            | von diesem tage ist eine lateinische ausfertigung der urkunde vom 3 Juni dieses jahra<br>für Weissenau datirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No.   | 1332.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1460  | Mai 29  | Ravensburg | thut dem Wildgrafen Johnnn die gnade, dass keine reichsstadt seine leute zu bürgern auf-<br>nehmen soll. (Kremer) Gesch. des Wild- und Rheingräßichen Hauses 22 extr.                                                                                                                                                                                                       |
| 1461  | - 29    |            | verleiht dem Wildgrafen Johann von Daun die landgrafschaft die gelegen ist zwischen<br>Mainz und Trier welche die Wildgrafen immer hatten, nebst dem gericht zu Spiess-<br>beim. Lünig 23,1910                                                                                                                                                                              |
| 1462  | 30      |            | genehmigt die seheidung welche graf Wilhelm von Montfort Diepolt von Lutzach und<br>Rudolf der Reiche zwischen dem gotteshaus Weissenau und der stadt Ravensburg<br>gemacht haben in bezug auf das wasser das man nennt die Schausse, auf die vischentze<br>desselben wassers und auf den bau den das gedachte gotteshans darin gethan hat.<br>Or. in Stuttgart.            |
| 1468  | Juni 1  |            | bestätigt der stadt Leutkirch das eingerückte privileg könig Adolfs d. d. Biberach 29 Jan. 1293. Lünig 13,1286. Oefele Script. 1,771 extr. ohne datum.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1464  | _ 3     |            | macht eine sühne zwischen dem gotteshaus MinderaAu (Weissenau) und der stadt Ravens-<br>burg, aufnahme der klosterlente zu bürgern, bestenerang klösterlicher güter u. s. w.<br>betreffend. Lönig 18,733. Or. in Stuttgart; auch lateinisch vom 13 kal. Junii.                                                                                                              |
| 1465  | - 4     |            | versetzt dem grafen Hugo von Bregenz neuerdings das dorf Altdorf gelegen unter dem<br>kloster Weingarten. (Wegelin) Bericht von der landvogtei in Schwaben 145.                                                                                                                                                                                                             |
| 1466  | - 6     | -          | ernennt den grafen Heinrich von Schwarzburg zum pfleger seines sohnes des markgrafen<br>Ludwig von Brandenburg, und weiset ihn mit den 550 mark die er ihm schuldet auf                                                                                                                                                                                                     |
|       |         |            | die einkunste der mark Brandenburg. Denkschr, der Baier. Akad. 14/29 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1467  | _ 6     |            | bekennt dem Ulrich von Königseck hundert mark schuldig zu sein, und verpfändet ihm<br>dafür die vogtei über den hof zu Trogen. Zellweger Appenz. Urkb. 1*,130.                                                                                                                                                                                                              |
| 1468  | - 6     |            | bekennt dem grafen Albrecht zu Werdenberg seinem landvogt und dessen erben 340 mark<br>silber schuldig zu sein, verspricht demselben davon 140 mark von dem gut zu zahlen<br>das ihm die von Ueberlingen demnächst gelten sollen, und sehlägt demselben die                                                                                                                 |
|       |         |            | übrigen 200 mark dergestalt auf seine alten reichspfandschaften, dass, solang diesel-<br>ben nieht bezahlt sind, er an der pflege Megloffs (der grafsehaft Eglofs) unverstossen<br>sein solle. Vidimus von 1515 zu Stuttgart.                                                                                                                                               |
| 1469. | - 6     | _          | verpfändet den grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen wegen 900 mark silber alter<br>und 3800 find heller neuer schald die städte Ortenberg, Offenburg, Gengenbach und<br>Zell. Neue Abhandl der buier. Ak. 1.488 extr. Lang Mat. 2,34 extr. Beide mit dem jahr 1322.                                                                                                    |
| 1470  | - 9     |            | verkündigt den städten Gengenbach, Offenburg, Zell und den landleuten in der Mortenan<br>und der landvogtei, dass er sio den grafen Ludwig nut Friedrich von Oettingen ver-<br>pfändet habe um 1000 mark silber alter und 3800 pfund heller neuer schuld. Nene<br>hist. Abhandl. der baier. Ak. 1,526 wo ich dienstag in der pfingstwoche lese, statt<br>in der asterwoche. |
| 1471  | - 9     | -          | bekennt dem Ulrich von Königseck um ein ross nnd um einen maidem achtzig mark<br>schuldig zu sein, und schlägt ihm diese samme auf die pfandschaft der vogtei zu<br>Trogen. Zellweger Appenzell. Urkb. 1-,131.                                                                                                                                                              |
| 1473  | - 14    | Ulme.      | bestätigt dem grasen Nicolaus von Löwenstein die sreiheiten von Löwenstein, Murhart, Gleichen und Meinhart die sie von seinen vorsahren haben. Acta Pal. 1,360.                                                                                                                                                                                                             |
| 1473  | - 18    | Werde      | verschaft dem grafen Bertold zu Graisbach alldieweil er Ulm von ihm inne hat die<br>gewöhnliche jährliche stadtsteuer. Reg. Boic. 7,18.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1474  | - 28    | Ingolstat  | nimmt das domcapitel zu Eichstädt in seinen besondern schntz. Reg. Boic. 7,19.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1475  | - 29    | -          | bestätigt dem kloster Biburg zwei eingerückte freiheitsbriefe seines vaters des pfalzgrafen<br>Ludwig d. 6. Sigenburg 6 Dec. 1274 und Seligenstadt 10 Febr. 1273. Privilegia HS.<br>in München 25,174.                                                                                                                                                                      |
| 1476  | Juli 15 |            | verleiht seinem getreuen Ch. dem Butzen bürger zu Ingolstadt der Vorchamerinen hans<br>zu Ingolstadt bei dem Osterenthor. Privilegia HS. in München 25,47. Den ausstel-<br>lungsort vergass ich abzusehreiben.                                                                                                                                                              |
| 1477  | - 22    |            | An diesem tage besiegelten die städte Mainz, Strassburg, Worms, Speier und Oppenheim einen vom kaiser mit den erzstiften Trier und Mainz, den hochstiften Speier und Worms und ihnen verabredeten zweijährigen landfrieden von Strassburg bis Bingen, dessen eigendliches datum nicht bekannt ist. Lehmann 690. Länig 6,30. Tolner 100. Dumont 19,138.                      |
|       | ı       | 1          | 19 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No.  | 1332.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1478 | Juli 28 | Straubingen | verleiht seinem lieben marschall Kraft von Hohenloch alle rechte die graf Conrad von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |         |             | Oettingen selig an der veste Burlschwag hatte. Hansselmann Landeshoh. 1,440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1479 |         |             | freit Rudegern von Aelchingen den bach der durch das dorf Holzheim fliesst, dass nie-<br>mand denn er und seine erben darin fischen dürfen. Repert. Doc. in Stuttgart, worin<br>der tag nicht angegeben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1480 | Aug. 15 | Numberg     | erlaubt dem abt Heinrich von Fuld die burg Frankenstein (an der Werra bei Salzungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Aug. 10 |             | zu befestigen «wann wir (der kaiser) diese burg in des reichs namen mit dem heer-<br>schild gewonnen haben.« Schannat Trad. Fuld. 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1482 | - 15    |             | empfieht dem landgrafen Heinrich von Hessen, dass er das von ihm in des reichs schirm<br>genommene stift Fulda während der hürgerlichen unruhen daselbst sehützen möge. Hauck<br>verleiht dem abt Heinrich und dem stift zu Fulda das ungeld zu Salmünster und zu Soden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1452 | 15      |             | nâmlich von zwölf eimern weins einen. Hauck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1153 | - 17    | equipment o | bestätigt die von Balduin erzbischof von Trier pfleger des erzstifts Mainz und des hoch-<br>stifts Speier zwischen den herzogen von Biserio Ott und Heinrich dem jüngern einer,<br>und Heinrich dem altern andrenseits gemachte sühne und freundschaft, wonach sie<br>die von kaiser Ladwig und könig Johann von Bühmen gemachten theilungsbriefe<br>getretulich vollziehen, die versetzten g\u00e4ter bis Ostern l\u00f6ssen und alle gefangenen ledig<br>sagen sollen. Reg. Boie. 7,200.                                                                                                 |
| 1484 | - 17    |             | ertheilt der stadt Wirzburg die freiheit dass kein dortiger bürger vor einen auswartigen<br>richter sondern nur vor den dortigen hofrichter oder bischof solle geladen werden<br>köunen. Reg. Boic. 7.21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1485 | - 17    |             | (Etal) macht eine sehr merkwürdige ordnung für das von ihm für zwanzig benedietiner-<br>mönche und dreizehn ritter mit deren frauen gestiftete kloster Etal. Ilund 2,208.<br>Mon. Boic. 7,233. Reg. Boic. 7,21. Der ausstellungsort passt nicht im sirinerar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1486 | - 19    |             | giebt seinen vettern den pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht volle gewalt Riechen das dorf<br>einzulösen von dengenigen wem und um so viel als es vom reiche versetzt ist, wen<br>auf diese pfandsumme zu der von Sinsheim zugerechnet und dieses dorf nur augleich<br>nit Sinsheim soll gelöset werden. Sollte es aber gar nicht verpfandet sein, so sollen<br>sie sich des dorfes doch unterwinden und es haben mit Sinsheim. Höfer Geitschrift<br>unterwinden und den den den den den den den den den d                                                                                     |
| 1487 | - 21    |             | 2,510 wo das datum nach einem pfälz. copialbuch zu ergänzen ist: Der geben ist zu<br>Nürnberg am mittwoch vor sand Bartholomäus u. s. w.<br>verkündigt den vier weiterauischen reichsstädeu, dass Conrad von Trimberg ungeachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1400 |         |             | des beistandes den er den geächteten bürgern von Mainz geleistet habe vom kaiser wieder begnadigt worden sei. Reg. Boic. 7,21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1488 | - 23    |             | verpfändet dem erzbisehof Balduin von Trier und seinem erzstift das königliche recht<br>den abten von Prüm und Epternach die regalien zu ertheilen für 3000 mark silber.<br>Hontheim Hist, Trev. 2,117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1489 | 23      |             | beststigt in einem umfassenden und sehr merkwärdigen briefe dem erzbischof Baldini<br>alle privilegien des erzstifts Trier, namentlich dass dreissig genannte orte desselben<br>sich des fraufunter rechts bedienen sollen, dass das schloss Clotten und Cochem mit<br>ihrem bedeutenden zugekor beim erzstift bleiben sollen, dass der erzbischof allent-<br>halben mütze schlagen möge u. s. w. Houtstein flist. Trev. 2,118—122.                                                                                                                                                        |
| 1490 | - 23    | -           | ertheilt dem erzbischof Balduin von Trier als verweser des erzstifts Mainz frankfurter freiheit für Algesheim. Reg. litt. ecel. Mog. IIS. in Wirzburg 4,124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1491 | - 27    | -           | ertheilt auf bitte desselben und zum nutzen der mainzer kirche dem ort Eltvil im Rhein-<br>gau das recht der befestigung und freiheit wie Frankfurt hat. Guden Cod. dipl. 3.281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1493 | - 22    |             | Vertrag zwischen kaiser Ludwig und König Johann von Bühmen durch erzbischof Balduin von Trier, dass einer dem andern getru sein, und nicht nach dessen leid ehre und gut traehten wollte. Buchner 442. Aus diesem extract ergieht sich nicht mit voller bestimmtleit wer eigentlich aussteller dieses vertrags war. – Arroden in seinem ver zeichnisse des archivs zu München erwähnt eine solche urkunde ausgestellt: Landshut pfinstag nach, allerheitigen 1332 (Nov. 5), was aber nicht recht passt. errheit der sauft Dortmund eine sehr unfassende und gehaltreiche bestätigung ihrer |
| 1493 | - 11    |             | cenanten freiheiten. Namentlich wird hierin auch der stadtgrafschaft erwähnt. Mit<br>goldbulle. Lünig 13,442. Dumont 11,130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No.  | 155   | 2. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1494 | Sept. | 4  | Passaw    | benrkundet gemeinschaftlich mit könig Johann von Böhmen in welcher weise die thai-<br>dung vollführt werden soll, die sie zwischen Heinrich dem älteren Otto seinem bru-<br>der und Heinrich dem jüngeren, herzogen in NiederBaiern, um die theilung ihrer<br>lande gemacht haben. Oefele 2,160. Reg. Böie. 7,22.                                        |
| 1495 | _     | 12 | München   | bestätigt den bürgern von Nürnberg ihre zollfreiheit an siebenzig genannten orten. (Wöl-<br>kern) Hist. Nor. dipl. 281.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1496 |       | 20 |           | giebt dem grafen Bertold zu Graisbaeh und Marstetten genannt von Neyffen volle gewalt<br>zu tädingen mit der stadt Augsburg um ihre gewöhnliche steuer, welche er dem-<br>selben von Neyffen verschafft hat, und sagt die stadt um so manche jahre der steuer<br>los als sie diesem beriehten wird. Or. in Augsburg.                                     |
| 1497 | Oct.  | 13 |           | eignet dem kloster Zell den Stumpfhof und das fischlehen zu Schsenkeim. Reg. Boic. 7,25.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1498 | -     | 14 |           | befiehlt dem Johann Truchsess zu Waldburg seinen landvogt die bürger zu Ravensburg<br>so oft sie die am 3 Juni 1332 mit dem kloster Weissenau gemachte sühne überfahren<br>unz zwanzig mark zu pfänden. L\u00e4nig 18,764. (Wegelin) Bericht von der Landvog-<br>tei in Schwaben 33.                                                                     |
| 1499 | -     | 16 | _         | erneuert den bürgern zu Rain in einer merkwürdigen und umfassenden urkunde ihre alten rechte nnd ihre stadtfreiung. Lori Lechrain 50.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1500 | Nov.  | 6  | _         | verordnet zur wiederherstellung des älteren rechts, dass zwischen Landshat und dem<br>gebirg kein salz anderswo über die Isar fahren solle als zu München, und gestattet<br>daselbat eine salzniederlage zu halten. Mit goldbulle. Bergmann München 72 mit<br>guten abbild der bulle. Lori Bergrecht 9.                                                  |
| 1501 | -     | 6  |           | verbietet dass künftig kein salz die Donau auf zu berge durch sein herzogthum Baiern<br>gehen solle. Bergmann München 76. Lori Bergrecht 8.                                                                                                                                                                                                              |
| 1502 | -     | 9  |           | eröffnet seinem richter zu Schwaben, dass fürder kein salz zwischen Landsbut und dem<br>gebirg über die Isar gehen solle als zu München, wo eine niederlage sein solle.<br>Bergmann München 74.                                                                                                                                                          |
| 1503 | -     | 9  |           | erlässt ein gleichlautendes beschlischreiben au den richter zu Aybling. Bergmann München 74.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1504 | -     | 9  |           | verleiht Hartlein dem Kürsner zu München den graben der burg daselbst am Schwabin-<br>gerthor so lange seine bofstatt geht um darauf zu bauen. Bergmann München 4.<br>belehnt in ansehung der gmad und treue, die er seinem (natürlichen) sohn Ludwig von                                                                                                |
| 1505 | _     | 13 |           | Riggershoven schuligi ist, und um die dienste die er ihm in wälsehen lauden<br>gethan hat, denselben von seiner herrschaft wegen zu Baiern mit der burg zu Rig-<br>gershoven und genanntem zugehör. Oefte 2,174.                                                                                                                                         |
| 1506 | -     | 16 |           | bestätigt dem gotteshaus Benedictheuern seine privilegien die es hat von pabsten kaisern<br>königen, und bestimmt genau den tunkreis innerhalb welchem der abt über alle ver-<br>breehen zu richten hat ausser den dreien die den tod nach sich ziehen. Mon, Boic,<br>7,165. Meichelbeck Chron. Bened. Bur. 1,151. Reg. Boie, 7,27. Mit Reg. 19, Imp. 6. |
| 1507 | -     | 23 | Nurenberg | befiehlt den pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht die wildbanne in des reichs wäldern im<br>Speiergau, besonders im Haslocher holz, zu hegen. Widder Beschr. der Pfalz 2,291.                                                                                                                                                                                 |
| 1508 | -     | 30 |           | verleiht Johannsen dem Aresinger und dessen erben um seiner dienste willen seine vog-<br>tei üher einen hof und über eine hube zu Stainbach, deren eigenschaft ihnen (den                                                                                                                                                                                |
|      |       |    |           | beschenkten) angehört, also dass nun niemand fürbas mit den guten niehts zu schaf-<br>fen und zu thun hab. Privilegia H. S. in München 25,361.                                                                                                                                                                                                           |
| 1509 | Dec   |    |           | belehnt Johann den Siegler und Chunrat seinen bruder mit den gütern zu grozzen und<br>wenigen Oltsnitz, zu Swergenbach und zu Michelrante. Schütz Corpus 4,230.                                                                                                                                                                                          |
| 1510 | -     | 11 |           | giebt dem aht Heinrich von Fuld und seinem stift alle diejenigen bürger von Fuld mit<br>leib und gut wider die er in die reiehascht gethan hatte und die von dannen entron-<br>nen waren, auf alle ansprüche und forderungen an dieselben verzichtend. Schannat<br>Hist. Fuld 202. Oefele 1,760.                                                         |
| 1511 | -     | 18 |           | gestattet den Deutschordensbrüdern zu Nürnberg auf bitte des Heinrich von Zupplingen<br>landcomthurs zu Frauken, aus dem markt Eschenbach eine stadt zu machen, wel-<br>ehe recht und freiheit wie Weissenburg haben soll. Reg. Boie. 7,29.                                                                                                              |
| 1512 | -     | 26 | München   | that dem kloster Etal die gnade dass niemand deasen leute oder die auf dessen gütern<br>gesessen sind pfänden solle als um gökt und zins die sie dem kloster schuldig sind,<br>und weiset hiernach seine beamten. Mon. Boio. 1,200.                                                                                                                      |

| No.  | 1332.   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1513 | Dec. 26 | München    | verbietet allen seinen amtleuten die leute des probstes von Inning pflegers des gotteshau-<br>ses St. Emmeran zu Regensburg so wie alle welche auf dessen und des gotteshauses<br>gütern sitzen zu pfinden, ausser wegen gült und zins die sie dem kloster schuldig sind-<br>Reg. Boic. 7,30. Liber Prob. ad Mausol. 451 nach Zirngibl.                                                                                                                             |
| 1514 | - 27    |            | scheig, 1901. 1,305. Luber Prof. 20 Ausbook 1931 nach Zungun.  Arbeitst seiner mahme der herzogin Mechtild, gräfin von Sponheim, dass der hischof von Trier das dorf Cröve und was daru gehört gern lösen wolle, dass er aber dazu kei- nen willen habe ihn das klosen zu lasson, und daher mit ihren brüdern wenn sie zu ihm kommen trachten wolle mehr geld darauf zu schlagen, damit die pfandschaft bei ihr bleibe. Leddehar Archiv 14,213.                     |
|      | 1333.   |            | an briber bearsa, steller rights.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1515 | Jan. 21 |            | gestattet dem Ulrich erwähltem und bestätigtem bischof von Augsburg die von könig<br>Albrecht dem Ulrich Kammrer von Wellenburch für hundert pfund heller verpfändeten<br>reichsgüter im Mittelsten und in Aitingen an sich zu lösen. Reg. Boic. 7,80.                                                                                                                                                                                                              |
| 1516 | - 25    |            | gestattet den Clarennonnen in München zu jeder ihrer beiden mühlen zwischen München<br>und Talkirchen einen wagen zu haben, an dem sie niemand irren soll. Mon. Boic-<br>21,265 and 18,132.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1517 | Febr. 6 | Nurenberch | schreikt an rath und bärger zu Worms dass er den tod des bischofs Gerlach wegen des-<br>sen gehabter verdienste vielfach bedaure. Zugleich gebietet er denselben keine von<br>dem von Avignon (filius de Avions) ernannte person nad besonders nicht den Sal-<br>mann zu ihrem und ihrer stadt bischof zu empfangen bei strafo aller rechte und liehen<br>beraubt zu werden und noch sonst die kaiserliche angunde zu spären. Or: in Worms.                         |
| 1518 | - 8     |            | gebietet dem rath zu Halle dass er die Velderinern eine dortige bürgerin naterweise<br>gewisse güter dem kloster Combarg wiederkäuflich zurück zu geben. Combarger<br>Copialbuch sec. XVI in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1519 | - 00    |            | ermahnt den bischof Albrecht von Halberstadt dass er von der stadt Aschersleben abläs-<br>sch möge, inden nothe ein reichslehen und der graf Bernhard von Anhalt von wegen<br>des fürstenthums Ascanien damit belehnt sei. Beckmann Historie von Anhalt 3,488.<br>Länig 11,181. Das navoliständige datam: post purif. B. M. V. ergiebt nur<br>so viel, dass die urkunde zwischen den 3 und den 9 Februar fällt.                                                     |
| 1520 | - 28    | München    | gleicht die 2000 pfund heller welche er den gebrüdern Ludwig und Friedrich grafen von<br>Oettingen um die lösung der stadt Lauingen schuldig geworden ist dergestalt aus,<br>dass er ihnen tausend pfund auf die stadt Rotenbarg anweiset und ihnen andere tau-<br>send auf des reichs veste und markt Horburch schlägt. Nene hist. Abhandl. der<br>baier. Akad. 1,536.                                                                                             |
| 1521 | Mára 15 |            | bestätigt allen äbten und prälaten in seinem land zu Baiern alle ihre briefe gnaden rechte<br>and freiheiten die sie von pabsten kaisern königen und von männiglich haben; sie<br>sollen demnach seinen erben und nachkommen weder von rechts noch von gewalts<br>wegen schuldig sein etwas zu leisten oder zu geben, weder mit steuern diensten noch                                                                                                               |
|      |         |            | wagfahrten, ansser was sie aus ganzer lieb und gunst mit willen erzeigen; wer da-<br>wider handelt soll in der acht unseres herren and in dem ewigen flach sein, dabei<br>soll als strafe erlogen ein fürst des reichs handert mark reinen geldes, ein freier<br>oder ein gar fünfzig, ein diesnahrer oder ein ritter, ein vitztum pfleger und richter<br>zehn mark, ein edelmann sechs mark silbers. Hund 3,170. Mon. Boic, 5,502. Fischer<br>Kl. Schriffen 1,334. |
| 1523 | - 17    |            | macht aus dem verfallenen kloster zu Unserer Lieben Frau in der vorstadt zu Weissenburg<br>ein spital, benrkundot dass das kloster Wilzburg demselben genannte güter abgetre-<br>ten habe, stellt es unter leitung und aufsicht von abt and convent dieses klosters,<br>und schenkt dem kloster und spital das holz das da heisset der Steinperz. Jung<br>Beschr. von Wilzburg 42. Schötz Corpus 4,281. Falkenstein Ant. Norde, 4,120.                              |
| 1523 | - 18    |            | eignet dem kloster Fürstenfeld das holz Zelle an der Lenten welches Berthold der Peu-<br>harter demselben verkanste. Reg. Boic. 7,39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1524 | - 26    | Pazzowe    | harter demiseinen verkanite. Reg. Boic. 7,398. genchnigt den vertrag den sein lieber eidam und fürst Friedrich markgraf zu Meissen mit<br>den bürgern von Nordhausen über die 3000 mark silber geschlossen, die der kaiser<br>ibm zur heimstener zu seiner tochter auf diese stadt verschaft hatte, and entlässt                                                                                                                                                    |

| No.  | 1555  |         | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |         | Plieselbe bis Walpurg und von dann während elf jahren aller forderungen seitens des reichs. Förstemann Gesch. von Nordhausen 16.                                                                                                                                                                                             |
| 1525 | April | 4 Munic | wider di freyheit di si daruber habents nicht zu beschweren. Or. in Worms, dessen<br>rückenschrift aus dem sechszehnten jahrhundert den inhalt auf den weinschank deutet.                                                                                                                                                    |
| 1526 | -     | 8 -     | weiset die ihm vom kloster Tegernsee zu zahlenden stenern dem Chunrad Chummers-<br>brucker seinem jägermeister an. Reg. Boic. 7,42.                                                                                                                                                                                          |
| 1527 | - 1   | 8 -     | schenkt dem siechenspital zu München den forsthaber von verschiedenen höfen zu Nieder der und zu Oler-Sendling. Bergaman Gesch, von München 89 mit abbild des ungewöhnlichen seerets: ein aufrecht stehender adler: S. secretum Ludovici dei gracia Romanorum imperatoris.                                                   |
| 1528 | - 1   |         | verleiht dem Conrad von Apheldorf seinem vogt zu Schongau den mühlslachk zu der<br>Guldenmühl daselbst mit der befügniss dort eine mühle zu bauen mit gleichem recht<br>wie andre freie mühlen im reich haben. Reg. Boic. 7,42                                                                                               |
| 1529 |       | 8 -     | bestätigt die von seinem vetter herzog Otto von Baiern dem gotteshaus Fürstenfeld zuge-<br>standene zollfreie salzfuhr. Mon. Boic. 9,168.                                                                                                                                                                                    |
| 1530 | - 2   |         | deren zu geniessen bis auf seinen widerruf. Neue hist. Abh. der baier. Ak. 1,537.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1531 | - 3   | 8 -     | verschreibt dem bischof Wolfram von Wirzburg für den schaden, den er in seinem dienst<br>bei Strowingen gelitten hat 3000 pfund heller auf dem zoll zu Oppenheim und auf<br>den gefällen von den Juden zu Wirzburg. Reg. Boie. 7,44. Vergl. Lndewig Wirzb.<br>Geschietschreiber 616.                                         |
| 1532 | - 2   | 8 -     | gebietet dem Balduin erzhischof von Trier und pfleger von Mainz den bischof Wolfram<br>von Wirzburg bei der einziehung der vorgenannten 5000 pfund wirksam zu schützen.<br>Reg. Boie. 7,44.                                                                                                                                  |
| 1533 | - 3   | 0 -     | verlängert der stadt Fuld die bisher dort auf Martini gehaltene messe auf dieselbe dauer wie ihre messe in der palmwoehe hat. Schannat Trad. Fuld. 351.                                                                                                                                                                      |
| 1534 | - 3   | 0 -     | — gebietet dem rath zu Frankfurt, dass er dem frankfurter bürger Jacob Knoblauch zur<br>wiedererlangung der güter behüllich sei die von des reichs Sal daselbst entfremdet<br>wurden. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,923.                                                                                                      |
| 1535 | - 3   |         | <ul> <li>bestätigt dem Friedrich von Carben schaltheiss zu Frankfart, den burgmannen zu Fried-<br/>berg und allen denen die in das gericht zu Auchen gehören alle rechte und freihei-<br/>ten die sie an demselben gerichte haben. Lünig 12,107.</li> </ul>                                                                  |
| 1536 | Mai 1 |         | verbietet dem Lutz von Hohenloch die bürger von Wirzburg wider ihre freiheit vor sein gericht zu laden. Reg. Boic. 7,16 wo diese urkunde irrig zum 26 Mai 1332 gezogen ist.                                                                                                                                                  |
| 1537 | - 1   | 3 Rotes | wenn jennand, der in dem dortigen gerichte gesessen ist, der geisdlichkeit liegendes<br>gut vermacht, dieses gut binnen jahresfrist von den bedachten verkauft sein muss,<br>widrigenfalls es dem reich verfallen sein soll. Lünig 13,700. Höfling Gesch. von Lohr 16.                                                       |
| 1539 | - 1   | 4 -     | belehnt den Conrad von Trimberg mit dem reichslehnbaren gericht Udenheim, was dieser<br>vom gr                                                                                                                                                                                           |
| 1539 | - 1   | 1 -     | <ul> <li>befiehlt dem bischof Albrecht von Passau, dass er allen prälaten, pfarrern und geistlichen<br/>verbiete künftig briefe zum nachtheil der ehre und der rechte des reichs bekannt zu<br/>machen. Reg. Boic. 7,46.</li> </ul>                                                                                          |
| 1540 |       | 7 Nurea | sei, was mit dem siegel des markgrafen Ludwig von Brandenburg während dessen<br>minderjährigkeit und ohne genehmigung des kaisers und seines vormunds besiegelt<br>worden. Gercken Cod. dipl. 1,138. Ludewig Rel. 2,298. Gerchen dem ich folge hat<br>das datum als feria secunda, Ludewig als feria sexta post ascensionem. |
| 1541 | - 2   |         | <ul> <li>bestätigt und transsumirt dem kloster des heil. Grabes zu Denkendorf das privileg kaiser</li> <li>Friedrichs 1 d. d. Eslingen 18 Mai 1181. Besold. Doc. red. 1,290. Petri Suevin ecel. 266.</li> </ul>                                                                                                              |
| 1542 | - 3   | 1   -   | versetzt den grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen des reichs Juden zu Strassburg<br>um tausend mark silber. Neue hist. Abhandl. der baier. Ak. 1,496.                                                                                                                                                                   |

| No.  | 1333   |              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1543 | Mai 22 | Nuremberch   | löset fruchtgefälle zu Wendelstein, welche könig Rudon dem probst Albrecht verpfändet hatte, um dreissig pfund wieder ein. Reg. Boic. 7,46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1544 | - 24   |              | ermächtigt den rath zu Regensburg den dortigen Juden den von ihnen in gemässheit der<br>zu Närnberg getroffenen verabredung zu zahlenden betrag abzunöhigen. Reg. Boie.<br>7,46. Vergl. Gemeiner Chronik 1,365 werus sich ergiebt dass die fragliche summe<br>aus 1000 pfund pf. bestand, und dass die herzoge von NiederBaiern als pfandinhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1545 | - ,24  |              | jener Juden dazu ihre einwilligung gaben.<br>hant seinen kammerknechten den Juden zu Regensbarg die gnade, dass sie dieweil sie<br>seinen vettern verpfandet sind weder ihm noch ihnen mehr als ihre jahrliche steuer<br>von 200 pfund pfennigen entrichten sollen, es sei denn dass sie sich an hab und gut<br>serviselisch schoonse, bleiten. Ber Beit, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1546 | - 27   | -            | erweisslich gebessert hätten. Reg. Boic. 7,46.<br>giebt dem Johann Truchsess von Waldburg für Wurzach das memminger stadtrecht. Pap-<br>penheim Chronik der Truchsessen 1,56 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1547 | - 27   | -            | that 1cm kloster Heilsbronn die guad, dass es von seinem gut zu Hirzlachen nur vor<br>geistlichem gericht zecht zu thun schuldig sei. Reg. Boic. 7,47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1548 | - 28   | -            | verleiht der stadt Heilbronn einen dreiwöchentlichen jahrmarkt auf Johannis, der alle<br>rechte und freinag haben soll wie der jahrmarkt zu Frankfurt. Lünig 13,886. Auch<br>das original ist datirt: vritag in den pfingsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1549 | Juni 1 |              | schlägt dem Gebhart von Kamer und dessen hausfrau 400 pfund münchener pfennige auf<br>dessen vom herzogthum Baiern innehabende pfande Rot und Rotnegge. Reg. Boic. 7,48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1550 | - 1    |              | macht eine sähne zwischen dem hischof and capitel an Bamberg einer und den bürgern<br>daselbst andrer seite. Namentlich soll der bischof thärme und thore inne haben, den<br>stadtrath nach gefallen setzen und absetzen, die schöffen aus den bürgern ernennen<br>wie er will, das ungeld von wein bier und andern sachen selbst einnehmen oder ein-<br>nehmen lassen. Mit zeugen, worunter mehrere bürger von Närnherz. Rep. Boit; 7,47<br>wo jedoch das datum: freitag nach ausgehender pfingstwoche auf den 28 Mai als den<br>freitag in der pfinstswoche berogen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1551 | - 10   |              | macht einen landfrieden mit bischof Ulrich von Angsburg, graf Ladwig dem alten von Oettingen, graf Berhold von Grayspacht und von Marstetten genant von Nyffen, graf Ladwig von Oettingen dem jungen und graf Friedrich seinem bruder, mit Johann Trucksess von Wältpurg landvogt in OberSchwaben, Peter von Höheneg landvogt gan Angsburg, mit den zwei von Mindelberg, Burchard dem alten von Elerbach, Burchard seinem sohn, mit den Frizzen dem alten und dem jungen, Berhold dem Truch-sess von Källental, Heinrich von Gumpenberg seinem vizum in OberBaiern, und mit den städete: Augsburg, Lansperg, Schuaga, Füzzen, (Fhempten, Beurrum, Mänmningen, Bybrach, Ulem, Langingen, Gundolfingen, Giengen, Dylingen, Werd, Nördlingen, Bopfängen, Dinkelspühle, Jund dazu mit seinen diensteluten zu Baiern und seinen städe ten München, Ingolstadt und Weilbeim, bis St. Martin der schierst kommt und dann auf zwei jahre. Or: in Augsburg. |
| 1552 | - 20   | Franchenfurt | bekennt von der stadt Wetzlar die bet und atener welche auf nächsten Martini fällig war<br>zum voraus erhalten zu haben, mit der näheren bestimmung dass alle darauf etwa<br>gegebenen anweisungen angeltig sein sollen. Or, in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1553 | - 26   |              | verleiht Gottfrieden dem Wildgrafen von Kirchburg auf dessen bitte ein viertel an der<br>burg zu Nantzstul und nach seiner schwieger tod der frauen von Nantzstul die andern<br>drei theile so weit er das darch recht verleihen mag. Doc. varia HS. in Giessen. —<br>Es wird wohl die chemals sickingische burg Nanstall bei Landstuhl in der westlichen<br>RheinfPalz gemeint sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1554 | Juli 4 | Mentze       | ernennt den Gottfried von Eppstein zum landvogt in der Wetterau, und geleietet den dot-<br>tigen vier reichsstädten demselben als solchem gehorsam zu sein. Böhmer Cod. dipl.<br>Moenoft, 1,523. Bernhard Ant, Wet. 285. Senckenberg Scl. 1,200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1555 | - 1    |              | verspricht demselben wegen den allangeringen einkünften der wetterauischen landvogtei ihn auf das nächste gut zu weisen welches ihm in der Wetterau anfallt, ferner ihn bei kriegen von der landvogtei wegen zu unterstützen, und die dienste die er sonst von ihm bedürfen werde entsprechend zu belohnen. Senckenberg Sel. 1,198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No.          | 153  | 55. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1556         | Juli | 6   | Mentze       | bestätigt dem wormser domeapitel ein eingerücktes privileg könig Riebards d. d. Worms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |      |     |              | 20 April 1269, steuerfreiheit betr. Schannat Hist. Worm. 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1557<br>1558 |      | 17  | Franchenfart | bestätigt dem mainzer domeapitel das patronatrecht zu Ekenheim. Würdtwein Nov. Subs. 8,220. thut den bürgerneistern dem rath und den bürgern zu Frankfurt folgende ganden; dass<br>sie die stadt erweitern mögen ohne dass deshalb die reichssteuer erhöht werde und<br>dergestalt dass die neutsatd mit der aktsatd ein ding acej; sodaan hass sie zu zunsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |      |     |              | dieses baues ihr ungeld mahlgeld nud ihre gefälle mehren mögen und dass allermän- niglich darun tragen soll; ferner verziehtet der kaiser draum füber den Johann Glaser<br>zu richten, nachdem ihm bewiesen worden, dass über frankfurter bärger nur der<br>nehultheise zu Frankfurt enhe der schöffen urtheil zu richten habe; weiter soll der<br>ratb zu Frankfurt seine bürger schirmen dürfen, anch wenn diese in andern stüdten<br>sitzen, endlich soll niemand einen burglichen ban machen dürfen von Seitgenstadt<br>bis an den Rhein und jedweder seite des Mains zwei meilen wegs. Böhmer Cod.<br>dipl. Moenoff, 1,524. Priv. er Pacia der stadt Frankfurt 20. Läng 13,566. |
| 1559         | -    | 18  |              | bescheinigt von den bürgern von Frankfurt die auf Martiui 1333 und 1334 fällig werdende<br>reichsteuer sebon jetzt zum voraus empfangen zu haben. Böhmer Cod, dipl. Moenofr. 1,525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1560         | -    | 19  |              | schlägt dem abt Conrad von Comburg hundert pfund beller anf die demselben für 420<br>pfund heller bisher vom reich versetzt gewesene vogtei zn Gebsatzel, und verspricht<br>dass solche während der lebzeit des abts nicht eingelöset werden soll. Comburger<br>Copialbuch Sec. XVI in Stuttgart 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 156t         | -    | 26  | Wirtzburg    | thut den geneinden der thâler die zu der vogtei St. Gallen gehören, das ist Appenzell,<br>Huntwiler, Tüffen a. s. w. die gnade, dass sie nie vom reiche veräussert werden<br>sollen weder von ihm noch von seinen nachkommen. Zellweger Appenzeller Urkb. I v. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1562         | -    | 29  |              | freit dem grafen Heinrich zu Rieneck und seines bruders kindern die stadt zu OberLohr<br>am Main, and gieht derselben alle rechte wie Gelnhausen hat. Guden Cod. dipl. 5,352.<br>Höfling Gesch. der stadt Lohr 9. Guden dem ich folge datirt dorftstag, Höfling dage-<br>gen dienstag nach Jacobi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1563         | Aug. | 5   | Franchenfurt | thut dem rath und den bürgern gemeinlich zu Gelnhausen die gmad, dass weleher ihrer<br>bürger jahr und tag erb und eigen besitzt deshalb nur vor dem schultheiss zu Geln-<br>hausen belangt werden könne, selbst wenn das eigen und erb in einem andern gericht<br>belegen ist. Länig 13,791 zweimal auf derselben seite. Höfling Gesch. von Lohr 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1564         | -    | 8   |              | bekennt dass ihm die stadt Wezlar ihre reichssteuer gewährt habe von jetzt bis nächsten<br>Martini und dann über zwei jahre, worüber er quittirt und zugleich verordnet dass<br>alle darauf etwa gegebene anweisungen ah sein sollen. Or. in Wczlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| t565         | -    | 9   |              | giebt der stadt Wezlar wegen geleisteter dienste und erlittener grosser arbeit, so wie wegen 1830 pfund heller die sie ihm jetzo in seinen kosten geschenkt hat, das ungelt daselbst, also dass sie es ewiglich erheben und in ihren nutzen kehren mag, ungekränkt von seinen amtleuten und nachkommen. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1566         | -    | 9   |              | thut den bürgern gemeinlich zu Wezlar die gnade, das sie niemaad vor frende gerichte<br>laden, anch dass man sie wegen erbe und eigen nur im ersten jahre des besitzes<br>vor dem richter da das gut gelegen ist, spilter aber nur vor dem reichsscheitlichissen<br>in Wezlar ansprechen solle. Überhaupt sollen sie alle die rechte an sich seiber und<br>an ibrem gut haben, welche die stadt Frankfurt hat. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1567         | -    | 9   |              | widmet um der genehmen dienste wegen die ihm Gottfried graf von Dietz gethan hat,<br>der frau Gutta gräfin von Dietz, Gerhards des vorgenannten grafen sohn ehelicher<br>hausfrau, zehn malter waizengülte nnd zehn malter hafergülte gelegen in dem dorf zu<br>FreienDietz, die derselbe graf von dem reiehe zu lehen hat. Absehrifdlich aus löstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1568         | -    | 10  |              | beurkundet dass der frankfurter bürger Jacob Knoblauch mit seiner gunst des reichs Sal<br>zu Frankfurt nebst zubehör von den erhen der von Breuberg am 1340 pfund einge-<br>löset, sodann 1200 pfund darin verhaut, und ausserdem dem kaiserlichen diener Hen-<br>selln ein pferf für achteil gjund gegeben habe, und verpfindet unu dem gedachten<br>Jacob Knoblauch seiner ehelichen fran und ihren erhen den Sal um alle diese sum-<br>men. Behmer Cod. dipl. Menoenf. 1,390.                                                                                                                                                                                                     |
| 1569         | -    | 10  |              | bestätigt dem frankfurter bürger Hermann von Ovenbach genannt Knoblaneb seiner haus-<br>frau und ihren erben die pfandschaft des gerichtes und dorfes Oberrad, welche sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No.  | 1333.    |              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |              | von den erben des Eberhard von Breuberg um 200 pfund an sich gelöset haben, une<br>auf welche ihnen der kaiser noch weitere 140 pfund geschlagen hat. Böhmer Cod<br>dipl. Moenofr. 1,597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1570 | Ang. 10  | Franchenfurt | bokennt dem abt Heinrich von Fuld 6000 pfund heller schuldig zu sein die er ihm zu<br>besverung und wiederbringung seines stifts zu Fuld gegeben hat, und weiset ihn<br>damit an den zoll zu Oppenheum auf die zwei sehilling die der von Henneberg, Hein-<br>rich von Holzhausen und ihre gesellschaft inne haben, wenn sie von denen ledig<br>werden. Schannat Hist, Fuld. 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1571 | - 27     | Ezzelingen   | beurkundet daas er den streit zwischen dem Deutschordenshaus zu Heilbronn und den<br>bürgern daselbst in betreff des Neckars dahin geschlichtet habe, dass die letzteren den<br>Neckar wenden und kehren mögen wie sie wollen, die Deutschordensherrn aber für<br>den schaden den er an ihrem werde thun michte das alte flussbett erhalten sollen.<br>Länig 13,808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1572 | Sept. 23 | -            | verkündet den vier wetteranischen reichsstädten, dass er mit gemeinem rathe aller herrn<br>die pfahlbärger aufgehoben habe, Böhmer Cod. dipl. Moenof. 1,528. Senckenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1573 | Oct. 1   | _            | Sel. 1,192. Neue Sammlung der Reichsabschiede 1,43. thut dem spital zu Biberach dio gnade dass es jeden beerben soll der in demselben stirbt. L\u00ednig 13,183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1574 | - 2      |              | befreit den Augustinern ihre hofstatt in Esslingen. Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1575 | - 6      | Stuotgarten  | ertheilt dem Heinrich Zwine zu Esslingen die belehnung über die lehen die dessen vor-<br>dern an ihn gehracht haben. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1576 | - 9      |              | giebt dem markgrafen Hermann zu Baden nm den dienst den er ihm thun soll 2100 pfund<br>heller, und verschafft ihm die anf dem zoll zu Merfeld auf dem Rhein den er vom<br>reiehe inne gelaht hat. Schöpflin Hist. Zar. Bad. 5,412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1377 | - 17     |              | bestätigt dem benedictinernonnenkloster Rorbach in halberstadter dioces den besitz aller<br>reichslehnbaren güter die es schon erworben hat oder noch erwerben wird. Mencken<br>Seript. 1,781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1578 | - 17     |              | belehnt seinen sehwager Magnus herzog zu Brannschweig und aeine schwestertochter Sophie, dessen wirtin, und ihre erben, dazu den herzog Otto von Braunschweig; und den lechen der herrschaft den leuten und den g\u00e4ten die er vor geliehen hat seiner sehwester Agnesen markgr\u00e4\u00e4n 2012 prandenburg und ihrer tochter Sophien, also dass sie die erben sollen. (Scheidt) God dipl. zu Mosers Brannschweig-L\u00e4nbe. Knatzer. 435.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1579 | - 23     | Hagenowe     | thut dem spital und den sondersiechen zu Biberoch die gnade, dass sie alle baarschaft<br>und was sonst diejenigen mitbringen die zu ihnen fabren und bei ihnen übernächtig<br>sied behalten sollen. Länig 13,183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1580 | _ 30     |              | sieht dem narkgrafen Rudolf von Baden genannt dem Hessen, der geschworen hat ihn<br>wider männiglich zu helfen, um die dienste die er ihm und dem reich thun soll 3100<br>pfund heller, und verspricht solche ans den elsassischen reichssteuern in zwei zielera<br>zu entrichten, widrigenfalls sie der markgraf auf Sels haben soll. Schöpflin Hist.<br>Zar, Bad. 5,414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1581 | Nov. 13  | Orengawe     | wahrt den brüdern Albrecht und Hartmann von Böckingen ihre rechte zu AltBöckingen<br>anchdem die stadt Heilbronn dieses reichslehen von dem grafen Nielas von Löwen-<br>stein erworben. Jäger Gesch. von Heilbronn 1,62 and 115 beidemal extract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1582 | - 19     | Rotenburg    | gebietet seinem marschall Kraft von Hohenloch, dass er die von ihm in besondern schutz<br>genommenen abt und convent von Comburg aufs kräftigste an ihrer ehre und ihren<br>gut schätzen möge. Ilansselmann Landesh 1,441. Mencken Script, 1,423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | - 00     |              | Hier und wahrscheinlich im 19 Nov. stellte der kaiser dem herzog Heinrich von Nieder-<br>Bniern die geheime verziehtleistung auf das reich aus, wemit er des palases abson-<br>lution zu eirlangen hoffte. Diese noch nicht bekannt gewordene verziehtleistung wahen<br>nach dem revers des herzogs Heinrich vom heutigen tage (Defelo 2,183) and nach demen<br>schreiben des pabstes Johann vom 28 Juni 1334 (Haynald § 20) eine unbedingne, wähör<br>ernd dabei nach Lüdwigs brief an die stadt Worms d. d. Ueberlingen, 24 Juli 1333 (an<br>nur von der wahl des herzogs Heinrich zum römischen könig die rede gewesen seine<br>soll. Vergle die urk. könig Johanns vom Bohnen vom 6 Dec. 1333. Andreas Hatis- |

| No.  | 1353.    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |              | bon. apud Eccard 1,2102. Heinr, Rebdorf, apnd Freher 1,614. Besonders auch Buchner                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1583 | Nov. 26  | Herbipoli    | 449 wo die bisher bekannten urkundlichen nachrichten zusammengestellt sind,<br>ermächtigt den grafen Bertold von Henneberg die probstei zu Achen, deren collatur dem<br>reiche zusteht, wenn sie das nächste mal fällig wird für einmal zu vergeben. Schul-                                                                                       |
| 1594 | - 26     |              | tes Gesch. von Henneberg 2,109.<br>ersucht den bischof Albrecht von Halberstadt, dass er den grafen Bernhard von Anhalt                                                                                                                                                                                                                           |
|      |          |              | in dem besitz der stadt Aschersleben die dieser vom reiche zu lehen hat ferner nicht<br>störe oder ihn bersube, sondern das geraubte zurück gebe und den grafen ruhig<br>lasse, Beckmann Hist, von Anhalt 3,499. Lünig 11,181.                                                                                                                    |
| 1585 | - 26     |              | fordert das capitel zu Halberstadt auf, dass es den dortigen bischof veranlassen möge,<br>dass er den grafen Bernhard von Anhalf ferner nicht in bezng auf die vom reich<br>an lehen tragende stadt Aschersleben beraube. Beckmann Hist. von Anhalt 3,489.<br>Länig 11,181.                                                                       |
| 1596 | - 26     | _            | gebietet den rathmannen und den bürgern zu Aschersleben, dass sie den gehorsam des bischof<br>Albert von Halberstadt verlassen, und sich dem grafen Bernhard von Anhalt, dem<br>sie von reich verlichen sind, unterwerfen sollen. Beckmann Hist. von Anhalt 3,489.<br>Lünig 11,181.                                                               |
| 1587 | - 28     |              | verleibt auf bitte des bischofs Hermann von Wirzburg der stadt Arenstein die freiheit<br>von fremden gerichten und einen jahrmarkt. Chmel Reg. Rnp. No. 2227.                                                                                                                                                                                     |
| 1588 | Dec. 3   | _            | verträgt sich namens seines sohnes des markgrafen Ludwig von Brandenburg mit dem<br>grafen Günther von Lindowe dahin, dass dieser alle alte und nene von dem mark-<br>grafen erhaltene pfandbriefo herausgeben und dagegen 7000 mark empfangen soll für<br>welche ihm die städte Granzowe und Wusterowe versetzt werden. Gereken Cod. dipl. 1,162 |
| 1589 | - 3      |              | bestätigt die satzung so frau Cathrin, Hermannes von Rorbach seligen wirtin, und Anna<br>ihre tochter Otten dem Greiffen an ihren leuten und guten, eigen und leben, gethan<br>haben. Privilegia H. S. in München 23,244.                                                                                                                         |
|      | - 6      |              | Wegen den heute zu Frankfurt mit könig Johann von Böhmen abgeschlossenen verträgen vergl. dessen Regesten.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1590 | - 8      | Franchenfurt | bestätigt dem Gottfried von Eppstein seinen antheil von drei schillingen am reichszoll zu<br>Oppenheim auch wenn der kaiser denselben anderswohin verlegen sollte. Seneken-<br>berg Sel. 2,613.                                                                                                                                                   |
| 1591 | - 8      | _            | erlaubt dem ritter Rudolf von Sachsenhausen und Claren seiner hanswirtin in der Drei-<br>eich rehe zu jagen. Battonsche notiz aus dem freiherrlich von frankensteinischen<br>archive ehemals zu Frankfurt.                                                                                                                                        |
| 1392 | - 19     | Nurenberg    | gebietet den barggrafen von Nürnberg das kloster Heilsbronn mit leib und gut zu schir-<br>men vor allermännsiglich von nun his weihnachten und dann ganze vier jahre. Hocker<br>Suppl. 130. Falckenstein Ant. Nordg. 4,122.                                                                                                                       |
| 1593 | - 23     | Ingolstat    | gestattet dem spital zu Regensburg die zollfreie zufuhr seines getraides zu wasser und zu land. Zirngibl 366.                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1554.    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1594 | Jan. 6   | München      | thut dem kloster Fürstenfeld die gnad, dass man dasselbe um seine eignen güter nur vor<br>ihm beklagen könne u. s. w. Mon. Boic. 9,172.                                                                                                                                                                                                           |
| 1595 | - 8      | -            | bestätigt dem kloster Weingarten die eingerückte urknnde könig Rudolfs d. d. Ulm 12<br>April 1274, die klosterleute betr. Or. in Stattgart.                                                                                                                                                                                                       |
| 1596 | - 10     |              | ertheilt seinen pfassen in den dechaneien zu Menchingen und zu Kanfringen die hier ge-<br>nannten freiheiten wie er solche seinen andern pfassen verlieben hat. Lori Lechrain 52.                                                                                                                                                                 |
| 1597 | - 21     | -            | gebietet seinem richter zu Schwaben, dass er probst und convent zu Beiharding an dem<br>zehnten und dem hof zu Tuntenhausen, wann es ein abgewechseltes gut ist, ungeirret<br>lasse. Mon. Boic. 5,470.                                                                                                                                            |
| 1599 | - 20     |              | giebt dem kloster Fürstenfeld die rechte welche das herzogthum Baiern im dorfe Imchen-<br>hoven hat, nämlich bannschilling von tavern und feilen dingen, wie sein diener<br>Saumsnicht solche zu leben hatte zu diesem behaf aber aufgab. Mon. Boic. 9,169.                                                                                       |
| 1599 | Febr. t2 | Nurenberg    | bestätigt und transsumirt dem kloster Herrn-Alb das privileg könig Adolfs d. d. Albe t3<br>April 1295. Besold Doc. red. 1,84. Petri Suevia eccles. 24.                                                                                                                                                                                            |
| 1600 | - 14     |              | überweiset dem kloster Priesling das eigenthum eines weinberges in Chager als ersatz                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.  | 1554.    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                           | einiger vom kloster erhaltener beim wald Schweinberg gelegener güter. Mon. Boic. 13,251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1601 | Febr. 16 | Nurenberg                 | bestatigt dem probst und den brüdern zu Speinshart den eingerückten schutzbrief kaiser<br>Friedrichs I d. d. Wirzburg 6 Febr. 1163. Speinsharter Fundationsbuch II. S. in<br>München 1,84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1603 | - 26     | München                   | eignet dem gotteshaus zu Beurberg den hof zu Hochstetten, welchen dessen probst von<br>Churat dem Tegeraseer erkauft hat und der lehen des herzogthums Baiern ist, Mon.<br>Boic, 6,417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1603 | - 26     |                           | eignet dem kloater Fürstenfeld den vom herzogthum Baiern zu lehen gehenden zehnt zu<br>Mainpech, den dasselbe von Wernher dem Minnerpeken erknufte nebst noch andern<br>gütern. Reg. Boie. 7,59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1604 | Márz 2   | _                         | befiehlt dem probst des klosters Bernried an der pfarrkirche zu Tutzingen binnen acht<br>tagen einen priester zur verrichtung des gottesdienstes anzustellen. Reg. Boic. 7,69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1605 | - 16     | Nnrenberch                | beauftragt seinen sohn markgrafen Ludwig von Brandenburg den pfarrer in Everswald<br>abausetzen wenn solcher die basse wegen dem an seinem bruder ausgeübten todschlag<br>nicht annehmen wolle, damit die stidte Berlin und Coeln aus dem interdiet erledigt<br>werden mit dem sie deshalb belegt wurden. Gercken Cod, dipl. 3,94.                                                                                                                                                                                                  |
| 1606 | - 16     | -                         | giebt dem ritter Heinrich von Agewanch die mühle zu Planchenburch und den hof zu<br>Meyershofen in so lang bis er dessen zwei tächter Margret und Else jede mit vier-<br>zig pfund augsburger pfennig berathe. Reg. Boic. 7,71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | April 4  | _                         | Wegen der von den Reg. Boic. 7,73 zu diesem tage mitgetheilten urkunde vergl. unten<br>den 8 April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1607 | - 5      |                           | verleiht dem nürnbergischen bürger Conrad Stromer das forstmeisteramt zu Nürnberg wie<br>solches könig Rudolf seinem anherrn verliehen hat. Wölckern 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1008 | - 7      | -                         | entbindet die stadt Regensburg von allen klagen welche Utrich der Husner und dessen<br>hausfrau Offmey gegen sie angebracht, and erklärt alles für ungältig was sie erwirkt<br>haben, nachden diese kläger in seiner gegenwart verzicht geleistet. Reg. Boic. 7,73,<br>Ob die bei Gemeiner Chronik 2,4 erwähnte urkunde von demselben tage wonach der                                                                                                                                                                               |
| 1609 | - 8      |                           | kaiser die genannten kläger an das regenaburger studigericht weiset, hiermit einerlei ivst<br>verspricht wenn Magen wegen rechtwerweigenung in der studi Regenaburg an in ha kom-<br>men den rath darüber zu verachmen, und wenn diever auf seinen eid verheiteft, dass<br>die thatsache falsch und er zur rechtsertheilung beitst eise idann solchen Magen keine<br>weitern folgen zu geben. Gemeiner Chronik 23. Die Reg. Boie. 7,73 enthalten den<br>auszug einer lateinischen won 4. April dattiere ausfertigung dieser urkunde |
| 1610 | - 8      |                           | befiehlt auf ansuchen des raths and der bürger von Regensburg, dass der Trachsess von<br>Küllental entweder allen ansprüchen an sie entsage oder solche in der stadt nach<br>stadtrecht zeltend mache. Reg. Boic. 7,73. Gemeiner Chronik 2-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1611 | - 15     | Regenspurg                | verordnet um dem gebresten an frohnboten abzuhelfen, welchen das ihm von der burg-<br>graßechaft wegen zu Rietenburg zustehende schuldneissenamt zu Regensburg hater,<br>dass künflig nicht mehr die frohnboten, sondern der henker (haher) diselbst das<br>ziedern enthanpten und brennen verrichten soll. Gemeiner Chronik 2,2. Reg. Boie: 7,74.                                                                                                                                                                                  |
| 1612 | - 16     | Patavia                   | nimmt auf bitte des herzogs Otto von Oestreich das cistercienserkloster Neuburg in salz-<br>burger djoces in seinen schutz und bestätigt dessen privilegien. Duellius Frid, pulcher 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1613 | - 19     |                           | beurkundet dass nach der von den städten Offenburg, Gengenbach und andern erbaren<br>leuten in der Mortenau eingezogenen kuntschaft die gebrüder Ludwig und Friedrich<br>grafen von Oettingen recht gethan haben an der fangnisse die sie deun Rysen thaten.<br>Neue hist. Abh. der baier. Akad. 1,338. Die Reg. Böte. 7,74 haben den namen: Sysen.                                                                                                                                                                                 |
| 1614 | Mai 4    | Ingolstat                 | eignet dem kloster Biburg einen acker aus dem gute zu Hörlbach. Reg. Boie. 7,76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1615 | - 6      | ze schwäbi-<br>schen Werd | hist. Abh. der baier. Ak. 1,539.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1616 | - 1      | Tilgen                    | eignet dem kloster NiederSchönfeld das von diesen zu Ingolstadt von dem Eysteter<br>gekaufte hans, und freit dasselbe von steuer wacht und dienst für die lebenszeit des<br>inhabers. Reg. Boic. 7,76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.  | 1334.       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1617 | Mai 7       | Tilgen       | übergiebt demselben nach abgang Osanna der Ambrungerin zu Perchaim höfe und huben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1619 | - 10        | Ingoistad    | zu Mosen, Mochenbeth, Prugglachen u. s. w. Reg. Boic. 7,76. schreibt dem erzhischof Balduin von Trier in bezeg auf den streit zwischen dem abt von Fuld und dem grafen von Ziegenhain, namentlich dass er den grafen veranlasset müge persönlich ans kaiserliebt bollager zu kommen. Schannat Hist. fuld. 238. (Der abt von Fuld erhielt hierard haut urkunde von Litater 1333 vier taussend pfund heller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1619 |             |              | ohne tausend pfund welche Balduin noch besonders in der sühne bedang. Hauck), antwortet demselben dass er seiner empfehlung des mainzer decans Johann nicht folge geben könne, indem Albert der sohn des grafen Rudolf von Hohenberg bereits zum bischof von Constanz gewählt gewesen sei, welchem er nun gegen den Nicolsus vom Kenzingen beistehen mässe den der (angelichte pahst) in Avignon zu der stelle ernannt habe. Schannat Vind. 2,126. Vergl, über diese streitigkeit, welche etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1620 | - 19        | Ueberlingen  | spåter die belagerung von Mersburg zur folge hatte, Joh. Vitod. apud Eccard 1,1810.<br>bestätigt dem gräfen Friedrich von Freiburg die landgrafschaft und das landgericht im<br>Breisgau welches demselben markgraf Heinrich von Hochberg selig als aussteuer-<br>seiner schwester Anna für 700 mark vernetate. Schreiber Urkkhach 1,303. Schöpflin<br>Hist. Zar. Bad. 3,410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1621 | Juni 2      | _            | that den bürgern von Heilbronn die gnade, dass sie niemand wegen weltlichen sachen vor geistliches gericht ziehen soll. Lünig 13,886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1622 | - 3         |              | gebietet der stadt Esslingen die klosterfranen zu Syrmenow bei dem gut das ihr rechtes<br>eigenthum ist bleiben zu lassen. Stattgart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1623 | 11          | _            | verpfändet dem Arnold von Bürglen zwölf mark jährlich aus der gemeinen reichsateuer<br>der zur vogtei St. Gallen gehörigen thäler Appenzell Hundwiller und andern für 120<br>mark silber die er ihm für seinen dienst schuldig geworden ist. Zellweger Appen-<br>zeller Urkkbuch 1-1,133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 00          | vor Merspurg | Belagerung. Der kaiser war hierbei dem grafen Rudolf von Hohenberg zu hülfe, welcher<br>sieh an dem bistham Constanz dafür rächen wollte, dass das capitel nicht seinen<br>sohn zum bischof gewählt hatet. Herzog Altreeht von Osetrich aus den vorlanden<br>heimkehrend zog den kaiser von dieser unrühmlichen unternehmang ab. Johannes<br>Vitodur, apud Eccard 1,1809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1624 | - 17        | _            | bestätigt seinem lieben marschal Kraft von Hohenloch alle die rechte die Engelhard von<br>Weinsberg und dessen vettern an der veste Wengersweiler hatten, die sie mit wild-<br>bann und zugehör dem vorgenannten Kraften verkanft haben. Hansselmann Landes-<br>boh, 1.440. Länig 22,284 wo die veste Beringsweyter heisst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1625 | - 23        | Ubirlingin   | bestätigt den von seinen söhnen, markgraf Ludwig wegen Brandenburg auf der einen,<br>und Stephan, Ludwig und Wilhelm wegen Baiern und dem gut in Franken und<br>Schwaben auf der andern seite gemachten gegenseitigen erbvertrag, und verleiht ihnen<br>ihr land gut und leute zu gesammter hand. Gercken Cod. dipl. 1,121. Fischer Kl.<br>Schriften 2,4. Aetenkhover 235. Ludwig Rel. 10,644.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1626 | <b>— 29</b> |              | schricht dem Napoleon cardinaldiscon des heligen Adrian, dass er das cardinaleullegium<br>dringend gebeten habe, die hablatung eines concils an irgend einem sichern orte ohno<br>verzug zu verordnen, wo er sich dann mit den geistlichen und weltlichen fürsten<br>Dentschlands eininden volleg: überendet him das desschligte ersuchungsschreiben,<br>und hittet ihn um anleitung wenn ihm noch sonst etwas zu thun obliege. Zugleich<br>bevollmachtigt er bei demselben den überbringer in bezug anf die den könig flobert<br>von Neapel betreffende angelegenheit. Baynnid § 31. Nachricht über den inhalt der<br>antwert des cardinals findet sich bedrasschulst § 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1627 | Juli 3      |              | antwort ues caramats nature since necessations is operationed in the the method reliable the method reliab |
| 1628 | - 24        |              | schreibt der stadt Worms dass es nie in sein herz noch in seinen sinn gekommen sei das<br>reich, um das er sich und den seinen maunich zeit weh getan habe, 'bei lebendigem<br>leib ans den händen zu geben; nur über die wahl einen römischen königs ihm zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No.  | 1334.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |              | nachfolger habe er mit fürsten und herrn berathen. Hiemach möchten sie die unslau-<br>fenden geröchte weder glauben, noch dudlen dass darauf gestützt fürsten und herrn<br>taiding in ihre stadt legen (d. h. dasellust berathungen halten). Selbst wenn sie des-<br>halb seinen brief mit seinem siegel sähen, möchten sie dergleichen nicht glauben (l),<br>da die welt voll falscheit sei. Üeberhaupt aber möchten sie sich aller sachen ent-<br>halten bis sie ihn selbst sehen und sprechen. Aus dem original in Worms, Vergl-<br>oben beim 19 Nov. 1333. |
| 1629 | Juli 24 | Ubirlingin   | beurkundet dass Jacob Knoblauch ansser den früberen 1200 pfand keller nochmals 1200<br>pfund auf den Sal in Frankfurt verbant habe, und schlägt ihm auch diese zweiten<br>1200 pfund auf die pfandsumme. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1630 | - 27    | vor Mersburg | nimmt den frankfurter bürger Jacob Knoblauch wegen seiner trenen dienste in besondern<br>schirn und gnad, nimmt ihn anch zu seinem besondern hofgesind, also dasse ar aller<br>freiheit ehren und gewohnheit an leib und gut geniessen soll an allen stätten und zu<br>allen zeiten, deren das kaiserliche tägliche hofgesind geniessend ist. Böhmer Cod.<br>dipl. Moenofr, 1,531. Kribener Gesch, von Frankfurt, 1,520.                                                                                                                                       |
| 1631 | - 28    |              | verpfändet dem grafen Hngo von Bregenz die vogtei über das frauenkloster zu Lindan<br>für 200 mark. Lünig 6,23. Dumont 15,142, Hngo Die Mediatisirung 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1633 | Aug. 11 | Costenz      | thut dem grafen Conrad dem Scherer von Tübingen die gnad, dass seine kinder, söhne<br>und töchter, in dem besitz des reichslehnbaren waldes Schönbuch erbfolgen sollen.<br>Repert, Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1633 | - 23    |              | bestätigt dem grafen Bertold von Henneberg die 200 pfund brandenburger pfennige jührli-<br>cher gülte auf dem zoll zu Frankfurt an der Oder, die demselben sein sohn markgraf<br>Ladwig von Brandenburg auf febzeit verliehen hat. Schultes Gesch. von Henneberg 3,118.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1634 | - 26    | Uberlingen   | befreit die stadt Wezlar wegen dem sie betroffenen brandunglück auf zehn jahre von<br>steuern und diensten. Guden Syll. 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1635 | Sept. 4 | München      | befreit dem kloster Fürstenfeld das von Chnnrat von Tannen dechant von St. Andreas zu<br>Freisingen erhaltens selgeret und überhaupt alle güter des klosters von ateuer ungeld<br>und forderung. Mon. Boic. 9,171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1636 | - 27    | -            | beurkundet dass ihm die bürger zu Augsburg ihre steuer vor haben gegeben vom näch-<br>sten St. Martinstag der über ein jahr kommt zwei ganze jahre, und sagt sie dersel-<br>ben ledig. Or. in Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1637 | 28      |              | vernichtigt die von dem abgesetzten abt Heinrich von Hirschau ohne einwilligung des<br>capitels abgeschlossenen verkäufe und verkümmerungen von klostergütern. Besold<br>Doc. red. 1,347. Pett Suevia eccl. 426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1638 | Oct. 3  |              | vermindert dem nonnenkloster Chiemsee die 96 pfand pf. welche dasselbe ihm jährlich<br>zweimal als mai- und herhestetuer von Leuchtenthal zu geben schnldig ist um sech-<br>zehn pfund. Mon. Boic. 2,480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1639 | _ s     |              | eignet dem kloster Fürstenfeld den hof zu Rötenbach der gelegen ist bei Schrofenhansen.<br>Reg. Boic. 7,89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1640 | - 15    | Passan       | bekennt dem markgrasen Rudolf zu Baden genannt von Pforzheim 900 mark silber und<br>4000 pfund heller schuldig zu sein, und versetzt ihm dafür Ortenbarg die burg, Offen-<br>burg, Gengenbach und Zell die städte nud alle rechte des reichs in der Mortenau.<br>Schöpflin Hist. Zar. Bad. 5,417.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1641 | Nov. 22 | München      | genehmigt nnd bestätigt die zwischen graf Bertold von Graisbach genannt von Neuffen<br>und dem rath zu Ulm gemachte bündniss und vereinung bis auf sein widerrufen. Or.<br>in Stuttgart. Jäger Ulm 227 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1642 | - 24    |              | versetzt dem grafen Bertold von Graisbach für geleisteten dienst erlittenen schaden nud<br>für kost die gewöhnliche steuer der stadt Ulm, das amt daselbst und alles was dazu<br>gehört, den stab, das eichanut, das ladamt, die fischenzen, den hirtenab, die städel-<br>höfe in der stadt gelegen, die vogtei zu Dorgenstatt, und all das gut das Cunzelmant.                                                                                                                                                                                                |
| 1643 | - 30    |              | von Ulm gehabt und gelassen hat, das sind die mühlen zu Ulm, das gut zu Werde-<br>nau und anderswo. Reg. Boic. 7,93.<br>macht mit rath Balduins erzbischofs von Trier für sich und die stifte zu Mainz, Speier<br>and Worms, der pfolgzafen Rudolf und Ruprecht und der städte Mainz, Strassburg                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No.  | 1554.  | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |              | dem Rhein und auf dem land drei meilen jederseits des Rheins bis nächsten sonntag<br>Lätare und von da auf zwei jahre. Schreiber Urkundenbuch von Freiburg 1,308.<br>Lehmann Speierische Chronik 682. Lünig 6,23. Dümont 19,149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1644 | Dec.   | Münehen      | gestattet dem probst zu Beraried die pfarre zu Tuzingen, die ihm und seinem eonvent<br>auf ihren tisch gegeben ist, durch einen ihm beliebigen eonventunien versehen zu<br>lassen. Mon. Boie. 8,332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1645 | - 2    | Augnste      | eignet Ulrich dem erwählten und bestätigten von Angsburg und der kirche desselben das<br>in deren besitz befindliche aber bisher vom herzogdaum Baiern zu leben rührende<br>patronatrecht der pfarrkitehe zu Husen bei Dillingen. Braun Cod. dipl. August, IJS.<br>in Augsburg No. 170 and 170. Es giebt zwei in den worten verschiedene aussferti-<br>zungen deren inhalt im wesenlichen dersehle ist.                                                                                                                                                                                                     |
| 1646 | - 20   |              | verordnet dass das kloster Otenheim im Kraichgau ein freies kloster sein aoll, bestimmt<br>dessen reehte zu Otenheim und Dieffenhach und dessen sonstige genannte freiheiten,<br>indem er zugleich dessen von seinen vorfahren erhaltene privilegien bestätigt. Wigand<br>Wezl. Beiträge 1,141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1647 | - 2    |              | verspricht dem Chunrad von Hurnhaim genannt von Haholtingen für geleistete dienste<br>200 pfund heller. Reg. Boic. 7,97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1355   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1618 | Jan. 1 | München      | ertheilt dem riehter von Ingolstadt Conrad dem Putzen den befehl die viearie des doms<br>zu Eichstädt an dem hofe zu Pettenhofen nieht zu irren noch zu beschweren. Reg.<br>Boie. 7,100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1649 | Febr.  | -            | verleiht dem kloster Ebersberg das recht in seinem weiher zu Altenburg zu fischen. Reg.<br>Boic, 7,102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1650 | -      |              | heatáigí dio vorliatinge übereinkunft zwischen burgermeister und gemeinde zu Regens-<br>burg auf der einen, und Friedrich von Ave dem probat und seiner gesellschaft den<br>mit ihm aus der stadt gefahrnen bürgern auf der andern seite, wonach sie sieh wech-<br>selseitig von nun bis St. Georg keinen sehaden zufügen sollen, und es den ausge-<br>fahrnen bürgern erhalbt sein soll ihrer geschäfte wegen mit freiem geleit die stadt<br>zu besnehen. Reg. Boic. 7,102. Vergl. Gemeiner Chronik 2,5 wo diese urkunde nicht<br>eritag sondern wahrscheinklich irrig freitag nach liebtunes datirt wird. |
| 1651 | - 1    | -            | belehnt seinen getreuen Gerhard herrn von Landseron mit dem vom reich zu lehen gehen-<br>den patronat zu Kunigsveld. Gnden Cod. dipl. 2,1062.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1652 | + 1    | 3            | bekennt dass die bürger von Regensburg ihm 300 pfund regensb. pf., die sie ihm zu Mün-<br>chen von der daeding wegen schuldig geworden sind, riehtig erlegt haben. Reg. Boie.7,103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1653 | - 1    |              | bestätigt einen tausch zwisehem dem reichsmarschal Wilhelm von Pappenheim genannt<br>von Biberbach und dem kloster Kaisheim, welches güter zu Erlungshofen und Ilolz-<br>heim erhält und dafür sein eigen zu Luternbrunn abtritt. Reg. Boic. 7,103 ohne aus-<br>stellungsort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1654 | - 1    | 7            | verordnet, dass der edle mann Gerhard von Landskron die nach Landskron gehörigen<br>und vom relcho zu lehen rührenden leute haben und geniessen möge. Kindlinger<br>Hörigkeit 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1655 | - 2    | 1 Nördlingen | gebietet Heinrich von Gnmpenberg seinem viztum in OberBaiern den abt und eonvent<br>von St. Ulrieh zu Angsbarg bei den gütern zu schützen die sie der Winchlerinn vor<br>dem gericht zu Aychach angewonnen haben. Mon. Boic. 22,279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1656 | Marz   | 3 Nurenberg  | ermahnt den bischof Albrecht von Halberstadt erastlich, dass er die zum fürstentham<br>Ascanien gehörige stadt Aschersleben ferner nicht occupiren sondern dem damit<br>belehnten Bernhard fürsten in Anhalt herausgeben solle. Beekmann Hist. von Anhalt<br>3,499. Lünig 11,182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1657 | -      | 3            | ermahnt die stadt Aschersleben sich dem Bernhard fürsten von Anhalt zu unterwerfen.<br>Beckmann Hist. von Anhalt 3,489. Lünig 11,182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1658 | -      | s            | beauftragt seinen åltesten sohn den markgrafen Ludwig von Brandenburg, die streitsache<br>zwischen könig (domicellus) Waldernar von Dänemark und graf Gerhard von Holstein<br>zu verhören und nach dem recht oder in göte zu entscheiden. Ludewig Rel. 2,290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.          | 1335.        |           | He is book to wish on the order to the Pathern No. A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1660         | März 7       | Nurenberg | zollfrei durch des reichs siadte und freistädte wie die bärger zu Nürnberg führen zu därfen. Reg. Boic. 7,106. verhietet dem rath und den bürgern zu Worms dem Salman genannt kleman, welcher an das bishma zu Worms und in die dortige sfadt zu kommen trachtet, während er doch nicht dazu taugt, und das bishma, käme er daran, ewiglich verdorben wäre, in nichts berloßen zu sein, im nicht für einen hisshoft zu enpfangen und ihm in keinen sachen gehorsam zu sein, am wenigsten in denen welche vom reich zu lehen gehen, indem der kaiser diese dem gedachten Salman in keinem wego nicht verlichen will. |
| 1661         | - 9          | _         | Or. in Worms.  transsumirt dem kloster Combarg seine eigene urkunde d. d. Wiesbaden 6 Nov. 1318, worin die privilegien von den königen Conrad und Rudolf ans den jahren 1137 und 1273 enthalten, mit strafe von hundert mark gold gegen den welcher sie übertritt. Or. in Stuttart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1662         | - 10         |           | enthindet das kloster Comburg von der pflicht gewisse güter wieder einzulösen, welche dasselbe von den ihm vom reich für 1570 pfund heller verpfindeten zwei drittel der vogtei zu flebattel veräusser hatte, nachdem das kloster bewiesen, dass es deren wiederbeischaffung zwar veraucht babe, die rücklösung ihm aber von den inhabern nicht gestatet worden. Comburger Copialbuch see. XVI in Stuttgarf fol.                                                                                                                                                                                                    |
| 1663         | - 10         | _         | ertheilt dem abt Hermann von St. Gallen mit scepter kuss und ring die regalien, und<br>bestätigt ihm die privilegien seines klosters. Neugart Cod. dipl. 2,423. Jan Verhältniss 3,68,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1664         | - 10         | _         | bekennt dass der rath und die gemeinde der bürger zu Nürnberg 2000 pfund heller von<br>der gewöhnlichen reichssteuer die sie auf nächsten Martini sehuldig sind Chunrad<br>dem Grossen burger zu Närnberg eingehändigt habon. Reg. Beie. 7,107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1665<br>1666 | - 13<br>- 13 | _         | ertheilt einen begnadigungsbrief über den wochenmarkt zu Plauen, Lünig 23,1220 extr. verbietet Friedrich dem Rechtaler das kloster Weissenau auf irgend eine weise zu beschweren. Reg. Beie, 7,107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1667         | - 20         | Monaci    | schreibt dem Humbert Delfin von Vienne, dass er den grafen Ludwig von Oettingen den<br>jüngern mit vollmacht zum verhandeln und abschliessen an ihn abgesendet habe.<br>Neue hist, Abhandl, der baier Ak. 1,340. Dacbery Spic. Nova Ed. 3,719.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | April 2      | *****     | Am sonntag Judica stirbt auf dem sehlosse Tirol Heinrich herzog von Kärnthen und graf<br>von Tirol. Illierdurch wird zunächst die zusammenkanft des kaisers mit den herzo-<br>gen von Oestreich zu Linz veranlasst. König Johann von Böhmen war damals in<br>Paris krank an einer im turnier erhaltenen wunde. Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1668         | Mai 1        | Linz      | befiehk dem Conrad von Ausenstein den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich gehor-<br>sam zu sein, da er diesen das herzogthum Kärnthen verliehen habe. Wiener archiv<br>nach Liebnowsky. — Das datum dieser urkunde wird wohl unrichtig ausgerechnet<br>sein: vermathlieh ward sie erst einige tage später gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1669         | - 2          | _         | belehnt die gebrüder Albrecht nad Otto herzoge von Gestreich mit dem durch den tod<br>des herzogs Heinrich dem reiche heimgefallenen herzogtbum Kärnthen. Vollst. Beantw.<br>Ded. von Gestreich gegen Baiern von 1742 S. 38. Steyerer Comment. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1670         | 2            |           | belehnt dieselben mit der eben so erledigten grafschaft Tirol nnd allem zugehör mit aus-<br>nahme eines näher beschriebenen atückes, welches gen Schwaben und OberBaiern<br>gelegen ist. Vollst. Beantw. 38. Sieyerer Comment. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1671         | - 2          |           | verspricht deaselben, ihnen gegen könig Johann von Böhmen und dessen erhen, gegen<br>herzog Heinrich von Baiern und dessen belfer, gegen die landherrn im gehirg und<br>gegen alaminglich beirautehen wenn diese sie im besitz des ihnen eben verlichenen<br>landes Kärnüten und der graßehaft Tirol irren wollen. Vollst. Beantw. 38. Sieyerer<br>Comment. 83.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1672         | - 2          |           | beurkundet dass er mit den berzogen Albrecht und Otto von Oestreich übereingekommen<br>aci, dass ihnen die strasse über Finstermäna und den Arl offen sein soll, sowohl<br>von Oestreich nach Schwaben als von Schwaben nach Oestreich, also dass sie durch<br>des kaisers land das Insuhal ziehen mögen. Bundbriefe IIS. anf der Universitätsbi-<br>bliothek zu Innsbruck fol papier, see. XVI, fol. 10.                                                                                                                                                                                                           |
| 1673         | - 5          | -         | gebietet den herrn den städten und den landleuten zu Kärnthen die herzoge von Oestreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.   | 1335.  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | 7         | denen er dieses durch herzog Heinrichs tod erledigte reichslehen übertragen hat, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1674  | Mai 5  | Linz      | ihre herzoge und herrn anzuerkennen. Vollst. Beautw. 39. Steyerer 87. widerruft die freiung und recht die er den bürgern von Rheinau in der herzogen von Oestreich grafschaft gegeben hat. Archiv von Schafhansen.                                                                                                                                                                                                                        |
| 1675  | - 30   | Nurenberg | macht eine sühne zwisehen hischof Heinrich von Eichstädt einer und denen von Secken-<br>dorf und ihren helfern, welche in gefangenschaft gerathen waren, anderer seits.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1676  | Juni 5 |           | Reg. Boic. 7,116.<br>prásentirt dem erzbischof Balduin von Trier den Bruno von Hammerstein zur pfarre in<br>Hammerstein. Günther Cod. dipl. 3+,829.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1677  | - 6    |           | bevollmächtigt seinen ältesten sohn den markgrafen Ludwig von Brandenburg über alle<br>angelegenheiten die iha und das reich betreffen mit dem könig Casimir von Crakan<br>zu antorhandeln und sich zu verständigen. Ludweig Rel. 2,291.                                                                                                                                                                                                  |
| t678  | 9      | -         | beurkundet dass die bürger und die gemeinde zu Rotenburg an der Tauber, beide Christen<br>und Juden, sieh von dem Ludwig von Hohenloch freigelöset haben um die 4000 pfund<br>heller durum sie ihm vom reich versetzt waren, verspricht ihnen siehen jahre lang<br>keine steuer anzumndhen und sie niemals wieder vom reiche zu veräussern. Lünig 14,338:                                                                                 |
| 1679  | _ 15   | Herbipoli | hestätigt dem prämonstratenserkloster in Kaiserslautern seine privilegien. Schannat Hist.<br>Worm. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1680  | Juli 3 |           | verleiht anf hitto der grafen Bertold von Henneberg den bürgern zu Münrichstadt rechte<br>freiheiten und gewohnheiten wie die zu Gelnhausen haben. Reg. Boic. 7,119.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1661  | - s    | Nürnberg  | verleiht auf hitte des grafen Bertold zu Henneberg der stadt Sehmalkalden recht freiheit<br>und ehro wie Gelnhausen hat. Sehnltes Gesch. von Henneberg 1,239.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| t682  | - 14   | München   | eignet dem kloster Diessen den zehnten zu Wieling der bisher vom herzogthum Baiern<br>zu lehen ging. Mon. Boic. 8,235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1683  | - ta   | _         | nimmt den Wolfger von Ramsdorf mit den seinigen in seinen schatz, behanset sie zu<br>Friedberg und giebt ihm jährlich zur burghut hundert pfund münchener pfennige bis<br>er vom herzog Heinrich seine habe anshringen wird. Reg. Boie, 7,121.                                                                                                                                                                                            |
| 1694  | - 18   |           | verleiht Otto dem Greiffen dessen schwester Kathrine und ihren erhen die vogtei zu<br>Altenmunster die Hermann selig von Rorbach von ihm hatte. Priv. HS. in München 25,244.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1643  | - 00   | Augspurg  | Der kaiser heruft von hier ans eine anzahl grafen und herren, deren verzeichniss bei<br>Oefele Script. 1,761. Dieses verzeichniss steht zwar im druet mitten nater urkun-<br>den von 1330 wesshalb man die richtigkeit der jahreszahl bezweifeln könnte; indes-<br>sen ist dieser ganze absatz im original der Registratura antiqua Ludowiel Bawari<br>von anderer hand als das übrige geschrieben, anch folgt auf ihn eine weises seite. |
| 1686  | - 11   | -         | verleiht seinem lieben diener Philipp von Ringgenberg die erledigten reichslehen zu<br>Wyssenau und Wengen. Solothurner Wochenblatt von 1828 S. 454,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1687  | 20     | -         | bestätigt und transsumirt der stadt Kaufbenern den berühmten deutschen brief könig Con-<br>rads IV d. d. 25 Juli 1240. Lünig 13,1252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1688  | - 20   |           | nimmt den abt von St. Ulrich zu Augsburg zu seinem caplan, und dessen gotteshaus in<br>besondern schirm. Mon. Boic. 22,281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1689  | - 20   |           | schlägt dem grasen Bertold von Graisbach und Marstetten genannt von Nissen an dem<br>geld welches er diesem nach der zu Angsburg gepflogenen abrechnung schuldig ist<br>200 mark auf die vogtei Ottobeuern zu den 400 mark um welche sie ihm schon ver-<br>setzt ist. Reg. Boie. 7,121.                                                                                                                                                   |
| t 690 | - 26   | Nurenberg | beurkundet dass ihm die bürger gemeinlich zu Ulm ihre gewöhnliche stener die sie<br>schuldig waren von nan bis Martini and von da über zwei jahre schon jetzt zum<br>vorans gegeben haben and sagt sie derselben ledig und los. Or. in Stattgart.                                                                                                                                                                                         |
| 1691  | Aug. 1 |           | bestätigt and transsamirt der abtei Ellwangen das privileg kaiser Heinrich Π d. d. Bam-<br>berg 5 Feb. 1024. Lünig 18,122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1692  | - :    |           | transsumirt derselben das privileg kaiser Ludwig des frommen d. d. Achen 8 April 814.  Desgleichen an demselben tage auch die beiden andern wie am 5 April 1323. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1693  | :      |           | ertheilt dem abt Cuno von Ellwangen die regalien, ihn mit scepter kuss und ring beleh-<br>nend. Repert. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1694  | - :    | -         | verpfündet dem edeln mann Kraft von Hohenloch die zülle zn Ochringen, Mergentheim,<br>Creitsheim und Dieppach für 2000 pfund heller, welche er ihm einschliesslich des in                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No.   | 1353.   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |           | seinem dienst vor Straubingen erlittenen schadens bis heute schuldig geworden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1695  | Aug. 5  | Nurenberg | Hausselmann Landeshoh. 1,443.<br>erlaubt dem Gottfried von Eppstein zu Steinheim, Homburg und Eppstein an jedem ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1093  | Aug. 5  | Nuremberg | zehn Juden zu haben bis auf widerruf. Senekenberg Sel. 1,203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1696  | - 5     |           | verleiht Stromairn und dessen erben die fürrenth zwischen Rotenbach und Altdorf und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | -       |           | andre guter zur widerlegung etlicher aecker im walde die er dem reiche zugehen liess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | l .     | 1         | Reg. Boic. 7,122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1697  | - 9     |           | bewilligt dass derjenige, welchem graf Bertold von Graishach die ihm vom reich ver-<br>pfandete abte zu Ottobeuern weiter versetzt, gleiches recht haben soll wie der graf<br>selbst. Reg. Boic. 7,133.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1698  | - 10    |           | giebt seinen vettern den pfalzgrasen Rudolf und Ruprecht um'die dienste welche sie ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ļ       |           | jetzt thun sollen tansend mark, und sehlägt ihnen die auf Trivels, Annweiler, Ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1699  | - 12    |           | mersheim und andre pfande die sie vom reiche hahen. Pfalz. Copialbuch IIS, fd. 8. hekenut dem edeln mann Götzen von Hohenhoch schaldig zu sein: erstens 1500 pfund wegen der ausliumg von Rotenburg der reichsstadt; zweitens 1500 pfund für schaden den er in des reichs dienst bei Straubingen genommen, drittens tausend pfund für den dienst den er dem reich jetzt thun soll, und verpfändet ihm für diese 4000 pfand. |
|       | l       |           | heller die geleite und die zölle zu Summeringen und zu Erlach, das man zu den Hüt-<br>ten nennt, mit näherer bestimmung des zolls und der verordnung dass die fuhrleute                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |         |           | bei strafe keine andere strasse suchen sollen. Hansselmann Landeshoh. 1,442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1700  | - 17    | _         | beauftragt seinen landvogt Heinrich von Dürenwanch das gotteshaus Comhurg in wirz-<br>burger dioces zu schirmen und bei seinen freiheiten zu erhalten. Mencken Script. 1,425.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1701  | - 20    |           | belehnt den markgrafen Rudolf von Baden genaant von Pforzheim um die dienste die er<br>ihm und den reich unerschroeken gethan hat und noch thun soll mit der harg Mühl-<br>berg und allen reichslehen die der verstorhene Rudolf genaant Hesse markgraf zu                                                                                                                                                                  |
|       |         | 1         | Baden vom reich zu lehen trug. Schöpflin Hist. Zar. Bad. 5,420,<br>thut don bürgern von Nürnberg die gnade, dass sie mit ihrem gute durch alle von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1702  | - 22    |           | versetzte geleite ohne desfallsige abgabe fahren mögen, aber dennoch geschirmt wer-<br>den sollen als håtten sie geleit genoamen. Reg. Boic. 7,124.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1703  | - 23    | _         | beurkundet dass Dietrich von Staussen bei dem verkanf der burg Staussen sich die zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |           | derselben gehürige mannlehen verhehalten habe. Reg. Boic. 7,124.<br>bevollmächtigt seinen sehwager den grafen Bertold von Henneherz, grafen Heinrich des-                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1704  | - 26    |           | sen sohn, hurgrafen Johann von Nürüberg und grafen Frederich von Cettingen, dass<br>sie dem hischof Otto von Wirzburg ihre treue an eides statt geben solleu, dass ihm<br>der kaiser heimlich und öffentlich beholfen sein will und soll. Schultes Gesch. von<br>Henneberg 2,115.                                                                                                                                           |
| 1705  | - 31    |           | versetzt dem Peter von Hoheneck seinem landvogt die vogtei zu Aitrauch und zu Gey-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |         | 1         | senried für 200 mark silber. Reg. Boic. 7,124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1706  | Sept. 8 |           | thut dem markgrasen Rudolf von Pforzheim genannt von Baden die guade, dass keine<br>stadt dessen eigenleute zu bürgern ausnehmen soll. Schöpflin Hist. Zar. Bad. 5,421.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | - 16    |           | Waffenstillstand mit könig Johann von Böhmen. Vergl. dessen Regesten.<br>verkündet dass er von kaiserlicher gewalt einen zoll gesetzt habe zu Hammerstein auf                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1707  | - 25    |           | dem Rhein mit der heschoidenheit dass man von jedem fuder weins da nehmen soll<br>sechzehn grosso turnosen. Günther Cod. dipl. 3-,332.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1708  | - 27    |           | belehnt den Philipp von Schöneck mit dem halben theil der veste zu Schöneck und dem<br>gericht zu Galgenseheit als reiehslehen. Günther Cod. dipl. 3-,333.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1709  | - 28    |           | verleiht dem Philipp von Ringgenberg das eröffnete reichsmannlehen zu Weugen. Solo-<br>thurner Wochenblatt von 1828 S. 455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 to | - 29    |           | verleiht demselben den zehnten zu Sigriswyl als reichsmannlehen. Solothurner Wochen-<br>blatt von 1828 S. 454.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1711  | Oct. 13 |           | präsentirt dem päbstlichen legaten Jacob bischof von Ostia und Veletri den Heinrich Gra-<br>nator von Pawl als pfarrer zu St. Marien in München. Mon. Boic. 19,515.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1712  | - 32    |           | gebietet dem rath zu Nürnberg, dass er aht und eenvent zu Weissenau von seinetwegen schirme. (Wölkern) Hist. Nor. dipl. 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 t3 | - 25    |           | bestatigt dem bruder Wolfram von Nellenburg meister deutschen ordens und dem Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         | ,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.          | 1335.        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              |            | orden gemeinlich die von seinen vorfahren erhaltene befreiung von beten steuern<br>viehsteuern und schatzung. Neuere abschrift zu Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1714         | Oct. 25      | Nurenberg  | beurkundet dass Diepold der Guzze von Lyphaim in folge der demselben aufgetragenen<br>untersuehung ihm mit kundschaft und urkunden bewiesen habe, dass die Deutsch-<br>berrn zu dem bau den sie jetzo thun und führen zu Mergentheim allerdings berech-<br>tigt sind. Or mit seersteisgel in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1715         | Nov. 8       |            | verleiht dem Johann von Ringgenberg und Philipp dessen sohn alle reichslehnbaren güter<br>in Burgunden, die man für eigen verkauft, die mau dem reich entfremdet hat und die<br>dem reiche verfallen sind, zu rechtem lehen, und gebietet allen obrigkeiten ihnen<br>dazu beholfen zu sein. Solothurmer Wochenhlatt von 1828 S. 456.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1716         | - 19         |            | benrkundet dass die stadt Nürnberg 2000 pfund heller ihrer auf nächsten Martini füllig<br>werdeuden reichssteuer bezahlt hat, nämlich tausend pfund zu pfandlösung für ihn<br>und tansend pfund an seinen wirth für kost. Reg. Boic. 7,129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1717         | - 24         | München    | befiehlt seinen amtlenten das nonnenkloster zu Landshut in dem besitz der kirche St.<br>Peter zu Neuburg zu schützen. Reg. Boic. 7,130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1718         | - 26         |            | verordnet dass alle jene welche gleich den bürgern zu Pfasseuhosen von der nutzniessung<br>an wasser holz und weido gebrauch machen auch stener und zins mit denselben zah-<br>len sollen. Reg. Boic. 7,130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1719         | Dec. 3       |            | eignet dem kloster Scheuern den hof zu NiederScheuern, der vom herzogthum zn lehen<br>geht und den das kloster von Heinrich von Buoche kauste. Mon. Boic. 10,493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1720         | _ 5          |            | bekennt dass nach dem zwischen ihm und dem könig von Böhmen, und ihm und seinem<br>vetter herzog Heinrich geschlossenen frieden darüber zwischen ihm und diesem letz-<br>tern verschiedene meinung entstauden soi, oh, wie der kaiser meinte, der von Oettin-<br>gen und andre herrn die in seinem land zu Baiern nicht gesessen sind in dem frie-<br>den für pfandung mithegriffen seien, nun aber dahia eine übereinkunft satta gefunden habe,<br>dass der friede auch auf diese ebengenannten ausgedehat werden solle bis auf St.<br>Johannstag zu sonnenwenden, und dass mitterweise die welche den frieden gesechken<br>haben und der bischof von Passau austragen sollen was in dem frieden gesechken<br>sei. Fischer Geschiehte des Despositisums 13a sehelchet abdruck. Vergl. Buchner 496. |
| 1721         | 1556.        | Landshut ' | macht mit berzog Heinrich von Baiern den zwischen ihnen geschlossenen frieden bekannt.<br>Buchner 459 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Jan. 00      | Wien       | Besprechung mit den herzogen von Oestreich wegen dem dem könig Johanu vou Böhmen,<br>der die kärnthnerische erbsechst mit den waffen sich zu verschaffen drohte, zu leisten-<br>den widerstand. Aber obgleich der kaiser ehrenvoll empfangen wurdo schwiegen die<br>orgeln zum lob gottes während seiner anwesenheit. Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| t722         | - 3          | _          | belehnt die herzoge Albrecht und Otto von Gestreich mit den städten Padua und Treviso.<br>Läuig Cod. Germ. 2,495. Dumont 15,152. Verei Marca 11,60. Verei sagt wohl mit<br>unrecht: questo documento puaza d'apogrifo; vergl. unten 4 Jan. 1338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1723         | - 5          | _          | giebt den herzogen Albreeht und Otto von Oestreich volle gewalt alle reichslehen in<br>Ungarn an seiner statt zu verleihen wem sie wollen. Steyerer Comment. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1724         | Febr. 9      | München    | bestätigt dem gotteshaus Pülnhofen den besitz der hube zn Hutteuwinden, welche Hein-<br>rich der Ettenstatter vom herzogthum Baiern zu lehen hatte. Reg. Boic. 7,138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1725         | - 18         |            | leignet dem gotteshaus Schefftdarn die hube zu Peygartingen die Cunrad der Pawrenwiser<br>bisher vom herzogthum Baiern zu lehen hatte. Reg. Boic. 7,139.<br>nimmt das kloster Rot in besondern schirm. Mon. Boic. 1,433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1726<br>1727 | - 21<br>- 25 | Laugingen  | nummt das kloster (tot in Desonaern schiris. Jon. Dolic. 1,833. prisentirt dem erwählten Ulrich von Augsburg den Albert Hendun von Ulm zur pfarre in Stubben deren patronat dem herzogthum Baiern zustehet. Mon. Boic. 9,173. Reg. Boic. 7,140 nennen den präsentirten Sendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1728         | - 29         | Ulme       | verordnet dass niemand die von Leutkirch vor das kaiserliehe hofgerieht laden solle,<br>ausser wenn ihm von dem dortigen amman recht versagt worden. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1729         | Márz 3       |            | freit auf hitte des Craft von Hohenloch dessen stadt Adelhartsfurt, und giebt ihr die rechte<br>der reichsstadt Hall. Hansselmann Landeshoh. 2,118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1730         | - 3          | -          | empfiehlt dem grafen Ulrich von Wirtenberg und desseu söhnen des reichs sturmfahne,<br>und belehut sie dazn mit Grüningen stadt und burg, wogegen sie aber anch die sturm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| - 2 | No. | 155    | G. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|--------|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 731 | Márz   | 3  | Ulme         | fahne besorgen and bewahren sollen. Lünig 9,677. Sattler Gesch von Wirtenberg.<br>2,160. Thucclius Electa 211.<br>sehreibt dem Conrad von Schlüsselberg, dass er dem grafen Ulrich von Wirtenberg sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 131 | ,,,,,, |    | Cime         | nem landvogt empfohlen habe mit ihm wegen Gröningen stadt und burg freundlich<br>überein zu kommen. Sattler Gesch. von Wirtenberg unter Grafen 2,103. Thuce-<br>lius Electa 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 732 | -      | 4  |              | beståtigt die gewohnheit des klosters Ottobeuern, wonach dieses bei sterbfällen seiner eigenlente die hålfte von deren nachlass anzusprechen hat. Reg. Boic, 7,140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | 733 | -      | 5  |              | schribt dem pabst Beuedict XII und beglaubigt bei demselben die grafen Ludwig den  ältera und Ludwig den jüngern von Octstingen, den deutschordensoenhut Fleinrich  von Siphingen (Zipplingen), den archidiacon Eberhard von Tumonow, den canonicus  Marquard von Randeck und seinen prothonotar meister Ulrich von Augsburg, denen  er zugleich umfassende specialivollinacht behufs einer aussöhnung mit dem apostoli- schen stuhl ertheilt. Mit zeugen. Herwart 637-674. Baynald § 18-28. Vergl.  Lang Materialien 2,28 note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 734 | -      | 19 | Augsburg     | beurkundet dass der rath und die bürgergeneinde der stadt Angeburg mit seinem wilden<br>nad heissen den grafen Berchloft zu Gränsbach und zu Marstetten genant von Nyf-<br>fen gelobt haben zu geben 800 pfund augsburger pfennige, die er ihm hinz ihnen<br>verschafft hat von ihrer reichssteuer, davon sie ihm die ersten 400 pfund vom nach-<br>sten Martinstage über ein jahr and die zweiten 400 pfund ein jahr später geben soll-<br>ten, und sagt sie von diesen beiden jahren ihrer reichssteuer ledig und los. Or.<br>in Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | 735 | -      | 21 |              | schlägt dem Craft von Hobenloch 500 pfund heller auf den ihm bereits verpfändeten hal-<br>ben theil der studt Crailsheim, als den betrag den er dem grafen Ludwig dem ältern<br>von Oettingen an der lösung des bergs zu Lawr gegeben hat. Illansselmann Lan-<br>deshoh. 2,133. Neue hist. Abhandl. der baier. Ak. 1,548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | 738 | April  | 4  | München      | eiguet dem kloster Fürstenfeld höfe zu Urchselheim und zu Birchenbrunn, wofür ihn das-<br>selbe ledig augt der siebenzig pfund pfennige die er demselben für korn schuldete.<br>Mon. Boie. 9,174 wo jedoch der ans Reg. Boie. 7,143 ergänzie tag fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | 737 | -      | 9  |              | bezeugt der abtissin von Geisenfeld, dass sie vor ihm den meierhof zu Gamersheim mit<br>recht erlangt hat. Reg. Boie. 7,145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | 738 | -      | 16 |              | verbietet die leute dienstmannen amtleute und bürger des hochstifts Wirzburg vor sein<br>hofgericht zu laden es sei denu dass das recht versagt worden. Reg. Boic. 7,146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | 739 | -      | 16 |              | ertheilt dem bischof Otto von Wirzburg auf widerruf die bewilligung auch vor empfang<br>der regalien den richtern und amtlenten ohne widerrede befehlen zu dürsen. Reg.<br>Boie 7,146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 1 | 740 | -      | 23 |              | (in unsern markt Mycrach) beurkundet dass der streit zwischen Heetor von Trantmanns-<br>dorf und Seifried Frauenberg wegen adelichem vorrang durch zweikampf zwischen<br>beiden zim vortheil des erstern entschieden worden sei. Lünig 7,193 und 23,1410.<br>— Unächt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | 741 | Mai    | 6  | Wimpfen      | gestattet dem rath und den bürgern gemeinlich zu Mosbach dass sie zum schutze des<br>reichswaldes Michelnbart einungen machen mögen wider die welche ihn verwüsten.<br>Acta Pal. 2,102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | 742 | -      | 10 | Franchenford | bestätigt anf bitte der achner bürger Johann von Eyghorne, Johann von Royde und Alexan-<br>der von Surse die privilegien der stadt Achen, besonders auch dass die innerhalb<br>der bannmeile gelegenen dörfer der stadt wie früher verbunden bleiben sollen. Or, in Achen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i   | 743 | -      | 14 |              | beauftragt den bischof von Wirzburg die brüder Wolfdin und Benn Brunlin wirzburger<br>bürger anzuhalten, dass sie das kloster Ebrach wegen dem demselben zugefügten sehaden einschädigen. Reg. Bole: 7,1100 m. 2000 m. 2 |
| 1   | 744 | -      | 16 |              | benkundet dass er den pfalzgrafen Rudolf and Roprecht 2000 mark silber innerhalb der<br>nächsten zwei jakre aus den elsassischen reichsteuern zu zahlen versproehen habe;<br>geschehe das nicht oder nicht vollständig, so sollen sie das in pfandesweise auf den<br>reichs landvogtei zu Elsass und auf der stadt Weinaberg haben. Im Elsass soll graf<br>Philipe von Spanheim ihr unterhandvogt sein. Hugo Die Weidatistirung 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | 743 | _      | 18 |              | thut dem grasen Gottsried von Dietz und dem grasen Gerhard dessen sohn die gnade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No.  | 1336.  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |              | dass kein eigeumann ihnen nicht entfahren noch von irgend einer stadt zum bürger<br>angenommen werden soll. Abschriftlich aus Idstein.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1746 | Mai 18 | Franchenford | thut aus besonderer liche zu denselben und auf deren bitte den bescheidenen leuten zu<br>dem thal zu AltenWeilnau die gnad, dass sie alle freiheit recht und gewohnlieit<br>haben sollen wie die von Frankfurt. Abschriftlich aus Idstein.                                                                                                                                  |
| 1747 | - 19   |              | weiset auf den überschuss, welchen die reichssteuer der stadt Robweil von 300 pfind<br>jührlich nach befriedigung der anweisung welche Albrecht, Houg und Heinrich grafen<br>zu Hohenberg darauf haben, gewährt, den Heinrich von Rischach mit 600 pfund und<br>nach diesem den Friedrich von Lochen und dessen söhne mit 500 pfund beller an.<br>Or. in Stuttgart.         |
| 1748 | - 53   | _            | bescheinigt dass ibm der rath zu Frankfurt an der kost die er jetzt daselbst verzehrt hat,<br>die auf Martini 1333 und 1337 fällig werdenden zieler seiner reichssteuer schon im<br>voraus zegeben habe. Böhmer Cod. dipl. Moenoffr 1,333.                                                                                                                                  |
| 1749 | - 53   | _            | erklärt dass alles was rath und bürger zu Worms so lang der landfrieden währt zur<br>rechtfertigung und benötung derer thun die wider denselben sind, von ihm und dem<br>reich genehm gehalten werde. Or. in Worms.                                                                                                                                                         |
| 1750 | - 23   |              | verzichtet auf alle ansprache gegen die hürger von Speier wegen dem was sie zum schutz<br>des landfriedens gethan haben. Lehmann 684.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1751 | - 23   |              | bowilligt auf bitte seines landvogts Heinrich von Dürrenwanch und der bürger zu Rotenburg, dass jeder richter daselbst einen andern an seine stello setzen darf über schädliche lente zu riehten. Reg. Böic. 7,149.                                                                                                                                                         |
| 1752 | - 23   |              | verleiht dem Raugrafen Georg wegen seiner dienste die vogtei über den hof zu Ekels-<br>heim. Reg. Boic. 7,149.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1753 | - 21   |              | erklärt dem stadtrath zu Mainz, dass er gegen das was derselbe in dem landfrieden<br>gethan weil er währet keine ansprache thun wolle. Reg. Boic. 7,149.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1754 | - 21   |              | nimmt bürgermeister rath und bürger der stadt Mainz in den allgemeinen landfrieden auf. Reg. Poic. 7,149.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1755 | - 24   | . —          | verleint seinem landvogt Heinrich von Dürrenwang eine bofstatt in der vordern burg zu<br>Rotenburg, am ein haus daselbst zu bauen, desgleichen vierzig pfund heller korn-<br>gülte die zu dem dortigen burglehen gehören. Reg. Roice. 7,149.                                                                                                                                |
| 1756 | - 29   | _            | bestätigt der stadt Frankfurt funf ältere inserirto kaiserliche und königliche privilegien. Privilegia et Paeta von Frankfurt 24. Lünig 13,500.                                                                                                                                                                                                                             |
| 1757 | - 29   |              | empfichlt dem landvogt in der Wetterau Gottfried von Eppstein und seinen erben, dann<br>dem burggrafen und den burgmännern zu Friedberg des reichs wildbann daselhst,<br>dessen gränzen genau beschrichen werden, dass sie den hain beschirmen und bewah-<br>ren sollen wie sie sich das vordem reich zu verantworten getrauen. Sençkenberg Sel. 1,201.                     |
| 1758 | 29     | -            | erlaubt den genannten lehensträgern nach vorgängigem einverständniss unter einander<br>in dem gedachten wildbann zu jagen. Senckenberg Sel. 1,206.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1759 | - 31   |              | beurkundet dass er dem Gottfried von Eppstein seinem landvogt in der Wetterau dieses<br>land befohlen und ihm macht gegehen habe zu richten mit der vier wetterauischen<br>reichsstädte rath, sodann in und aus der acht zu thun wie er der kaiser selbst.<br>Böhner Cod. dipl. Moenofr. 1,336.                                                                             |
| 1760 | - 31   |              | erklärt zu gunsten der vier wetterauischen reichsstidte, dass alle die welche denselben<br>in n\u00f6then beholfen sind ihm daran besonder lieb und dienst erweisen. B\u00f6hmer Cod.<br>dipl. Moenofr. 1,336.                                                                                                                                                              |
| 1761 | - 31   | -            | hebt auf bitto der städte die grundruhr auf, dergestalt dass wenn ein schiff den grund<br>rührt, nan von jedem finder weins oder andern kaufmansgat welches schen so viel<br>werth ist, dem herra dessen die grundruhr ist, nicht mehr geben soll als zwölf heller.<br>Böhner Cod. dijt Moenofr. 1,837. Privilegia et Paeta von Frankfurt 23. Lünig<br>4,907. Mieris 2,578. |
| 1762 | - 31   |              | that den bürgern gemeinlich zu Frankfurt die gaade, dass sie das gericht Bornheimerberg<br>von Ulrich herrn von Hanne ienlösen dürfen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,530.<br>Orth Rechshändel 3,428.                                                                                                                                                                         |
| 1763 | - 31   | -            | thut dent rath und den bürgern zu Frankfurt die gnade, dass sie den beweis üher die<br>gewohnheiten und freiheiten welehe sie hahen, wenn man ihren geschwornen boten                                                                                                                                                                                                       |

| No.  | 1336.  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1764 | Mai 8  | 1 Franchenford        | auswarts nicht glauben will, nur in Frankfurt selbst zu führen verpflichtet sein sollen. Böhmer Cod. dipl. Meenoft, 1,337. Privilegin et Pactu 32. Lünig 13,357. thut den bürgern zu Frankfurt die gnaden, dass sie das dortige mahlgeld mehren und mindern dürfen; dass sie inemand um den schaden an kost und futter ansprechen dürfe wenn sie ausziehen; dass sie die velche wider sie dunn anch in fremden gerichten angreifen dürfen. Beehmer Cod. dipl. Moenoft. 1,538. Privilegia et Pacta 22. Lünig 13,548. |
| 1763 | _ 3    |                       | weiset dem Gottfried von Eppstein 3000 pfund heller auf dem zell zu Mainz an. Reg. Boic. 7,150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1766 | - 3    |                       | verkündigt den städten Strassburg, Mainz, Werms und Speier, dass er seinem landvogt<br>Gettfried von Eppstein um dienste die derselbe ihm than soll 3000 pfund heller<br>gegeben, und ihm darum drei schilling heller am zoll zu Mainz gesetzt habe, deren<br>empfang die städte nun schützen sollen. Senekenberg Sel. 1,307.                                                                                                                                                                                       |
| 1767 | Juni   | 1                     | verordnet dass man innerhalb fünf meilen um die stadt Frankfurt keinen neuen barglichen<br>bau errichten und keinen neuen zoll aufsetzen solle. Böhmer Cod. dipl. Moenofr.<br>1,540. Priv, et Pacta 24. Lünig 13,563 und 508.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1768 | -      | 1 Heidelberg          | orlaubt dem ritter Rudolf von Sachsenhausen das auf seinem eignen land geerndete korn<br>beliebig in die stadt Frankfurt und aus derselben zu führen und zu verkaufen ohno<br>hinderniss seitens der bürger. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,530. (Tabor) Vertheidig-<br>tes kaiserliches Eigenthum 123.                                                                                                                                                                                                               |
| 1769 | -      | 1 -                   | belchut deu Gottfried von Eppstein und dessen erben für ein freies leben mit dem Main<br>von Steinheim bis Hemstadt, also dass niemand darin fischen soll ohno erlaubniss<br>des lebensinhabers. Senckenberg Sci. 1,201.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1770 | -      | 1                     | verleiht dem grafen Gerlach von Nassau wegen seiner treuen dienste ihm und seinen<br>erben ein ewiges überfahr zu Biborich über den Rhein und wieder herüber, das zu<br>haben und zu geniessen mit allen nutzen die durch recht davon gefallen mögen.<br>Absehrüflich aus Idatein.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1771 | -      | 2 Wimpfen             | gebietet allen herra und städten den burglichen bau zn Flersheim am Main abzubrechen,<br>da Balduin erzbischof zu Trier und pfleger des stuhls zu Mainz solehes gegen seine<br>ausage nicht selbst that. Böhmer Cod dipl. Moenofr. 1,540. Priv. et Pacta von Frankfurt 27.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1772 |        | 8 Stuotgarten         | weiset dem grafen Ulrich von Wirtenberg die dem grafen Burkard von Hobenberg schul-<br>dige 600 pfund auf die reichssteuer der stadt Esslingen an. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1773 | - 1    | 1 Rewtlingen          | befreit auf bitte des Conrad von Slüsselberg das dorf Tunfelt, und giebt demselben recht<br>und freiung wie Nürnberg hat nebst einem wochenmarkt. Oesterreicher Neue Beitr. 1,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1774 | - 1    | 2 Ezzlingen           | verpfändet dem pfalzgrafen Rudolf für dessen dienste den reichsforst zu Hugenau um 6000<br>pfund heller. Reg. Boic. 7,151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1775 | - 1    | 2                     | giebt demselben wegen seiner dienste 6000 pfund heller und verpfändet ihm dafür des<br>reichs burg und stadt Kaisersberg. Hugo Die Mediatisirung 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1776 | - 1    | 8 Dinkelsbuhel        | beurkundet die in dem streit zwischen Chunrad dem Langen von Werde und der gebaur-<br>schaft zu Plintheim um die schweig in dem Renhartswerd erhaltene kuntschaft. Mon.<br>Boie. 23,284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1777 | - 1    | 6 Nuremberg           | schreibt seinem vetter dem pfalzgrafen Ruprecht, dass er mit Philipp von Sponheim und<br>andern dessen dienern übereinkommen sei, ihm Ruden und die vegtei zu Enudorf für<br>2000 mark zu versetzen um dienste die er ihm jezt üban werde mit 200 helmen,<br>wohei sich der kaiser jedoch vorschält an die stelle dieser pfander die landvegtei<br>des Elasses zu setzen. Mon. Boic. 34,50.                                                                                                                         |
| 1778 | - 5    | 7                     | benrkundet dass Friedrich von Pecktal zu gunsten des klosters Rehdorf anf alle ansprüche<br>auf die dorfgerichte zu Pergen und zu Gerolzderf nach übereinkunft verzichtet habe.<br>Reg. Boic. 7,134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Juli ( | 0                     | Feldzug in verbindung mit den herzogen von Oestreich gegen herzog Heinrich von NiederBaiern und dessen mit ihm verbündeten schwiegervater k\u00fcnig Johann von B\u00fchmen. Petr. Zitt. apud Dobner Mon. 5,492. Chron. Leob. apud Pez 1,945. (hron. Salisb. apud Pez 1,441.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1779 | - 1    | 6 bei Gabelcho<br>ven | (auf dem velde) bekennt dem bischof Ulrieh von Augsburg seinem kanzler und der kirche desselben 2000 pfund heller um dienst und schaden schuldig zu sein, und verpfändet ihm dafür des reichs votgtei über des hochstifts gat und leute in Menchingen. Weh-                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No.          | 155   | G. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1780         | Juli  | t6 | bei Gabelcho-<br>ven  | ringen, Bobingen, Güggingen, Iningen, Oberhausen und sonst in der landvogtei zn<br>Augsburg, Braun Cod. dipl. August. IlS. in Augsburg No. 173.<br>(auf dem velde) verpfändet dem grafen Ulrich von Wirtenberg die stadt Werdo nm 0000<br>pfund heller, Sattler Gesch. von Wirtenberg unter Grafen 2,107. Senekenberg<br>Sel. 2,347 extr.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1781         | -     | 20 | Kelheim               | (auf dem velde) errichtet zwischen der stadt Regensburg und zwischen Friedrich von Awe<br>dem probst und dessen gesellschaft die mit ihm aus der stadt gefähren ist einen<br>wechselseitigen frieden bis auf St. Georg. Reg. Boir, 7,196. Vergl. Gemeiner Chronik 2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1782         | -     | 21 | Mayaberg              | (auf dem veld) versetzt dem grafen Wilhelm von Montfort um die ihm seiner dienste wegen sehaldigen 3000 pfund heller die reichsstadt Pfullendorf mit allen nutzen und gätten. Reg. Boie. 7,156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1783         | Aug.  | 5  | vor Kelhaim           | (ut dem vede) «chreibt dem rath und den bürgern genieinlich zu Nordhausen, dass ihm meister Johann von Augsburg sein schreiber, den er zu ihnen von des reichs noch weczen gesendet hatte, ihne verweigerung der verbangten dienste und hälbf hinterbracht habe, und fordert sie nun auf sich darüber gegen ihn oder seinen schwager den grafen Bertold von Henneberg zu verantworten, wichtigenfalls er sie in die reichsacht hun und ihnen ihre privileigien entziehen werde. Förstemand Gesch, von Nordhusen [6,                                                           |
| 1784         | -     | 16 | prope Scar-<br>dingen | (in eastris) hebt zu gunsten des grafen Wilhelm von Jülich allo fehler auf welche in die<br>demselben von ihm ausgestellten pfandverschreibungen eingeschlichen sein müchten.<br>Pontanus Hist. Gelrica 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1785         | -     | 21 | prope Lan-<br>dowe    | (in castris) erheht den erlauchten Wilhelm von einem grafen zu einem fürsten und mark-<br>grafen, dessen grafechaft Jälich zu einer markgrafschaft, giebt ihm und seinen nach-<br>kommen das recht bei feierlichen hof- und reichstagen sodaan bei den kröuungen in<br>Achen Mailand und Rom den reichsvecpter zu tragen, gestattet ihm gleich andern<br>fürsten einen truchsess, marschall, scheaken und kämmerer zu haben, erlaubt ihm<br>münze zu schlagen, und verleiht ihm den reichswald zwischen Cornelismünster and<br>Montjoie. Acta Pal. 3,319. Vergl. Chron. Leob. |
| 1786         | Sept. | 21 | prope Erding.         | (in castris) beståtigt dem nonnenkloster Andlan im Elsass alle seine privilegien. Lünig 211,120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1787         | -     |    |                       | (auf dem veld) bestätigt den kauf von Gröningen burg und stadt seiten» des grafen Urich<br>von Wirtenberg seines landvogts von Conrad von Schlüsselburg. Lünig 9,678. Satt-<br>ler Gesch. von Wirtenberg unter Grafen 2,105. Thacelins Electa 210. Dumont 14,154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1788         |       | 23 |                       | (auf dem veld) thut der Rheingräfen Hedwig die guade ihro leute welche zu Oppenheim<br>oder anderwärts bürger geworden sind rechtfertigen zu dürfen wo sio dieselhen<br>fandet. Lünig 23,1920 wo der tag fehlt, den ich ans der folgenden urkunde erginate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1789         |       | 23 |                       | (auf dem veld) verkündigt den sieben, welche über den landfrieden am Rhein gesetzt<br>sind die vorstehende der Rheingräfin Hedwig gethane gnade. Lünig 23,1921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1790         |       | 24 |                       | (auf dem veld) empfehlt den vier wetterauischen reichsstädten Jürgen von Sulzhach sei-<br>nen diener, besonders dass sie ihn auf seinen rechtstagen f\u00f6rdern. B\u00f6hmer Cod-<br>dipl. Moenofr. 1,541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1791<br>1792 |       | 24 | Frisingen             | gebietet der stadt Achen das kloster Burtscheid zu schirmer. Or, in Achen,<br>bevollminchügt den markgraften Wilhelm von Julich mit dem könig Philipp von Frankreich<br>namens seiner zu unterhandeln und ein bündniss abzuschliesen, indem er sein und<br>des reichs gut zum unterpfand der von ihm zu ertheilenden genehmigung setzt. Leib-<br>nitz Cod. juris gentium 148. Länig 6,37.                                                                                                                                                                                     |
| 1793         | Oct,  | 6  | München               | befreit die bürger von München von dem zwang ihr salz zu Wasserburg zu nehmen,<br>indem er ihnen vielmehr gestattet zu Italie, Wasserburg und allenthalben salz zu<br>kaufen und bei sieh niederzulegen. Bergmann Gesch. von München 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1794         | -     | 6  |                       | eignet dem kloster Geisenfeld die demselben von Metze Kastnerin gegebenen güter zu<br>Schrobenhausen, welche vom herzogithum Baiern zu lehen gingen. Reg. Boic. 7,161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1795         | -     | 13 | Nurenberg             | erlanbt den grafen Heinrich und Günther von Schwarzburg zu Planen ob Arnstadt einen<br>zoll aufzusetzen und zu erhehen, um davon die strassen zu frieden und zu schirmen,<br>wie der zoll den die von Kefernburg zu Himenau haben, auf so lange bis das reich<br>diesen zoll mit 200 mark silber abloset. Ludewig Rel. 2,306.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1796         | - 1   | 8  | -                     | befreit alle häuser und höse der kirche zu Feuchtwangen von steuern und ungewohnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No.  | 1336.   | The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abgaben, zugleich verordnend dass in deren wäldern, wenn sie gehauen sind, nie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mand vieh weiden solle. Reg. Boic. 7,162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1797 | Oct. 25 | Nurenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schenkt mit einwilligung seiner söhne des markgrafen Ludwig von Brandenhurg und des<br>herzogs Stephan dem nenen spital zum heiligen geist gelegen auf der Pegaitz zu<br>Nürnberg den kirchensatz zu Pechtal. Reg. Boic. 7,163.                                                                                                                                                                                           |
| 1798 | - 28    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | giebt dem markgrafen Wilhelm von Jülich und dem pfalzgrafen Ruprecht gemeinschaftlich<br>und jedem besonders specialvollmacht, um vor dem römischen hofe namens seiner<br>näher bezeichnete erklärungen behufs seiner aussöhnung mit der kirche abzulegen.<br>Noverit sanctitas – appensione muniri. Raynald § 31–38. Vergl. Buchner 471 wo ein                                                                           |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auazug steht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1799 | - 28    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | verfügt dass nienand an die welche zu Mergentheim gesessen sind wegen der missethat<br>die man seinen kammerknechten den Juden jetzund gethau hat eine ausprach noch<br>forderung haben solle, indem er sieh selbst das auszurichten vorbehalten habe. Or.<br>in Stuttgart.                                                                                                                                               |
| 1800 | - 28    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | beurkundet dass die bürger zu Augsburg auf seine bitte dem meister Ulrich dem Hof-<br>maier von Augsburg seinem obersten schreiber und dessen erben 400 pfund augsbur-<br>ger pfennige von ihrer reichssteuer, die sie geben sollten von St. Martinstag der<br>schierst kommt über drei jahr, verschrieben haben, und sagt sie derselben pfennig<br>und steuer ledig. Or in Augsburg.                                     |
| 1801 | - 28    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thut dem kloster Heilsbronn die besondere gnad, dass kein vogt richter oder beamter des-<br>sen leute und güter mit stenern und diensten beschweren soll. Iloeker Suppl. 131.<br>Falekenstein Ant. Nordg. 4,122.                                                                                                                                                                                                          |
| 1802 | - 28    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wiederholt demselben das grosse privileg kaiser Heinrichs VII d. d. Pisa 13 Juni 1313.<br>Mit zengen. Schütz Corpus 4,232. Hockers Sappl. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1803 | - 28    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nimmt dasselbe in seinen schntz, bestätigt dessen privilegien und mehrere genannte besiz-<br>zungen, worunter auch das kaufhaus zu Nördlingen. Mit zeugen. Reg. Boie. 7,163.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1804 | Nov. 10 | München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | empfiehlt dem burggrafen Johann von Nürnberg den schirm seiner Juden zu Nürnberg, zu<br>Rotenburg und die dazwischen gesessen sind. Schütz Corpus 4,234.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1805 | Dec. 2  | Babenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | that dem grafen Gerlach von Nassau seinem lieben schwager die besondere gaad, ob er<br>silberer in seiner herrschaft fände wo das wäre, dass er und seine erben dieses sil-<br>berera von ihm und dem reich ewiglich zu einem rechten leben haben sollen. Abschrift<br>aus idstein. Extrahitt ist diese urkunde bei Wenck 1,241 mit dem irrigen ausstel-<br>lungsvore Sonnenberg.                                         |
| 1896 | - 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erlässt einen dritten brief an den pabst Benediet XII, dessen inhalt noch nicht bekannt<br>ist. Raynald § 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1337.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1807 | Jan. 7  | Augsbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | beurkundet dass die Juden zu Augsburg die briefe welche ihnen die studt und sämmt-<br>liche bürger daselhat zu trust gegeben, aus den händen gelassen und darauf verzich-<br>tet haben, verspricht auch andere genannte Juden nicht eher in freiheit zu setzen<br>bis sie ein gleiches gethan. Reg. Boite. 7,172. Vergl. Stetten Gesch. von Augsburg<br>1,98 wo ering nach dem obersten statt freiäng zu losen sein wird. |
| 1808 | - 13    | Dingolfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | antwortet dem rath zu Frankfurt, dass er den von demselben mit herrn und städten zu<br>verahredenden landfrieden genehmige, der bischof von Mainz möge seine gunst dazu<br>geben oder nicht. Böhner Cod. dipl. Moesoft 1, 344. Diese nur mit montag nach<br>dem obersten tage: datirte urkunde scheint sich auf den wetterauischen landfrieden<br>vom 4 Mai 1337 zu bezichen, und dürfte demuach hierber gehören.         |
| 1809 | - 25    | Narenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | thut der stadt Wezlar die gnade, dass sie bis auf zein widerrufen den bisherigen zoll von<br>jedem wagen von sechs auf neun heller erhöhen dürfe, um von dem ertrag ihre<br>thürme thore und mauern zu bessern. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                                                            |
| 1810 | - 26    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | verpfändet dem Bertold Ebershanser um 36 pfund für einen maiden vogtrechte zu Duren-<br>bach, deren eigenschaft dem kloster St. Georg zu Augsburg gehört. Reg. Boie. 7,173.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1811 | - 30    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nimmt das nonnenkloster St. Catharinen zn Nürnberg in seinen unmittelbaren schirm, also<br>dass es keinem landvogt oder wem sonst keinerlei dienst than solle, sondern nur                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1812 | Febr. 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dem reich allein. (Wölkern) Hist. Nor. dipl. 289.<br>ratificirt den laut inserirter urkunde d. d. apud Luparum prope Parisios 23 Dec. 1336 von                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No.  | 1557.     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1813 | Febr. 7   | Nureaberg | aeinem bevollmächtigten markgrafen Wilhelm von Jülich dem könig Philipy von Frank-<br>reich geschworten eid, dass weder er noch seine unterhannen dem König Philipy noch<br>dessen unterhanne einen schaden stüligen oder dessen und deren feinden beisteben<br>sollen. Lönig 427. Leibnitz Cod. jur. gent. 147.<br>beurkundet dass die stadt Nürnberg ihre auf nächsten Martini fällige reichasteuer von<br>2000 pind als plandlöse für seinen sohn den markgrafen von Brandenburge entrichtet |
| 1814 | - 8       |           | hat. Reg. Boic. 7,175. gestattet dem reichsforstmeister Conrad Stromer acht kleine kohlfener im nüraberger reichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |           |           | wald zn haben, jedes kohlfener was ein köhler des tags mit einem karren und einem<br>pferd führen mag. Dagegen soll der geaannte forstmeister in jenem reichswald dem<br>reiche vier sulzen machen. (Wölkern) Hist. Nor. dipl. 290.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1815 | - 8       |           | belehnt Conraden von Wendelstein, der kaiserin thürkämmrer, and dessen brader und<br>deren erben mit dem halben gericht zu Wendelstein. Wölkern Hist, Nor, dipl. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1816 | _ s       |           | verleiht Conrad dem Stromair des reichs forstmeister zu Nürnberg und dessen männlichen<br>und weiblichen erben den graben und die weiherstätte obwendig der bürger weiher<br>bis an den nächsten fart unterhalb Spilpühels. Reg. Boic. 7,120.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1817 | - 8       |           | erlaubt demselben tansend schafe zu halten und in den nürnberger reichswald treiben zu lassen. Reg. Boic, 7,175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1818 | - 28      | München   | eignet dem kloster Fürstenfeld den vom herzogtham Baiern zu lehen gehenden hof zu<br>Hannzell bei dem bach welchen jenem Johann der Kärpf von Röhling zu seelgeräth<br>gegeben hat. Reg. Boier 7,177.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| t819 | Márz 1    |           | bestätigt den bürgern gemeinlich zu Zürich die durch einselzung von bürgermeister und<br>zünften gemachte erzenerung des dortigen gerichts, indem die welche früher der<br>gerichtn gewaltig waren in folge geheimer eide und bünde das recht verzögerten und<br>der bürger gült nicht gehörig verrechneten. Tschud 1,348.                                                                                                                                                                      |
| 1820 | - 4       |           | beanfragt den rath zu Frankfurt die streitsache zwischen der witwe Benglen der Butz-<br>bacherin und dem Wigand von Baches zu untersuchen, und die erstere, wenn sie<br>recht hat, zu schärmen. Böhmer Cod, dipl. Moenofr, 1,541.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 182t | - 10      |           | gebietet dem rath zu Nordhausen die Servitenmönche (vom kloster Himmelsgarten) an der<br>errichtung von gebäuden auf ihrem hofraume zu Nordhausen nicht zu hindern. Lede-<br>bur Archiv 10,388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1822 | 12        |           | erlaubt seinem caplan Cunrad probst zu Scheftlarn die stiftung eines nenen mühlschlags<br>zu Thalkirchen. Reg. Boic. 7,178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1823 | - 24      | Nurenberg | bestätigt die vom amman zu Weissenburg Ulrich von Geyen mit den bürgern daselbst<br>getroffene übereinkunft, nach welcher jeder bürger von jeder hube zwei pfund heller<br>als hubzins jährlich zu entrichten hat. Reg. Boic. 7,179.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1824 | - 27      | _         | versprieht der stadt Frankfurt, dass weder er noch seine nachkommen der stadt Mainz<br>oder einer andern stadt messe oder markt geben sollen, welche den frankfurter<br>messen schödlich sein möchten. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,542. Privilegia et<br>Pacta 27. Lünig 13,500. Orth Reichsmessen 563.                                                                                                                                                                                        |
| 1825 | April 4   | _         | that den beigern gemeinlich zu Reutlingen die gaad, dass sie fürbas niemand laden soll<br>auf das landgericht zu Rotweil wegen klagen hintz ihnen oder ihren gütern, sondern<br>dass man sie vielmehr zu Reutlingen vor dem reichsschultheissen belangen solle. Or.<br>in Stuttgart-                                                                                                                                                                                                            |
| 1826 | - 15      | München   | heisst den rath zu Frankfurt wiederholt, dass er die dortigen Juden schirme, und ver-<br>hindre dass sie nicht vor geistliche gerichte gezogen werden, indem der rath selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1827 | — 25<br>, | _         | über sie richten solle. Oleasehlager Erläuterung der Aurea Bulla 91. verordnet dass niemand das kloseler Roth im constanzer bisthum um gut urbar oder recht, das es bisher friedlich besessen vor die laudschrannen oder vor geistliches gericht laden solle. Linig 18,487. Zwar mit jahr 1338 um Reg. 24, da diese augaben abur wegen dem ausstellungsore nicht passen, so folgte ich dem Imp. 10.                                                                                             |
| 1928 | _ 28      |           | wegen eum auszeinungsert nurch and bürger gemeinlich zu Mühlhausen tausend mark sil-<br>bekennt von bürgermeister rah end bürger gemeinlich zu Mühlhausen tausend mark sil-<br>ber zur lösung des reichsguts um die stadt Nürnberg erhalten, und das damit von<br>seiner mahme der gräfin von Nassau gelöset zu haben; zugleich versetzt er ihnen<br>für diese tausend mark alles was das reich in Mühlhausen auf den dörfern und auf                                                           |

| No.  | 135   | 7.  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |     |                        | dem feld hat, namentlich das gericht in der stadt. Grashof Muhlhusa 203 wo jedoch<br>keine andere jahresbezeichnung als 1337 mitgetheilt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1829 | April | 28  | Aich                   | belehnt Gottfried and Hermanu von Troho mit dem erledigten gericht zu Buseck. Lünig 12,163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1830 | Mai   |     |                        | belehnt Friedrich den Lyngken genannt Goldschmidt bärger zu Nördlingen mit einem reichslehnbaren acker im alerheimer feld den er von dem Brunnse gekauft hat. Neue hist. Abhandt der baier. Ak. 1,350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1831 | Juni  | 1   |                        | thut den bürgern gemeinlich zu Mosbach dio gnad, dass sie für seine vettern die herzoge<br>von Baiern, denen sie dormalen vom reich versetzt sind, nicht pfandbar sein sollen.<br>Acta Pal. 2,102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1832 | -     | 6   |                        | verordnet dass die freibeit and recht die er der von Lichtenberg und von Ochsenstein<br>adiden und flecken gegeben hat der stadt Hagenan kein schaden sein sollen. Schöpflin<br>Als. dipl. 2,159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1833 | -     | 9   |                        | thut dem rath und den bürgern gemeinlich zu Gelnhausen die gnad, dass sie für ihn und<br>das reich nicht pfandbar sein sollen. Lünig 13,792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 | -     | 13  |                        | weiset don rath zu Frankfurt an, dass er die von demselben auf nächsten Martini zn ent-<br>richtenden 300 pfund heller an Hugo von Maienberg auszahle. Bühmer Cod. dipl.<br>Moenofr. 1,548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1835 | -     | 16  |                        | (in opido nostro) that der stadt Erfurt die gnad, dass niemand einen der ihrigen solle<br>pfänden können um ihn selbst um die mainzer kirche oder um deren erzbischof oder<br>um sonst jemand oder um jemandes schuld, so lange sie selbst bereit sind vor ihren<br>städitischen richtera zu recht zu stehen. Länig 14,441. Falekenstein Hist. von Erfurt 1,216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1836 | -     | 29  |                        | vereinigt sich mit erzbischof Heinrich von Mainz auf folgende puncte: 1) er erkennt ihn als orzbischof an und niamnt hin in schutz: 2) bestättigt demselben die privilegien des mainzer erzstütts; 3) will nicht orlanben dass gegen ihn oder das erzstift Mainz gerichtete ballen des pabstes Benedict XII verlesen werden; 4) will die mainzer suffraganbischöfe nahleten dem erzbischof gederam zu sein und von ihm bestätigung einzuholen; 3) will dem erzbischof gederam zu sein und von ihm bestätigung einzuholen; 5) will dem erzbischof gegen alle seine gegner beiständig sein; 6) will die herrn und städe des reichs anhalten dem vorgeschriebenen arükteln beitautreten; 7) will sich mit dem römischen stuthe nicht versöhnen ohne den erzbischof und sein stift einzuschliessen. Godon Cod. diel. 3,305. |
|      | -     | 29  |                        | Stiff einzusennessen. Vindon Cod. alpi. 3,300.  Der kaiser empfängt dienstbriefe von vierzehn fürsten, grafen und herrn genannt bei Buehner 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1837 | Juli  | 1   | *********              | thut den bürgern von Friedberg die gnad, dass sie nad ihr gut weder für ihn noch für<br>das reich noch für sonst jemand pfandbar sein sollen, und dass er auch niemanden<br>pfandbriefe über sie geben solle. Lünig 13,732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1838 | -     | 3   |                        | thut den bürgern von Wealar wegen der ihm geleisteten treuen dienste und grosser arbeit<br>die gnad, dass weder sie noch ihr gur für ihn und das reich pfandbar sein, dass<br>anch alle auf sie gegobeno pfandbriefe keine kraft haben sollen. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1839 | ~     | 4   |                        | hestätigt den bürgern von Berlin wegen ihrer treue gegen seinen sohn die gnadenbriefe<br>welche sie von den alten fürsten der mark und seinem sohne erhalten haben. Köster<br>Altes and neues Berlin 4,142. Fildien hist, dipl. Beitr. 1,54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1840 | -     | 4   | _                      | schreibt der abtissin und dem convent des nonnenklosters Thalheim bei Mainz, dass sie,<br>nachdem sie wie ihm gesagt worden seine erste bitten von seinem königthum und<br>kaisserreich wogen erfüllt haben, nun keino seinor weitorn bitten wogen pfründen-<br>vergebung mehr beachten mögen, ausser etwa aus gutem willen. Or. in Mainz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1841 | -     | 7   | in valle Dyet-<br>bach | ernennt den grafen Reinald von Geldern nad den markgrafen Wilhelm von Jülich zu sei-<br>nen generalviearen in der diocese und stadt Kamerich (Cambrai). Nyhoff Gedenkw<br>1,339. Der ausstellungsort liegt am Rhein oberhalb Bacherach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1842 | -     | 7   |                        | meldet vorstehende verfügung der stadt Kamerich, und gebietet ihr seinem vicar als sol-<br>chem zu gehorchen. Nyhoff Gedenkw. 1,360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1843 | -     | . 8 | Dyepach                | verkändet der stadt Münster, dass er dem grafen Heinrich von Waldeck über alle Juder<br>in stadt und bisthum Münster volle gewalt gegeben habe. Varnhagen Wald, Gesch<br>136. Lünig 23,1423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1844 | -     | 8   |                        | gleichlantend an die stadt Osnabrück wegen den Juden im Osnabrückischen. Varnbager<br>Wald, Gesch. 137. Lünig 23,1423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No.  | 1557    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1845 | Juli 12 | Franchenford | verlängert den von ihm mit willen der fürsten der landherra und der städte bei dem<br>fhlein gemachten land frieden, der auf nächsten sonntag zu mittenfasten ausgehen<br>sollte, auf zwei ganze jahre mit näherer bestimmung wegen dem bisher zu Mainz<br>erhobenen landfriedenasoll je nachdem ihn die bürger von Mainz bei sich lassen wol-<br>len oder nicht. Würdtweis Subs. 4,283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | - 13    |              | An diesem tage (oder am 23) kum das bündniss mit den englischen gesandten grafen Wilhelm von Monacuto und Wilhelm von Clinchborr zu stande (Buchaer 477), welches König Eduard zu Westmünster am nichsten 26 Aug. ratificitet (Rymer 24,183). Beide theile versprachen für sich und ihre erben sich gegen ihre feinde besonders den könig Philipp von Frankreich beitusstehen. Ludwig bat den könig mit ihm gemeinschaftlich den römischen hör zu besuchen und versprach demselhen auf Andresstag persönlich mit 2000 helmen zu hülle zu kommen. König Eduard verpflichtete sich dagegen auf gewisse termine zu Dortrecht 300000 floren en den kaiser zu zahlen.  — In gemässheit dieses bändnissen schrich der kaiser zu mafung des August an die brabantischen städte, dass sei sich zum zuung gegen den könig von Frankreich hereiten sollten. Hoesennias apud Chapeaville 2,488. Erhalten ist ein solches schreiben an die stadt Harlem. Beks 103. Oltenschlager Staatsgesch. 204. Mieris 2,613. Da dasselbe aus Frankfurt datirt int, so muss das mangelnde datum wohl mit Juli 1338 ergänat werden. |
| 1846 | - 13    |              | beanftragt den rath zu Frankfurt, dass er seinem schreiber Leonhard, welcher hierzu<br>schen vor jahren erste bitten erhalten, die nächste pfründe verschäffe, welche am<br>dortigen Liebfraustift ledig wird. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1847 | - 13    |              | genehmigt die schenkung der reichslehnbaren vogtei und des gerichts über zwei höfe<br>bei Garlenhusen seitens des Gottfried von Eppstein und seiner chewirtin an das klo-<br>ster Haina. Kuchenbecker Anal. 8,309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1848 | - 16    |              | bekennt dass ihm die bürger gemeinlich zu Frankfurt ihre gewöhnliche steuer von näch-<br>stem Martini an über ein jahr zum voraus entrichtet haben. Böhmer Cod. dipl. Moe-<br>noft. 1,549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1849 | - 16    |              | verspricht dem Courad von Trymperg tansend gulden von dem gelde das ihm sein lieber<br>schwager der könig von England auf lichtmess zu geben schuldig ist. Senckenberg<br>Scl. 2,621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1850 | - 17    |              | sagt die bürger von Wealsr welche ungeschtet der ihnen wegen erhittener feinerbrunst<br>zugestandenen steuerfreiheit auf seine fleissige bitte seinem wirth Conrad dem Gros-<br>sen bürger zu Nürnberg auf die demselben seinerseits schuldige summe 720 pfund<br>heller zahlen wollen, dieser zahlnag wegen ledig und los, und verspricht ihnen ein<br>ganze jahr darnach keine fordrung an sie stellen zu wollen. Or. in Wealst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1851 | - 17    |              | machi den bergmannen zu Friedberg eine ordnung astrung und recht wie sie natereinan-<br>der leben und sieh halten sollen. Namentlich wenn ein burgmann den andern todt<br>schlägt, der soll leisten ein jahr, um eine wunde ein halb jahr, um einen faust-<br>schlag einen monat, um verkorne wort vierzehn nacht, um unrechten namen oben<br>so viel. Or. in Darmstadt. Gedruckt in: De park Friedberg burgfrieden, Giessen 1730 fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1852 | - 26    | Rotwil       | beurkundet den gerichtsspruch, dass Ursula die eheliche hausfrau des grafen Hugo von<br>Hochenberg unter dem beistand ihres vogtes des grafen Ludwig von Oettingen<br>auf die erhschaft ihres vaters des grafen Ulrich von Pfirt verzicht geleistet habe.<br>Herrgott Gen. 3,859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1858 |         | Slusingen    | schreich den geistlichen leuten in Ebrach und andern ihren mitüben aus Dentschland, etche auf der reise zum generalcapitel der Cistercienser begriffen sind, und gebietet ihnen zu ihrem eigeen heil auf der stelle wieder umtakehren, da Philipp von Valois der sich einen könig von Frankreich nennt und dessen anhänger alle ans Deutschland kommende anhälten und beschweren zu nicht geringer schamelt seiner und des reichs. Dohner Mon, 5,497. Nach der ordnung in Peters von Zittau chronik, manss man schliessen, dass dieser brief nach dem 8 Juli gesechrieben sein, sugleich muss er vor den 28 Nov. fallen, da er Reg. 23 hat. Der gang der geschichte und das itinerar weisen him seine stelle um die mitte des August!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1854 | Aug. 19 |              | entscheidet die streitigkeiten zwischen markgraf Friedrich von Meissen auf einer, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No  | . 1 | 557.   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |        |           | den vögten von Plauen genannt Reuss, den vögten von Gera und denen von Weida<br>auf der andern seite, in hetreft des bergwerks zum Hohenforst. Lüuig 11,200. Rousset<br>Suppl. tv.134. — Zwar mit dem Datum: dienatag nach Marië umpfängniss, also zum<br>9 December; woil dies jedoch zum itinerar nicht passt, auch Reg. 23 vor den 26<br>Nov. weiset, so wird wohl dienstag nach Marië himmelfahrt, also 19 August, oder<br>nach Mariä geburt, also 9 Sept., zu lesen sein. Ich ziehe das erstere vor. |
| 185 | 5 A | ng. 23 | Babenberg | gebietet dem rath zu Frankfurt dem erzbischof Heinrich von Mainz behüflich zu sein, dass<br>des reichs Juden beschirmt werden. Zugleich beglaubigt er den ritter Dietrich von<br>Handschuchsheim bei dem rath. Böhmer Cod. dipl. Moenoft. 1,549. Senckenberg<br>Rare Schriften 4,348. Olenschlager Erl. der Aurea Bulla 92.                                                                                                                                                                               |
| 185 | -6  | - 21   | _         | giebt dem kloster Langheim die gerichtsbarkeit über die dörfer Wazendorf, Neuses, Gas-<br>senberg und die höfe zu Neuried und Rossach. Schultes Hist. Schr. 98. Schultes<br>Coburgische Landesgesch. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 185 | 57  | _ 2    | Nurenberg | gebietet dem rath zu Frankfurt, dass er seinem schreiber Leonbard, welcher hierzu schon langst erze bitten erhalten hat, die ebes erledigte pfründe am Liebfraustift daselbat allenfalls mit gewalt verschafte. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,850. — An den burgermeister in Frankfurt erging am demselben tage ein noch nicht gedrucktes im wesentlichen gleichaltendes achreiben.                                                                                                                        |
| 185 | 8   | - 27   |           | bestätigt die von bischof Lenpold von Bamberg den in der zent Schnait gesessenen un-<br>terthanen des klosters Schlüsselau ertheilte zehutfreiheit. Reg. Boic. 7,194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 185 | 9 8 | pt. 14 | Augspurg  | verleiht den freien leuten auf der leutkircher heide verschiedene freiheiten. Lünig 14,803.<br>(Wegelin) Bericht von der landvogtei in Schwaben 3. Dio daten dieser urkunde-sind<br>etwas mangelhaft, doch wird sie hierher gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 186 | 0   | - 18   | -         | befreit das kloster Thierhaupten bis auf widerruf von entrichtung der sieben pfund vogt-<br>recht, welche ihm dasselbe jährlich von des herzogthums zu Baiern wegen schuldig<br>ist. Mon. Boic. 15,106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 186 | 1   | - 92   | -         | verleiht dem augsburger bürger Johann Langmantel den bann und das gericht zu Zus-<br>mershusen. Reg. Boic. 7,195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 186 | 3   | - 21   | -         | verspricht vom kloster Münster hinfort keine bede wegen der kircho zu Merichingen ver-<br>langen zu wollen. Reg. Boic. 7,196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 186 | 3   | - 24   |           | beaufragt den rath zu Frankfurt, dass er das dortigo Liebfrauenstift allenfalls mit gewalt<br>dazu anhalte, dass es die vom kaiser dem Heinrich Henigin, und nach dessen ver-<br>heirathung dem kaiserlichen schreiber Loonhard gegebenen ersten hitten vollziehe.<br>Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,550.                                                                                                                                                                                                   |
| 186 | 4 0 | ct, 1  |           | begnadigt die stadt Ravensburg nach der von graf Berchtold zu Graisbach und Marstetten<br>genannt von Nyffen genachten richtung, dass weder das gotteshans filmener-Aue noch<br>sonst jemand ihre bürgor um keinen fall noch erbe vor geistliches gericht laden, und<br>überhaupt niemand sie anderswo verklagen solle als vor ihrem amtmann. Lünig<br>14,214 (rin; 224).                                                                                                                                 |
| 196 | 6   | - 1    |           | thut den geistlichen leuten im kloster Weingarten die gnad, dass sie niemand keinen dienst<br>thun noch niemand nichts geben sollen als seinem landvogt; zugleich gebietet er<br>Johann dem Truchsessen zu Walpurg und dessen nochfolgern hierauf zu halten. Or.<br>in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                         |
| 196 | 6   | - 16   | Münichen  | verleiht dem kloster Bourberg das ausschliessliche fischereirecht in der Rötenbach. Mon.<br>Boic. 6,420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 186 |     | - 16   |           | thut dem kloster Steingaden die gnad dass keiner seiner jäger weder nachtselde bei ihm<br>nehmen, noch es mit hunden beschworen solle. Mon. Boic. 6,592.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 186 | 18  | - 31   |           | eignet dem kloster Fürstenfeld den zehnten zu Gundingen und andere vom herzegthum<br>Baiern zu lehen rührendo güter, welche demselben deren besitzer gegeben haben.<br>Mon. Boic. 9,178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 186 | 9   | - 24   |           | beurkundet dass der rath zu Nordhausen ihn wegen aller seiner ansprüche bis auf heuti-<br>gen tag befriedigt habe, niemt die stadt in seinen schirm und entlists sio aller for-<br>derungen wegen den dortigen Juden. Förstemann Gesch. von Nordhausen 17.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187 | ro  | - 24   | -         | ermächtigt den grafen Berthold von Henneberg mit dem rath zu Mühlhansen um úas<br>gericht daselbst zu teidingen. Grasshof Muhlhusa 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No.  | 1337.        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1871 | Oct. 24      | Münichen | bestätigt dem nonnenkloster Neuenburg seine rechte und freiheiten, und gebietet seinen<br>amtleuten bete oder steuer von den klosterleuten nicht unmittelbar zu erheben, son-<br>dern sie von der äbtissin zu gestinnen. Reg. Boic, 7,197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1872 | Nov 10       | Nurnberg | verpfändet den bürgern zu Mühlhausen für die tausend mark silber, die sie ihm geben<br>nm damit das ihm bequemer gelegene reichsgut zu Nürnberg zu lösen, das reichs-<br>schultdeissenamt zu Mühlhausen. Grasshof Muhlhasa 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1873 | - 20         | Augspurg | bekennt seinem landvogt in OberSchwaben Johann Truchsens von Waldburg schuldig zu<br>sein 700 mark für darleben, dob mark um schaden in seinem dienst, 500 mark für<br>auslössang der an grafen llugo von Zeil gennant von Monifort versetzt gewesenen<br>burg Zeil, and verpflandet ihm für diese 2000 mark die burg Zeil. Pappenheim Chro-<br>nik der Truchsensen von Waldburg 1,58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1874 | - 22         | _        | ertheilt den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich vollmacht den Azzo Viscoati von Mailand zu ganden anfzunehmen, und in betreff der städte und reichslande, die er wider des kaisers willen inne hat, einen vergleich mit ihm zu schliessen. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1875 | - 26         | München  | eignet dem kloster Pulnhofen zwei huben zu OberWisflechen welche Heinrich der Ettenstatter vom herzogtham Baiern trug. Reg. Boic. 7,200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Dec 9        |          | Wegen einer zum heutigen tage gerechneten urkunde aus Schlensingen vergl. 19 Ang-<br>dieses jahrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1876 | - 12<br>- 16 |          | belehnt in einer rhetorisch abgefassten nrkunde hei gelegenheit der erhanung von Marien-<br>burg den ordesameister Theodorick von Alchenbarg und den Deutschorden mit dem<br>land der Litthauer, nämlich Ouchsteren, Samaiten, Karsan und Russia, und erluubt<br>demeelben eine erzbischöfiche metropolisiakniche au erzichten, welche Baiern beissen<br>soll. Die gegenwärtig allein noch erhaltenen abschriften deuten auf awei originale,<br>eins mit Monogramm und gobbluidt el. Al Monaci, seit inn d. Geembris, Ind. 5, Reg.<br>23, Inp. 10, und eins mit wachssiegel d. d. Monaci ferin sexta ante Lucie; beide<br>weichen in einzelnen von einander ah, namendlich fehlt in erstreem das Ind Onchste-<br>ten. Die drucke: Lünig 7,7 und Ludewig Rel. 1,330 sind nach der ausfertigung mit<br>goldbulle. So Vogt Gesch von Preussen 4.530 und Nopiersty Index 1,89 und 90.<br>Meiner meinang nach ist der gedruckte text stark gefälscht oder anch ganz erfunden.<br>bestätigt dem diere missbrunch des schirms zur zeit seines streits mit herzog Friedrich |
| 1878 | — 16<br>— 20 |          | von Oestreich klagenden gotteshaus Weingarten seine privilegen, verhietet bei strafe<br>dass sich niemand einer vogtei über dasselbe annasse, und beschilt seinem landvogt<br>Johann truchsess von Waldbarg dasselbe zu schützen. Neue abschrift in Stuttgart<br>verordnet dass die einkünste welche das kloster Niederöchönfeld aus seinem hann zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1010 | 1558.        |          | Werde siehet steuerfrei sein sollen. Mon. Boic. 16,375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1879 | Jan. 4       | _        | ernennt die herzoge Albrecht und Otto von Oestreich und ihre erben zu beständigen<br>reichsvicarien über die atielte Padua und Treviso mit allem angehör. Lünig Cod.<br>Germ. 2,498. Dument 13,164. Verei Marca 11,104. Vergl, ohn zum 5 Jan. 1836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1880 | - 4          |          | verspricht denselben noch bezonders, sobald er nach der Lombardei komme ihnen die<br>beiden städte Padau und Treviso sowohl durch belchung als anch wegen des reichs-<br>vicariats einzuhändigen, sollte aber dagegen ein hinderniss auferstehen ihnen andere<br>eben so guto städte anzuweisen. Kurz Oestreich unter Albrecht dem Lahmen 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 188t | - 4          |          | giebt dem kloster Ebrach von reichswegen zu schirmern den abt von Fuld, den bnrggra-<br>fen Johann von Nürnberg, Luzen von Hohenlohe und Conraden von Schlusselberg.<br>(Montag) Frage ob die abtei Ebrach 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1882 | - 7          |          | beatstigt and transsumirt dem kloster Roth das privileg könig Albrechta d. d. Memmingen<br>12 Mai 1304, und erklärt dessen in den reichsstädten gelegene besitzungen für steuer-<br>frei. Lünig 18,754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1883 | - 7          |          | bestätigt dem kloster Weissenan das eingerückte privileg könig Albrechts d. d. Ravens-<br>burg 13 Märs 1299, worin das privileg könig Friedrich II d. d. Weingarten 11 Dec.<br>1218 enthalten ist, mit dem zusatz dass das kloster in den reichsstädten von seinen<br>besitzungen keine steuern zahlen solle. Deutsch und lateinisch in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1984 | - 8          |          | bestätigt dem kloster Weissenau ein eingerücktes privileg könig Conradins d. d. Lengen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.  | 1338.    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1885 | Jan. 9   | München      | velt 11 März 1264, wodurch dieser jenem gestattet sich im altdorfer wald mit holz<br>uversehen und dasselbe aufdem wasser geheissen die Schusse zu flüzen. Or. in Stuttgart.<br>that dem premonstratenserkloster Roth in constanzer dioces die gnade, dass es um kein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1000 |          |              | in seinem ruhigen besitz befindliches gut urbar oder recht vor eine landschranne oder<br>ein weldliches gericht geladen werden soll, sondern dass es desshalb nur vor seinem<br>geistlichen richter belangt werden kann. Or. in Suttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1886 | - 9      |              | thut dem premonstratenserkloster Weissenau bei Ravensburg gleiche gnade. Or. in Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1887 | - 15     | _            | gebietet seinem landvogt Heinrich voh Dürnwang, dass er dem kloster Combarg den dem-<br>selben genommenen wein und das korn wirder gebe, wenn dessen abt wie er vor-<br>giebt mit den bürgern von Rotenbarg beweisen kann dass er kein gut verkauft habe<br>dessen der kaiser von des reichs wegen vogt ist. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1888 | - 17     | _            | begiebt sich aller ansprüche auf die dörfer Bruglachen und Hennenwidach zn gunsten<br>Heinrichs von Gumpenberg dem sie von seinen altvordern angeerbt sind. Reg. Boic. 7,205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1889 | - 28     | Ulm          | gebietet den Juden gemeiniglich zu Augsburg seinen kammerknechten, dass sie dem Peter<br>von Hochenegk mit ihrer gewöhnlichen jahressteuer sollen wartend sein nach der<br>brief sage welche dieser darüber hat. Or. in Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1890 | Febr. 1  |              | beruft den bischof von Lúttich den reichstag der in der osternoctave zu Cöln gehalten<br>werden soll zu besuchen, widrigenfalles gegen ihn als angehorsamen vasallen verfah-<br>ren werden solle. Hoosemins apud Chapeaville 2,439. Lünig 17,515. Olenschlager<br>Staategesch, 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1891 | - 8      | Ruttlingen;  | ertheilt dem Conrad von Stöffeln dem alten einen lehenbrief über die lehen, die er und<br>sein bruder Eberhard genannt Kirchherr vom reich haben. Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Mārz 00  | Spire        | Versammlang deutscher bischöße, nämlich des erzbischöß Ilciarich von Mainz, der bischöße Bertold von Strassburg, Bernhard von Paderborn, de erwählten Genhard von Speier and Heinrich von Angsburg, dieser in person, dann der bischöße von Bamberg, Basel, Eichstädt und Wirzburg durch bevollmatchtigte, welchen der kaiser zeine asebe anheim stellt, worauf sie unterm 27 März in einem gemeinschaftlichen schreiben den pabst Benedict XII um deren ausgleichung ersuehen und den bischof Ulrich von Chur mit dem graßen Gerlach von Nassau bei demselben beglaubigen. Herwart 719. Olen- |
|      | 1        |              | achlager Staatsgesch. 186. Schaten Ann. Pad. 2,287. Hartzheim Concilia 4,32L. Vergl. Albert. Arg. apud Urstis. 2,127 und 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1892 | - 28     |              | bicklagt sich bei der stadt Strassburg über das benehmen des pabstes, und fordert sie<br>auf die nan von den zu Speier vereinigen bischlöre und prälaten nach Avigson<br>gesendete botschaft durch ihre briefe bei dem pabst zu unterstützen. Wencker App-<br>arch. 199. — Ich nehme an, dass als adseelbst seite 191 mitgefehellte datum zu diesem<br>briefe gehöre, dessen jahr durch die erwähnte zusanmechunft zu Speier bestimmt wird.                                                                                                                                                    |
| 1993 | - 30     |              | bestätigt dem bischof Gerhard von Speier die vogtei über das kloster Otenheim, welche<br>derselbe um tausend pfund heller von Albrecht dem Hofwart von Kirhain an sich<br>gelöset hat. Reg. Boic. 7,212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1894 | April 18 | Franchenfurt | gebietet seinem landvogt dem grafen Ulrich von Wirtenberg das kloster Herrn-Alb, wel- ches besonders durch markgraf Herman von Baden in grosse armut und gebresten gefallen ist, vor ferneren angriffen und beraubungen zu schützen. Besold Doc. red. 1,85. Petri Sugvia eecl. 28. Sattler Gesch. von Wirtenberg 2,108.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1895 | - 23     | -            | fordert das domcapitel zu Lüttich auf, den auf sonntag Vocem Joennditatis (17 Mai) zu<br>Frankfurt wegen den mit dem verstorbeneu pabst Johann XXII obgewalteten streitig-<br>keiten und scandalen abzuhaltenden reichstag mit einigen personen zu beschicken.<br>Chancexille 2,443. Lünig 17,515. Olenschlager Stanisgesch. 203.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1896 | - 24     | _            | befiehlt dem zollschreiber zu Mainz, dass er dem grafen Wilhelm von Katzenelnbogen all<br>sein getraid und korn das in seinem gebiet oben -an der Bergstrass (also in der<br>obem grafschaft) wächst, zollferi lasse. Retter Iless, Nachr. 4,278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1897 | - 27     | _            | beståtigt die verpfändung der veste Niwenburg seitens des markgrafen Friedrich von<br>Meissen an Heinrich Reuss vogt zu Plauen. Lünig 11,211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1898 | Mai 1    | -            | beurkundet dass er mit den Juden zu Worms ihrer brüche und schuld wegen und auch<br>zur förderung seiner fahrt gen Frankreich überein gekommen ist, dass sie ihm<br>in bestimmten fristen 2000 gulden zahlen sollen. Zogleich ermächtigt er rath und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No.   | 133  | 8. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1899  | Mai  | 11 | Franchenfurt  | bürger daselbat, die ihm das geld auszuwähren nad zu richten versprochen haben,<br>dasselbe von den Juden allenfalls mit gewalt einzutreiben, Or. in Worms.<br>ertheilt den bürgern von München zu Friedberg in der Wetterau gleiche zollfreibeit wie                                                                                                                                       |
| 1900  |      | 12 |               | daselbst die von Nürnberg haben. Bergmann Gesch. von München 70.<br>sehreibt dem könig Eduard III von England und schlägt ihm die stadt Sinzig am Rhein<br>als ort der zussammenkunft vor. Nach dem auszug in Eduards autwort vom 23 Juni                                                                                                                                                   |
| 190t  | -    | 15 |               | bei Rymer 24,26.<br>that dem rath und den bürgern gemeinlich zu Gelnhausen die gnad, dass es mit den<br>geriehtsbussen daselbet wie in Frankfurt gehalten werden soll; nuch dass alle die von<br>den herrn zu ihnen fahren und bei ihnen sesshaft werden in des reichs schutz stehen<br>sollen. Lüng 13,792.                                                                                |
| 1902  | -    | 17 |               | bekennt von der stadt Wezlar eine gewöhnliche steuer zu hülf und zu dienst seiner fahrt<br>gen Frankreich und gen Lamparten empfangen zu haben, und verspricht bin-<br>nen zwei jahren nichts über die gewöhnliche steuer zu fordern. Guden Syll. 498,                                                                                                                                      |
| 1903  | -    | 20 | _             | bestätigt den bürgern von Nimwegen als kaiser ihre privilegien gnaden und freiheiten.<br>(Betouw) Handvesten van Nymegen 32.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1904  | -    | 21 |               | gestattet den lateranensischen pfalzgrafen Jacobus und Fencius, dem löwen den sie bisher<br>im wappen führten die baierische herzogskrone anzafügen. Freher Orig Pal. Ed. II,<br>1,100. — Theilweise oder ganz unlacht.                                                                                                                                                                     |
| 1905  | -    | 21 |               | beurkundet das merkwürdige weistum über den wildbann in der Dreieich wie er solches<br>von den hübnern verhört hat. Buri Bannforste 2. Lünig 11,524.                                                                                                                                                                                                                                        |
| t 906 | Juni | 2  | _             | bestätigt dem kloster Herrn-Alb das privileg, dass es keinen vogt haben solle, wohl aber<br>einen von dem kaiser in dem geschlecht der von Eberstein ernannten schirmer.<br>Besold Doc. red. 1,87. Petri Suev. cecl. 25.                                                                                                                                                                    |
| 1907  | -    | 5  |               | giebt dem bürgermeister Berchtold Ergoltspech und dessen mitbärgern welche die stadt<br>Regensburg in ihren angelegenheiten an ihn senden willeinen geleitsbrief. Reg. Boic. 7,217.                                                                                                                                                                                                         |
| 1908  |      | 13 | Dieppach      | fordert den edeln mann von Lantzeron anf, seinem schwager dem markgrafen Wilhelm<br>von Jülich nach der brief sage die er vom kaiser hat von seinen im amt Sinzig gele-<br>genen reichslehen zu buldigen. Guden Cod. dipl. 2,1072.                                                                                                                                                          |
| 1909  | -    | 23 | Franchenfurt  | bestätigt das vermächtniss aller seiner herrschaft land leute nad gut, welches sein neffe<br>pfalzgraf Rudolf den söhnen des kaisers gemacht hat. Fischer Kl. Sehriften 2,668,                                                                                                                                                                                                              |
| 1910  | Juli | 1  | -             | bestätigt die einung seiner vier söhne in deren gemässheit sie gesammte länder: die mark<br>Brandenburg, Baiern n. s. w. ungetheilt und zn gesammter hand besitzen, auch sieh<br>gegenseitig beholfen sein sollen. Gereken Cod. dipl. Brand. 3,851. Fischer Kl.<br>Schriften 2,113.                                                                                                         |
| 19t t | -    | 5  |               | giebt seinem heimlichen rathe dem grafen Berthold von Graisbach genannt von Nyffen stadt und burg Neustadt an der Kamlach zu lehen. Buchner 467 extr.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1912  | -    | 8  | _             | beruft den abt Heinrich von Fuld zu dem auf dienstag vor St. Lorenz (4 Aug.) in Frank-<br>furt wegen den angelegenheiten mit dem apostolischen stuhle abznhaltenden reichs-<br>tag. Schannat Hist. Fuld. 256.                                                                                                                                                                               |
| 1913  | -    | 13 | Bacheraeh     | nacht eine sühne zwischen dem erzbischof Balduin von Trier and dem erzbischof Hein-<br>rich von Mainz in betreff der von dem erstern geführten verwaltung des erzstifts<br>Mainz, Hontheim Hist. Trev. 2,134.                                                                                                                                                                               |
| 1914  | -    | 13 |               | verleist dem erzhischof Heinrich von Mainz einen grossen turmos auf dem zoll zu Lahn-<br>stein zur itlang, der schulden seines erzafisth, sodann deur erzhischof Baldiui von<br>Trier nebst dem bischof Gerhard von Speier eben so viel auf dem zoll zu Coblenz.<br>Diese urkunde soll an St. Margarethen and mittwochs nach St. Margarethentag aus-<br>gestellt seit (P. Reg. Beier, 7211. |
|       | -    | 16 | 1             | An diesem tage schlossen die churfürsten mit auxunhme des königs von Böhmen zu Rense<br>den bekannten chnrverein zur aufrechthaltung der rechte des reichs and ihrer<br>chur. Oft gedruckt z. b. Olenschlager Staatsgosch. 188.                                                                                                                                                             |
| 1915  | -    | 22 | Franche nford | thut dem kloster Ensdorf die gnade, dass es an drei tagen der woche in den Wolfschlag<br>und in den Gaden nach brenuholz fahren möge. Mon. Boic. 24,83.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1916  | -    | 22 |               | ermahnt den deutschordensmeister Theodorich von Altenburg und dessen ordensbrüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No.  | 1338.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |              | den heiden erstrittenen und durch den römischen kaiser ihnen verliehenen ordens-<br>land erhobene anklage vor keinem gerichte, welchen namen es auch haben möge, sich<br>einzulassen. Länig 16,8. Napiersky Index 1,164 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1917 | Juli 29 | Franchenford | bestätigt seinem lieben wirth dem frankfurter bürger Jacob Knoblauch der hansfran des-<br>seiben nad ihren erben den Sal zu Frankfurt der ihnen um 4000 pfund vom reiche<br>verpfändet ist. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1918 | Aug. 1  |              | freiet dem Craft von Hohenloch die stadt Crailsheim und giebt derselben gleiches recht<br>wie schwäbisch Hall hat, Hansselmann Landeshoh. 1,445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1919 | - 6     |              | bestätigt der stadt Achen alle ihre privilegien, insbesondere auch in bezug auf zölle und abgaben. Or. in Achen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1920 | - 6     |              | (in opido nostro) erlässt ein edict an alle christen, worin er die von pabst Johann XXII gegen iha erlassene sentenz für nichtig erklärt. Divus Petrus atque Panlus — majorum particldium luet. L\u00e4nig 15,184. Rousset Soppl. 13,139. Goldast Const. 3,410. L\u00fcnig Cod. lt. 1,99. — Un\u00e4cht wie schon die latinit\u00e4t ergebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | - 8     |              | Im dentschordenshaus zu Sachsenhausen angethan mit den kaiserlichen zierden verkündigt Ludwig die auf dem reichstag gefassten beschlässe. Alb. Argent. apnd Urstis. 2,129. Latomas apnd Freher 1,660. Vergl. auch Joh. Vitodur. apud Eccard 1,1844 wo dieser reichstag genau beschrieben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1921 | - 8     |              | (in oppido nostro) erlässt ein manifest an die ganze christenheit worin er pabst Johanns XXII<br>gegen ihn promulgirtes urtheil widerlegt, dana erweiset dass der pabst den kaiser<br>nicht richten könne, wohl aber verbunden sei ein allgemeines concilium als richter<br>über sich anzerkennen. Fidem catholicam quam — omnibus publicatum. Nanclerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |         |              | Chronographia (Tabingae 1516 fol.) 2,350 erster druck. Mutius De Germ, origine (auestra Basilaea 1539 fol.) apud Fixt. Script. ed. Strux 2,787. Freher Script ed. Strux 1,1855. Goldant Const. 1,381 und 4,101. Lünig Rickharchiv 15,187. Lünig Cod. Ital. 1,101. Rossest 1+3189. Hartheim Conc. Germ. 4,323. Olessehlager Staatagesch. 193. — Dieses manifest steht nach Raynald § 14 auch in dem noch angedruckten werke des Nicolans Mimorita, welcher mit dem sicilianischen geschichtsacherieher Nicolaus Specialia nicht verwechselt werden sollte wie Oudinus Comment. de Script. eect. 3,988 und alle späteren literarhistoriker gethan haben. Dieser Nicolaus Mimorita, welcher eine mit actenstücken belegte geschichte der kirchlichen streitigkeiten seit 212 geschreiben hat, wurde vielfisch benatzt von Raynald (vergl. bes. ad annum 1322 § 53) nach dem MS. Bibl. Vat 4008, dann von Baltare in den Vitte pap. Avin. (verg. bes. 1,508, 704 und 708) nach dem MS. Bibl. Colbert. 678 (jetzt Bibl. reg. Paris. 5154), bes. 1,508, 704 und 708) nach dem MS. Bibl. Colbert. 678 (jetzt Bibl. reg. Paris. 5154), Letateren MS. endet 1328 während das von Raynald benutste viel weiter geht. Die vollständige bekanstmachung dieses werkes würde ohne zweifel eine der wichtigsten bereicherungen der geschichte des vierzehten jahrhunderts sein.                                                                                                                                                                         |
| 1923 | - 8     |              | (in oppido nostro) erklárt, dass die kaiserliche würde unmittelbar von gott komme, dass durch die ordentliche wahl der chuffürsten der erwählte ohm ewiteres könig und kaiser werde, und dass alle die entgegengesentete behaupten hochverrichter seien. Liest juris ut trins que test immoia — committentibns sublacere. Leibnitz Cod, jur. gent. 148. Lanig Reichsarchiv 6,28. Länig Cod. It. 1,109 aber aus Cöln. Dumont 19,169. Freher Script, 1,616. Goldsat Const. 4,99. Herwart Lud. def. 731. Olenschlager Erl. der Anr. Balla 38. Olenschlager Statagesch. 189. Hartacheim Conc. Germ. 4,331. Lehmann 659. — Alle absticke dieser berähmten constitution stammera utlett ans dem werke des Hieronymus Balban De Coronations ad Carolmn V Imperatorum, welches zuerst im jahr 1530 za Bologna erschien und seidem oft gedruckt wurde. Es fehlt derselben überzil der eingang, bei Balbus anch die ausstellungszeit, und der von demselben gegebene ausstellungszeit, donoinensi civitate Alemaniaer sit giedenfalle unrichtig, darum auch von späteren heraussgebern geändert. Ich wäre daher und noch ans andern gründen nicht abgeneigt diese constitution wie sie dermalen vorliegt für mehr als verdichtig zu erklären, wenn nicht Haynald § 12 eine stelle derselben als anch bei Nicolaus Minoria (vergl. wegen diesem die vorbregehende bemerkung) befindlich anfährte. Ein artheil wird also noch ao lange nufanschieben sein his wir diesen genauer kannen. Dasgen shalte ich die angebliche bestätigung könig Günthers |

| No.  | 1558.    | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |              | d. d. Frankfurt 10 Marz 1349 (Olenschlager Staatsgesch. 280) unbedenklich für ein fahrieut Goldasts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1923 | Aug. 11  | Franchenford | macht einen vertrag zwischen seinen söhnen und ihren erben auf der einen, und seinen<br>vettern deu pfaltgräfen Rudolph und Ruprecht gebrüdern und Ruprecht dem jüngern<br>auf der andern seite wegen der pfaltgräfichen chur am reich, dass sie darin ewiglich<br>wechschu und seine vettern oder deren söhne die nächste haben sollen. Buchner 487<br>extr. Der inhalt dieser noch nicht gedrückten urkunde ergiebt sieh auch aus den<br>willebriefen, z. b. herzog Rudolfs von Sachsen d. d. Coblen; I Sopt. 1338 in Fischer |
| 1924 | - 14     |              | Kl. Schriften 2,061. Richard Under Berning die herzoge der Pommera Slaven und Cassuben mit diesen gennanten herzogtbinnern nachdem er solche mit einwilligung seines solntes Ludwig markgräfens von Brandehurg von der mark Brandehurg; von der sie bisher verlieben wurden, getrennt und zu reichsammittelbaren landen erhoben, seinem sohn und dessen nachkommen aber zur eutschädigung die expectaan im fall eines heimfalls verlieben                                                                                       |
| 1925 | - 20     |              | hat. Mit goldbulle und monogramm. Schöttgen et Kreysig Script. 3,38. ermächtigt den rath zu Heilbronn diejenigen seiner bürger die um uuredliche sache an geistliches oder weltliches gericht ans der stadt geladen werden zu vertreten, und sich wegen etwaigen schadens an diejenigen zu halten die daran schuld sind, Lünig 13,897.                                                                                                                                                                                          |
| 1926 | - 21     |              | verspriekt dem bischof Gehrard von Speier, dass er die stadt Landau und die Juden<br>daselbst die demselben verpfändet sind nicht anders als zugleich und mit sein selbst<br>geld ausbesen wolle. Schöpfin Als, dipl. 2.161, Birmbaum Gesch, von Landau 478.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1927 | - 24     | _            | nimmt das spital der armen siechen zu Nördlingen in seinen besondern schutz, und bestä-<br>tigt dessen rechte und gewohnheiten. Dolp Bericht von Nördlingen No. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1928 | _ 27     | Confluentia  | belehnt den grafen Gottfried von Arnsberg mit den aus dessen väterlicher erbschaft ihm ausgrüflenen reichslehen, nämlich der vogtei in Soest, drei genannten gaugriehten, mit seinen freigrafschaften, der münze, den geleit (daeaust) innerhalb seiner besiz- zungen, dem wald Lurewald worin ein banaforst, dem zoll zu Nyteim, und dem recht des vorstreites wann ein römischer könig oder oberster herzog von Westphalen zwi- schen Rhein und Weser krieg führt. Joannis Spic, 492. Kindlinger Münstersche Beitr. 2,326.    |
|      |          |              | Zusammenkunst mit könig Eduard von England, den er zum reichsvicar in den niedern landen von Cöln abwärts ernennt. Leob. apud Pcz 1,954, Alb. Arg. apud Urst. 2,127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1929 | Sept. 15 | Frankenfurt  | ernennt den herzog Rudolf von Saebsen und den markgrafen Ludwig von Brandenburg zu<br>seinem bevollnäichtigten um nit dem könig Casimir von Crakau zu unterhandeln and<br>ein bändniss abzuschliessen, dessgleichen auch um über mitgift und wittum in bezug<br>anf die in aussicht gedommenen vermahlung übereinzukommen. Ladewig Rel. 2,792.                                                                                                                                                                                  |
| 1930 | - 15     | _            | schreitt dem könig Casimir von Crakau, seinem vasallen, dass er, der kaiser, seinen<br>ältesten sohn mit dessen chother vermählen wolle, und dass er behünf der niheren<br>verahredung wegen beiderseitiger hülfe und bündniss, so wie wegen der mitgift und<br>widerlage seinen sohn Ludwig und den hertog Rudolf von Sacksen als bevüllmäch-<br>tigte auf Gällustag nach der stadt Woldenburg abordnen werde. Ludwig Rel. 2498.                                                                                               |
| 1931 | - 16     |              | Bestätigt die dotirung zweier altäre in der Nicolaikirche zu Berlin durch die brüder von Rode, wie solehe bereits von seinem solme genehmigt worden. Fidicin Hist dipl. Beit 2,34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1932 | - 16     | -            | giebt seinem vetter pfalzgraf Rudolf bei Rhein alles das gut das er von dem zoll zu Caub<br>eingenommen und außehoben hat und noch einnehmen und auf heben mag. 1/fälz.<br>Copialluch IIS. in Frankfurt fol. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1933 | - 16     |              | thut demselben die gnad, dass alle dessen diener nirgends anderswo zu recht stehen sol-<br>len als vor ihm dem pfalzgrafen, bis auf widerruf. Pfalz, Copialbuch fol. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1934 | - 16     | -            | beurkundet dass er denselben mit leib, land und leuten in besondere pflege und schirm<br>genoumen habe, und erlässt desshalb ein mandat ins reich dass niemand demselben<br>schaden zufügen solle. Pflik. Copialbuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1935 | - 16     |              | beurkundet dass er demselben die burg Löwenstein sammt zugehör empfohlen und einge-<br>antwortet habr, um sie nebst Germersheim und andera gätern die er vom reich inne<br>hat in pfandesweise zu nutzen. Pfalz. Copialhorth fol. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1936 | - 16     |              | criaubt demselben die vesten die er vom reich inne hat zu bauen und zu bessern, derge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No.  | 155   | 8. |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |    |                   | stalt dass was er kundlich darauf verwendet der pfandschaftssumme zuwachsen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |       |    |                   | Pfälz, Copialbuch fol. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1937 | Sept. | 17 | Frankenfurt       | nimmt den pfalzgrafen Rudolf gleich als wäre er sein eigner sohn mit seinen landen, leu-<br>ten und gütern in seinen besondern schutz. Tolner 86. Lünig 5,566. Fischer Kl.<br>Schriften 2,663.                                                                                                                                                                                                           |
| 1938 | -     | 17 | derikalisa Pilita | gebietet allen fürsten herrn und stüdten des reichs seinen vetter den pfalzgrafen Rudolf,<br>den er in seinen besondern schirm genommen hat, gleich dessen landen, leuten und<br>gütern nicht nanzgreifen ma keine sach bevor sie ihn vor den häuers zur rede gestellt<br>haben, der dann eine rechtliche entseheidung geben will. Tolner 86. Lünig 8,132.<br>Dumont 11,00. Fischer Ki. Schriften 2,662. |
| 1939 | -     | 19 |                   | meldet der stadt Münster im Elsass das ühle betragen des bisehofs Bertold von Strass-<br>burg, welches hier weitlänftig auseinandergesetzt wird, und beglanbigt bei derselben<br>den deutsehordensmeister Wolfram um die weiter gegen gedachten bischof zu ergrei-<br>fenden massergeln zu verahreden. Schöpftin Als. dipl. 2,139.                                                                       |
| 1940 | -     | 19 |                   | freit die gärtner die unter der veste Friedberg in der Wetterau sitzen also, dass sie nie-<br>mand zu dienst sitzen sollen noch zu gerieht, überlaupt niemanden anders warten<br>sollen als dem burggrafen und den baumeistern daselbst, damit die veste desto bas<br>gebaut und gebessert werde. Neue Abschrift mitgetheilt von Dieffenbach.                                                            |
| 1941 | -     | 20 |                   | ermächtigt und beauftragt die bargmannen zu Friedberg alle in der stadt und um dieselbe<br>versetzten reichsgüter an sieh zu lösen zum bau der veste Friedberg. Ebendaher,                                                                                                                                                                                                                               |
| 1942 | -     | 20 |                   | that dem Philipp von Falkenstein und Philipp und Chunen seinen verwandten die gnad,<br>dass der jahrmarkt den sio haben auf Martini zu Minzenberg schon drei tage vor die-<br>sem fest beginnen und erst drei tago nachher endigen soll. (Darmstädter) Archiv für<br>hessische Gosch. 1,418.                                                                                                             |
| 1943 | -     | 20 |                   | verordnet dass die Juden in Frankfurt von nun bis weihanehten über ein jahr das pfund<br>heller den bürgern daselbst um anderthalb, auswärtigen aber um zwei heller die<br>woche leihen sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,533 Senekenberg Sel. 6,609.                                                                                                                                                 |
| 1944 |       | 20 |                   | gebietet dem rath zu Frankfurt das dortige Leonhardsstift, welches seine dem schreiber<br>Leonhard gegebene ersten kaiserlichen bitten nicht beaebtet hat, an seinen gülten<br>anzagreisen, und dem gedachten Leonhard aus denselben jührlich eine entsehödigung<br>zu verabreichen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,554.                                                                                   |
| 1945 | -     | 20 |                   | gieht dem Deutschordenshaus zu Frankfurt in dem dortigen reichswald die büsche and<br>das bruch zwischen der oppenheimer strasse und dem Roderbruch mit dem beding<br>sein und der kaiserin Margaretha gedächtniss nach ihrem tode jährlich zu begehen.<br>Böhner Cod. dipl. Moenofr. 1,555.                                                                                                             |
| 1946 | Oct.  | 15 | München           | bestätigt den zwischen graf Bertold zu Graisbach seinem hauptmann in OberBaiern und<br>graf Albert von Hohenburg seinem landvogt im Elsass auf der einen und den gebrü-<br>dern von Rappolitstein auf der andern seite wegen den Juden in Rappolitsweiler<br>geschlossenen vertrag. Schöpflin Als, dipl. 2,162.                                                                                          |
| 1947 | Nov.  | 12 |                   | befreit dem erwählten bischof Gerhard von Speier das dorf Udenheim, dergestalt dass er<br>daselbst eine stadt bauen, sie befestigen und mit einem woehenmarkt versehen möge,<br>und giebt ihr recht wie Landau hat. L\u00eduig 7.258. Domont 1\u00e4,160.                                                                                                                                                |
| 1948 | -     | 15 |                   | gestattet dem kloster Diessen was es an essen und drinken bedürfe zollfrei aus München<br>zu führen. Mon. Boic. 8,241.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1949 | -     | 19 |                   | hestätigt dem kloster Kaisersheim seine besitzungen bei Heilbronn, besonders was es dort<br>vom kloster Hirschau erworben hat. Reg. Hoic. 7,228.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1950 | _     | 22 |                   | schreibt dem amman dem rath nud den hörgern von Ulm, dass er den comthur Heinrich<br>von Zipplingen und das Deutschordenshaus zu Ulm in seinen besondern schring enona-<br>men habe, und gebietet ilmen es zu verhindern dass jemand djeselben an ihren leu-<br>ten oder gütern beschwere. Absehriffsec. XVII in Stuttgart, imauszug hei Jäger Ulm 342.                                                  |
| 1951 | -     | 26 |                   | verordnet dass alle güter welche vormals in die stadt Lindau gesteuert haben, auch fer-<br>ner in dieselbe steuern sollen, mögen sie gegenwärtig gehören wem sie wollen. Lünig 13,1300.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1952 | Dec.  | 4  |                   | macht mit seinem vetter herzog Heinrich von Baiern einen waffenstillstand von nun bis<br>lichtmess (2 Febr.). Reg. Boie, 7,230.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1953 | _     | 20 | Nürnberg          | heisst seinen vetter den pfalzgrafen Ruprecht das kloster Speinshart von seinetwegen au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No.   | 1359.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |             | schützen vor aller unreebten gewalt. Fundationsbueh von Speinshart HS. in München<br>1,86. Reg. Boie, 7,231.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1954  | Jan. 10 | Nürnberg    | beurkundet wie in gemässheit des zwischen ihm und den bevollmachtigten der herzoge<br>Albrecht und Otto von Oestreich gegen herzog Belanich von Baiern verabredeten<br>bündnisses die deusselben alzugwinnenden versten und lande zwischen ihnen getheilt<br>werden sollen, nämlich je nach dem laufe der Salzach und des Inns (also wie jetzt                         |
| 1955  | - 10    |             | die granze zwischen Obertbestreich und NiederBaiern wirklich ist). Steverer Comment. 123. erlaubt dem grafen Friedrich von Castell den burgstall zu Stettenberg zu bauen. Wenn der bischof von Wirzburg oder sonst jemand besser recht daran zu liaben glaube, der soll vor dem kaiser klagen. Länig 22,40.                                                            |
| 1956  | - 14    |             | empfieht dem grafen Bertold von Graisbach genannt von Nyffen, seinem heimlichen, die<br>pflege des gottechauses Kempten welche hisher Johann Truchsess von Walpurg inne<br>hatte. Beg. Boic. 7, 235.                                                                                                                                                                   |
| 1957  | - 15    | _           | gestattet dem schnliheissen , den bürgern vom rath zu Nürnberg, dem Stromer und dem<br>forstnæister die in dem wald gemachte fürreute gegen andere åeker und felder die<br>in und am wald liegen zn verwechsche. (Wölekern) litst. Nor. dipl. 292. Lüng 14,89.                                                                                                         |
| 1958  | - 13    |             | gehietet den städten Rotweil, Esslingen, Rentlingen und andern ihren eidgenossen das<br>kloster Herra-Alb auf erfordern schirmen zu helfen. Besold Doc. red. 1,88. Petri<br>Suevia eccles. 28. Sattler Gesch. von Wirtenberg 2,109.                                                                                                                                    |
| 1959- | - 15    |             | erlaubt dem kloster Herru-Alb sieh beliebig einen andern schirmer zu wählen wenn der<br>kniser ansser land, und der dermalige schirmer landvogt Ulrich graf von Wirtenberg<br>abwesend ist oder abgebt. Besold. Doc. red. 1,89. Petri Suevia eccles. 26. Satt-<br>ler Gesch. von Wirtenberg 2,110.                                                                     |
| 1960  | - 28    |             | antwortet dem stadtrath zu Frankfurt wie er es gern sehe dass die Barfinsermönche da-<br>selbst den gottesdienst wie gewöhnlich vollbringen wollen. Ohne jahresangabe. Böb-<br>mer Cod. dipl. Moenoft. 1,358,                                                                                                                                                          |
| 1961  | Febr. 5 |             | gestatet dem gotteshaus Pollingen suf seine eigenloute wo sie auch gesessen sind steuer<br>und bet zu legen um des klosters gebrechen und schaden desto besser zu überkom-<br>men. Mon. Beie: 10,006.                                                                                                                                                                  |
| 1962  | - 6     | _           | verordnet dass die gnad die er dem rath und den bürgern zu Weissenburg an dem dor-<br>tigen forst gedaan hat den gotteshaus in Wilzburg unschildlich sein solle. Jung<br>Beschr. von Wilzburg 48.                                                                                                                                                                      |
| 1963  | - 16    |             | macht eine nühne zwischen dem abt Albrecht von Ebrach und dem bischof Otto von Wirz-<br>burg, nachdem sieh der erste über den misbraucht der dem letztern von des reichs<br>wegen antvertratten beschrimung des klosters Ebrach beschwert, der bischof aber<br>versyrochen hatte den verursachten schaden zu ersetzen. (Montag) Frage ob der<br>abtie Ebrach 295.      |
| 1964  | - 24    |             | verleiht dem kloster zu unser frauen Etal den kirchensatz zu Eglingen, Hund 2,302.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1965  | Márz 6  | Frankenfurt | that dem erzbischof Baldain von Trier die gnad, dass die geistlichen und weltlichen an-<br>gehörigen dieses erzbisthams mit ihren eignen sachen an den zöllen die der kaiser<br>einigen personen schon verlichen hat oder noch verleihen wird zollfrei sein sollen.<br>Hontheim Hist. Trev. 2,140.                                                                     |
| 1966  | 9       | -           | ermahnt den Deutschorden, dass er Ehstland, falls er es eingenommen, an niemand anders<br>als an den könig Woldemar von Danomak und den markgrafen Ludwig von Bra-<br>denburg oder deren abgesandte überlassen möge. Napiersky lude                                                                                                                                    |
| 1967  | - 10    |             | verbietet dass in Wezlar kein bürger den andern vor geistliches gericht laden solle.<br>Hesse de superioritate territoriali in Wezlariam 1.                                                                                                                                                                                                                            |
| 1968  | - 11    |             | gebietet der stadt sehwähisch Häll es nicht zu gestatten, dass jemand vesten in ihrem gebiet oder "gewaltsam" baue oder wieder mache, die von untata oder von rauba wegen zerbrochen wurden; bedarfenden falles solle die andt zu diesem zwecke die andern städte welche in der gesellschaft zu Schwaben sind von des kaisers wegen mu hälfe mahnen. Or. in Stuttgart. |
| 1969  | 12      |             | verpfindet Friedrich und Johann den Fischpechen um ihrer dienste willen in welschen<br>und dentschen landen für tausend pfund heller das dorf zu Ekenheid. Reg. Boic. 7,240.                                                                                                                                                                                           |

| No.  | 1559.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1970 | Marz 14 | Frankenfurt | befreit das kloster Steingaden von allen gastungen von jetzt bis ostern und dann auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1971 | - 14    | _           | zwei jahre. Mon. Boie. 6,593.<br>bestätigt demselben alle güter welche ihm Hermann von Haldenberg vermacht hat. Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1972 | - 15    |             | lloic. 6,594.<br>gestattet dem herzog Reinald von Geldern in seinen schlößsern städten und dörfern Juden<br>zu halten, sie zu schirmen und von ihnen die gewöhnlieben abgaben zu empfangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1973 | - 15    |             | Nyhoff Grdenkw. 1,397. verbietet die leute des klosters Waldsassen vor fremde gerichte zu ziehen, oder dessen leute und gäter zu beschweren, zugleich dessen schirmung den laudrichtern in Nürnberg und Eger anbefehlend. Beg. 106: 7,240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1974 | - 15    |             | bestätigt dem kloster Waldsassen das patronatrecht in Regnitz-Hof. Rog. Boic, 7,240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1975 | - 16    | _           | entscheidet den streit zwischen erzbischof Heinrich von Mainz und herzog Otto von<br>Braunschweig dabin, dass dieser und seine erben dem erzstift Mainz den burgfrieden<br>der burg zu Schoneuberg ewiglich halten sollen. Wenck Hesse, Landesgesch, 2,346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1976 | - 16    | _           | bekent Conrad dem Grossen schultheisen zu N\u00e4rnberg 8000 pfund heller schuldig zu<br>sein, und versetzt ihm und seinen erben daf\u00fcr das reichsselultheissenamt zu N\u00fcrn-<br>berg mit dem bann und dem zoll daselbst. (W\u00f6kern) Hist. Nor. dipl. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1977 | - 19    | _           | erhelt deu grafen Rainald von Geldern und dessen erhen in gegenwart genannter reichs-<br>fürsten zur herzoglichen würde, giebt dem neuen herzog das amt ihn und seine nach-<br>folger bei feierlichen gelegenheiten mit den kaiserlichen kleidern anzufann, bei krö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |         | -           | nungen die krone zu tragen, goldne münzen zu schlagen u. s. w. Leibnitz Cod. jur.<br>gent. 151. Lünig Cod. Germ. 2,1773. Dumont 1 <sup>b</sup> ,174. Olenschlager Staatsgesch. 206.<br>Van Spaen Inleiding 2,96. Mieris 2,616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1978 | - 20    |             | ertheilt dem erzbischof Heinrich von Mainz das recht, dass er und die seinigen auf kriega-<br>zügen eben so herberge und das sonst nöthige requiriren dürfen wie dies der kaiser<br>zu verlangen befugt ist, und befreit ihn desshalb von aller ansprache. Guden Cod.<br>dipl. 3308. Reg. Boic. 7.241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1979 | - 20    |             | verleiht dem Heinrich von Turn den bann der freigrafschaft Arnsberg. Kindlinger Münstersche Beitr. 3.385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1980 | 20      |             | belehnt nach statt gefundener versöhnung den könig Johann mit den königreich Böhmen,<br>mit dem fürstenhum und sehenkenant, nit der markgrafechan Wihren und dem für-<br>stenhum Lätzelburg, desgleichen deujenigen polnischen ländern welche der könig inne hat. Des königs sohn Johann verleicht er Tirol ohne Rattenberg. Dagegen ver-<br>zichtet der könig amf alle seine rechte an die italienischen städte mit ausnahme von<br>Breseia welches ihm um 200000 florin zu pfand hleith. Desgleichen verleicht der kai-<br>ser dem markgrafen Carl und dessen bruder Volters, Sibidat u. s. w. König Johann<br>soll Eger, Bacherach, Schöss und Parkstein in fundesweise behalten. Derselbe will |
|      |         |             | dem kaiser gegen männiglich, auch gegen den pabst, bristehen kaiser Ludwig will umgekehrt dem käufge beistehen, dech werden genamet gaussegnommen. König Johann will dem kaiser mit 400 rossen über das gebirg dienen. Alle bisherigen streitigkeiten sollen ab sein, künftige danch scheidsrichter entschieden werden. Arroden Repert des Archivs zu München fol. 30 Vergl. Bachner 402. Der inhalt dieses extracts macht wahrscheinlich, dass könig Johann mitanssteller war. — Vergl. über die sache selbst Vita Taroli 101 und 102, wo Ludwig diese lehensannahme durch fafsehe vorspreiegungen erwirkt zu haben beschubligt wird.                                                             |
| 1981 | - 21    |             | versetzt dem herzog Rainald von Geldern zum Iohn seiner dienste Ostfriesland mit aus-<br>schluss des theiles den der graf Wilhelm von Hennegau hat um 40000 mark silber.<br>Lünig 23,1861. Mieris 2,616. Pontauus Hist. Gel. 229. Nyhoff Gedenkw. 1,399<br>gieht varianten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1982 | - 21    |             | geren varianten.<br>genehmigt das vermächtniss der pfandschaft der vogtei über Ottobenern seitens des gra-<br>fen Bertold von Graisbach an dessen schwestersohn Swigger von Gundolfingen. Reg.<br>Boie. 7,241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1653 | April 4 | München     | belehnt Chunrat den Mürringer seinen jäger und dessen beide schwestern mit dem hof zu<br>Habreehtshausen dem Scheirer forst und der hofstatt zu Lautstetten. Mon. Boic. 10,494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1991 | - 14    |             | verbietet seinem landvogt Heinrich von Dürrwang sich mit dem Schottenkloster zu Nürn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.  | 135   | 9. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1985 | April | 22 | München     | berg dessen lenten und gütern nichts zu schaffen zu machen, indem es lediglich dem<br>schultheissen von Nürnberg empfohlen sei. (Wülkern) Hist. Nor. dipl. 298.<br>gebietet seinem viztum seinen richtern und amtleuten den probst Ulrich und dessen got-<br>teshaus Raitenbuch vor unrechter gewalt zu schirmen. Hund 3,168. Mon. Boic. 8,68.                                                                                                          |
| 1986 | -     | 22 | _           | giebt dem Johann von Eresingen die nutzuug des hofes zu Manchingen, den er von Bertold<br>Pfetner gelöset bis er um sechzig pfund pfennige gewährt ist. Reg. Boic. 7,244.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1987 | -     | 23 |             | beauftragt seinen pfleger zu Cufstein Ötten den Pientznawer einen streit zwischen dem<br>kloster Roth und Gebhard dem Velber wegen dem hof zu Wisenswanch auszugleichen.<br>Reg. Boic. 7,244.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1988 | -     | 26 |             | eignet dem kloster Fürstenfeld den von Paul Gaulzhover erkauften hof zu Weil. Reg. Boie. 7,244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1989 | Mai   | 8  | Tulgen      | eignet dem kloster NiederSchönfeld das haus zu Ingolstadt welches dasselbe von dem<br>Eystetter kaufte dessen hofstatt von ihm zu lehen ging. Mon. Boic. 16,380.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1990 |       | 10 | Richenhalle | Zusammenkunft mit herzog Albrecht von Oestreich. Leob.  beurkundet dasse r-sieh nebst seinen sähnen nin herzog Albrecht von Oestreich nelsst dessen bruderssöhnen lebenslänglich, vereinigt und verbunden habe zu gegenseitiger hälfe und fernadschaft. Bei diesem bändlisse ist selbst der pabst Benediet XII nicht ausgenommen, wenn er die verbändeten wider ihre rechte freibeiten und ehre beschwe- ren wollte. Kurz Oestreich unter Albrecht 317. |
| 1991 | -     | 16 | München     | verleiht den bürgern gemeinlich von Esslingen den theil an der mühl und an dem Vogel-<br>sang daselbst den sie von Wernher ihrem bürger um fünfzig pfund heller gekauft<br>haben und der vom reich zu lehen geht. Or, in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1992 | -     | 18 |             | verleiht dem kloster Indersdorf (Understorf) das ausschliessliche recht der fischerei in der<br>Rot innerhalb bestimuter gränzen. Mon. Boic. 10,267. Die Reg. Boic. 7,247 lesen<br>das datum fritag in der pfingstwoche statt eritag, und geben daher die nrkunde zum 21 Mai                                                                                                                                                                            |
| 1993 | -     | 20 | _           | befiehlt seinem kastner zu Aiblingen dem kloster Ebersberg den herkömmlichen zebnten<br>zu verabreichen. Reg. Boic. 7,247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1994 | -     | 25 |             | gebietet seinem richter zu Vohburg dass er die Clarennonnen zu München in gewer der<br>wiese zu Möningen setzen möge, welche denselbeu von der gebaurschaft abgesagt ist.<br>Mon. Boic. 18,145.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1995 | Juni  | 1  |             | bestätigt dem Schottenkloster St. Aegidien zu Nürnberg die unabhängigkeit von des reichs amtlenten. (Wölkern) Hist. Nor. dipl. 294. Ussermann Ep. Bamb. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1996 | 1 -   | 24 | Angspurg    | bestätigt die zum wahren besten des stiftes Fnlda gemachten schnlden. Hanck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1997 | -     | 24 |             | eignet dem kloster Understorf den von Heinrich dem vogt von Dachau erkausten hof zu<br>Kaltenbach. Reg. Boic. 7,251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1999 | -     | 30 | Ulme        | eignet dem kloster Kaisheim die güter zu Guntzenhaim welche die grafen Ludwig und<br>Friedrich von Oettingen demselben gegeben haben. Reg. Boic. 7,252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1999 | Juli  | 4  | -           | sagt die bürger von Memmingen der vorgehabten pfandschaft und satzung gen Albrecht<br>herzog von Oestreich, von der heurath wegen zusischen seiner tochter und dessen<br>bruderssohn, ledig und los. Reg. Boic. 7,233.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2000 | -     | 4  |             | sagt die stadt Biberach in gleicher weise von der vorgehabten pfandschaft los. Hugo<br>Mediatisirung 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2001 | -     | 5  |             | verordnet dass alle leute dio in den ettern und in dem bann von Ravensburg güter haben,<br>mit den bürgern bede und steuer tragen sollen. Lünig 14,214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2002 | -     | 5  |             | henrkundet dass ihm bürgermeister rath und bärger gemeinlich zu Ulm ihre steuer die<br>sie sehuldig waren von St. Martinstag der sehierst kommt über ein jahr sehon jetzt<br>verrichtet haben, und sagt sie dieser zahlung ledig. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                     |
| 2003 | -     | 8  | Stutgarten  | helehnt den hischof Otto von Wirzburg mit demjenigen theil an der stadt Kitzingen und<br>dem dorfe Heidingsfeld, welchen hisber Gottfried von Hohenloch vom reiche trug.<br>Lünig 17,949. Ludewig Wirzb. Geschichtschr. 323.                                                                                                                                                                                                                            |
| 2004 | -     | 20 | Frankenfurt | gebietet seinem landrichter zu Eger dafür zu sorgen, dass niemand das kloster Waldsas-<br>sen an dessen gütern pfünde. Reg. Boic. 7,255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2005 | -     | 22 |             | verleiht dem grafen Gerlach von Nassau und dessen ehelichen erben alle güter die der<br>Kamerer von Gudenbergk, der ohne eheliche erben gestorben ist, von ihm und dem<br>reich zu lehen hatte. Abschriftlich aus ldstein.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2006 | 1 -   | 23 |             | bekennt dem grafen Bertold von Henneberg um den schaden den er genommen hat, da er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.  | 1339   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 7             | mit ihm gen Baiern auf seinen vetter herzog Heinrich zog, und anch um dossen dienst<br>anf dieser fahrt 2000 pfund heller schuldig zu sein, und verschaft ihm diesen hetrza<br>auf den zehn hellern die er sehon jetzt auf dem zolle zu Mainz inne last, und anf                                                                                                                                                                         |
|      |        |               | weitern zehn hellern daselbat wenn sie von Dietrich von Handschuchsheim seinem<br>hofmeister und Jacob, Knoblanch seinem wirt zu Frankfurt ledig werden. Schultes<br>Gesch, von Henneberg 2,120.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2007 | Juli 2 | 3 Frankenfurt | verordnet auf die durch den schaltheissen von Nürmberg bei rittern und knechten dra<br>erbarsten und ältesten der gegend eingezogene kundschaft, dass hinfür kein gericht<br>zu Leimburg gehalten werden solle. Reg. Boie. 7,235.                                                                                                                                                                                                        |
| 2008 | - 9    | • -           | bekennt dem graßen Bertold von Henneberg tausend mark silber schuldig zu sein, nnd<br>verspricht solche zu zahlen wenn dem Bertold oder seinen erben dünkt, dass er das<br>bestellen mag. Schultes Geseh. von Henneberg 2,121.                                                                                                                                                                                                           |
| 2009 | - 2    | -             | Deurkundet, dass ihm die bürger gemeinlich zu Frankfurt die vier zunächst fällig werden-<br>den jahreszieler der reichssteuer zum voraus zahlen wollen, und verfügt über diesel-<br>ben zum besten von Churnd Gross reichsschultheis zu Nürnberg, Urrieb von Hanau<br>der zwei zieler erhalten soll, und Jacob Knoblaueh. Böhmer Cod. dipl. Moenoft. 1,539.                                                                              |
| 2010 | - 2    | ·             | eignet dem kloster Waldsassen die dem reich zugehörige an das kloster aber verpfändete<br>stadt Redwitz bei Eger mit allem zugehör, gericht, herrschaft, vogtei nnd patronat.<br>Reg. Poic. 7,385.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2011 | - 2    | 5 Haydelberg  | nbergiebt dem erzbischof Heinrich von Mainz das hochstift Worms sammt allen gütern<br>und leuten; zugleich befiehlt er dem rath zu Ladenhurg jeuem zu huldigen. Reg. Boic. 7,256.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2012 | - 2    | 5             | schreibt dem domcapitel zu Worms, dass er aus rücksicht der verluste, welche dieses<br>hochstift durch die dermalige vacanz erleide, dessen pflege dem erzbischof Heinrich<br>von Mainz übertragen habe, nnd gebietet dem capitel dass es dem erzbischof Hein-<br>rich die vesten und einkünfte des hochstifts aushändige und als seinem pfleger<br>gehorsam leiste. Würdtwein Subs. dijl. 6,1983.                                       |
| 2013 | Aug. 1 | 4 München     | befiehlt den Gussen von Lipheim nicht zu gestatten, dass die Irdiburger ihr vieh in Cun-<br>rad des Langen bürgers zu Augsburg schwaig treiben. Reg. Boie. 7,257.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2014 | - 3    | 0             | befiehlt wiederholt dem rath und den bürgern gemeinlich zu Ladenburg, dass sie dem<br>erzbischof Heinrich von Mainz als einem pfleger des hochstifts Worms gehorsam seien.<br>Schunck Cod. dipl. 232.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2015 | - 2    | 2 -           | erklärt mit dankesbezengung, dass ihm die hürger von Augslauf die bet und forderung,<br>die er zu diesen zeiten an die reichsstüdte gethan hat, zu hirem theil mit 1000 pfund<br>gewährt haben, und zwar durch zahlung von 1886 pfund an Burchaim von Elerlach<br>und von 212 pfund heller an die bürger von München für graf Berthold von Grais-<br>bach. Or, in Augsburg.                                                              |
| 2016 | - 2    | ,             | gebietet den städten bei dem Rhein welche den landfrieden geschworen haben, seinem vetter herzen Rudolf von Baiern und seinem getrenen Chunrad von Riktel beizustehen, welche von des reichs wegen den bischof von Strassburg, der dem kaiser wideresteig ist und seine lehen nicht von ihm nehmen will, bekriegen. Aus dem original auf der stadtbilbiothek zu Frankfurt. Vergl. wegen dieser fehde Albert. Argent. appd Ursits. 2,131. |
| 2017 | Sept.  | 1             | gebietet der stadt Frankfirt, dass sie seinem vetter herzog Rudolf und seinem sohn ber-<br>zog Stephan gegen die bischöfe von Strassburg und Basel znzug leiste. Böhmer Cod.<br>dipl. Moenofr. 1,559.                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | -      | 1             | An diesem tage starb herzog Heinrich von NiederBaiern mit hinterlassung eines zehnjäh-<br>rigen sohnes Johann, dessen pflege und vormundschaft der kaiser übernahm.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018 | -      | 7 Landshut    | erlaubt dem aht von St. Emmeram alles dienst- und zehngetraide von der probstet Lau-<br>terbach nnd den übrigen gütern in OberBaiern, zollfrei anf der Donan nach St. Emme-<br>ram abführen zu dürfen. Liber Prob. ad Mausoleum 455 nach Zirngibl. Reg. Boic. 7,328.                                                                                                                                                                     |
| 2019 | -      | 8             | belehnt den Craft von Hohenloch mit der veste Schipf in aller der weise wie solche des-<br>sen bruder Gütz besessen hat. Hansselmann Landeshoh. 2,139.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3030 | - 1    | 3             | verspricht lande und lento in NiederBaiern wie ihm die seiu schwager und fürst Hein-<br>rich herzog in Baiern bei lebendem leibe empfohlen hat getreulich zu schirmen und                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |               | zn pflegen, besonders verheissend dass er das land mit keinem gaste besetzen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   | io.  | 155   | 9.  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------|-------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ |      |       |     |                                         | einen jeden bei seinen rechten behalten solle. Sammlung der Baier. Freiheitsbriese 11.<br>Das datum lese ich montags nach Mariä geburt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | 021  | Sept. | 18  | Landshut                                | giebt dem hochstift Regensburg die ihm eignen beiden töchter Wernth des Awers für<br>eigen. Reg. Boic. 7,259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | 033  | -     | 18  |                                         | gebietet dem domeapitel zu Worms dem erzbischof Heinrich von Mainz als von ihm<br>bestelltem pfleger des dortigen hochstifts den schuldigen gehorsam zu bezeugen. Reg.<br>Boic. 7,259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | 023  | _     | 18  |                                         | schreibt an erabischof Heinrich von Mainz: 1) dass er nach seinem wunsch an bürger<br>und capitel zu Worms abermals geschreiben habe (vergl. unnittellar vorher); 2) in<br>des erabischofs handel mit dem von Hohenloch und dem von Hanau habe er den<br>städlen und berra in der Wetterau noch nicht gesehrichen, weit er erst das ergebniss<br>des vorseienden güllichen tages abwarten wolle; 3) er habe nach des erabischofs<br>wunsch die pflege des klosters Krustellingen zwar besetzt, werde aber den pfleger,<br>dessen tüchtigkeit bezweifelt werde, wieder absetzen wenn er sich übel betrage:<br>4) der bote nach Avignon um das geleit sei abgeferigt. Schanek Cod. dijl. 266. |
| 2 | 024  | -     | 24  | München                                 | stiftet und dotirt ein ewiges licht in der Frauenkirche zu München vor dem altar im ehor<br>wo frau Beatrix die königin begraben ist um ihrer seele willen. Mon. Boic. 19,517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 | 025  |       | 28  |                                         | beurkundet dass er auf bitte der markgräfin Agnes zu Brandenhurg, seiner lieben schwe-<br>ster, gesandt habe dem berzog Magnus zu Braunschweig, seinem lieben fürsten, alle<br>die reichslehen die er von seines vaters erbe zu recht haben soll. Abschriftlich von<br>Pertz aus dem original im braunschweigfüneburgischen gesammtarchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | 026  | Oct.  | 13  | Landshut                                | ertheilt der gemeinde zu Uttendorf einen freiheitsbrief wegen dem daselbst zu haltenden<br>wochenmarkt. Reg. Boie. 7,161,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | 027  | -     | 21  | Nurnberg                                | bekennt dass ihm die stadt Wezlar die bede und forderung die er zu ihr und andern<br>reichsstädten von seiner kinder wegen gehabt hat entrichtet habe, und verspricht<br>ihr die in frühern briefen verschriebene freiheit stet halten zu wollen. Or, in Wealar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | 028  | -     | 22  |                                         | bestätigt dem kloster Seligenpforten den kirchensatz zu Mennungen den Hartmann Rinds-<br>maul demselben geschenkt hat. Reg. Boic. 7,262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | 029  | Nov.  | 1   |                                         | beauftragt den Burcard von Seckendorf das kloster Heilsbronn von des reichs wegen zu<br>schirmen, da dieses kloster den vom kaiser sehon früher bestellten schirmer burg-<br>grafen Johaan von Nürnberg nicht allzeit gehaben mag. (Wülckern) Hist. Nor. dipl.<br>280. Falckenstein Ant. Nordg. 111 und 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | 030  | -     | 4   | _                                       | empfiehlt Chunraden Grozzen seinem schultheissen zu Nürnberg und Jacoben Knoblauchen<br>seinem wirth zu Frankfurt seine münze der heller in Frankfurt mit n\u00e4heren bestim-<br>mungen. B\u00f6hmer Cod. dipl. Moenofr. 1,300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | 031  | -     | 4   | *************************************** | beurkundet den rechtsspruch, dass die bürger von Bamberg beim abgang eines bischofs<br>dem domcapitel daselbst dasjenige leisten sollen was sie einem bischof sehuldig sind.<br>Reg. Boic. 7,263. Das ist wohl der bei Chmel Reg. Rup. No. 421 erwähnte freiheitsbrief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | 032  | -     | 11  | Spire                                   | bestätigt den Augustinern in deutschen landen die denselben von pabst Alexander IV in<br>bezug auf den besitz von erb und eigen ertheilte gnade. Reg. Boic. 7,263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | 033  | -     | 24  |                                         | ertheilt dem abt Eberhard von Weissenburg die regalien, Schöpflin Als. dipl. 2,168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | 1034 | -     | 24  |                                         | entscheidet einen streit zwischen den in Heilbronn verbürgerten Feurern und Engelhard<br>von Weinsberg, das dorf Neckargartach betreffend. Mit dem hofgerichtssiegel. Jäger<br>Gesch. von Heilbronn 1,118 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | 033  | -     | 29  |                                         | erklärt den Theoderich von Mekinbeim dechaut des hochstiftes Worms wegen treuloser<br>amtsführung und außehaung gegen das reich sammt seinen anhängern in die acht,<br>und gieht deren güter jedermann preiss. Reg. Boic. 7,265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | 1036 | -     | 30  |                                         | taidingt zwischen dem erzbischof Heinrich von Mainz und dem pfalzgrafen Ruprecht we-<br>gen Fürstenstein und Zwingenberg. Reg. Boic. 7,265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | 1037 | Dee   | . 1 |                                         | ernennt schiedsrichter um den Mreit zwischen dem reich und dem erzbischof Heiarich von Mainz wegen dem streitigen bau der burg Zwingenberg, und der face ob die von Zwingenberg dienstamannen des erzatifts Mainz seien zu entscheiden. Reg. Boic, 7, 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 1038 | -     | 1   |                                         | giebt der stadt Freiburg im Breisgau um ihrer dienste willen freiheit und recht wie Cüln<br>hat, ferner die freiheit von freunden gerichten, das recht ungelt zu setzen, dann dass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No.  | 1339.         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2039 | Dec. 5        | Spire     | die vorstädte welche dermalen ummanert werden gleiches recht haben sollen wie die<br>alte stadt. Mit goldbulle. Schreiber Urkundenbuch von Freiburg 1,342 und 343.<br>erlaubt dem Johann von Ecketich das dorf Kotzweiler von Ludwig von Ucanheim und das<br>dorf Heiligenstein von Johann von Landperg, denen sie vom reiche zu pfande stehen,<br>einzulissen. Höfer Zeitschr. 2,348.                                                                                                                                                                                                              |
| 2040 | - 10          |           | versetzt seinem vetter dem pfalzgrafen Ruprecht für eine sehuld von 2000 pfand heller die<br>Juden zu Speier mit einwilligung des bischofs Gerhard von Speier, dem sie früher<br>für denselben betrag, den er ihm nun auf die reichsstadt Weibstadt sehägt, verpfan-<br>det waren. Reg. Boic. 7,266. Ilugo Mediatisirung 207. Vielleicht zwei verschiedene<br>aussfertigungen über deaselben gegenstaat einer für dar pfalzgraf die andere für den sischof.                                                                                                                                         |
| 2041 | - 21          | München   | bekennt von der stadt Regensburg 5000 pfund empfangen zu haben, und nimmt sie dafür<br>auf drei jahre in seinen sehirm. Reg. Boic. 7,266. Es war dies eine ausserordent-<br>liche leistung der stadt, denn Regensburg bezahlte als freistadt keine reichssteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2042 | - 31          |           | giebt der stadt und den bürgern zu Regensburg um unwillen irsal ansprach handlung nnd<br>forderung, die er gegen sie gehabt, seine huld und getreuen frieden anf drei jahre.<br>Während dieser zeit soll auch zwischen Friedrich dem Awer von der Adelburg und<br>der stadt friede und sieherheit sein. Reg. Boic. 7,766. Vergl. Gemeiner Chronik 2,17.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2013 | - 31<br>4540. | _         | gebietet dem rath zu Frankfurt, dass er Heinrich dem Stanffer als dem von ihm einge-<br>sechten pfleger des stills zu Folda gegen den grafen Philipp von Solms behülflich sei.<br>Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2044 | Jan. 4        | _         | thut dem kloster Steingaden die gnade dass niemand dessen eigenleute in stadte des<br>reichs oder der herrn aufnehmen soll. Mon. Boic. 6,594.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2045 | - 11          |           | bestätigt dem kloster Fürstenfeld die veste zu Gekgenpiunt, welche dasselbe von Weyg-<br>lein dem Ausenhofer gekauft hat. Mon. Boic. 9,179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2046 | - 14          |           | verschreibt sich gegen die grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen wegen 800 pfund<br>heller. Neue hist. Abhandl. der baier. Ak. 1,509 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2047 | - 15          |           | bestätigt ein eingerücktes nrtheil welches der abt von St. Ulrich zu Augsburg behabt<br>hat vor seinem landgericht zu Landsberg hintz Winhart von Rorbach. Mon. Boic. 22,294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2048 | - 25          | I,andshut | beurkundet dass er den könig Eduard von England als seinen reichsvieur, den herzog Johann von Brabant, den herzog Rainald von Giedern und den grafen. Wilhelm von Hennegan sehon längst aufgefordert habe, den hischof des hochstifts und die stadt Kamrich als seine und des reichst rehelten ausragerfein und zu beschädigen, and genebmigt alles was sie in dessen gemissheit gethan haben. Mieris 2,632. Metaler Diss. der vicariis inp. rom. germ. (Argent. 1778) 73. Diese Diss. ist eine ausgezeichnete arbeit. Der verfasser, mein viejähriger und innig vererhrer vorgesetzter starb 1837; |
| 2049 | _ 30          |           | er war ein staatsmann von altreichsstädischer redlichkeit tüchütjekeit und würde- nimmt für sich nud als pleger seines sohns herzog Johanns von Baiern die bärger von Augsburg und ihrer beider lande his auf widerruf ehen so in besondera schirm sicher- heit nun geleit, wie das sein schwager herzog Heinrich selig gethan hatte. Or. in Augsburg: — Das anhängende siegel ist rund und enthält ein von oben anch unten getheiltes schild, auf dessen einer seite dem beschauer zur linken die wecke und auf dessen anderen seite der lowe abgeschlet ist.                                      |
| 2050 | Febr. 3       |           | trifft als pfleger des herzogs Johann von NiederBaiern gemeinschaftlich mit dessen mutter<br>der verwittweten herzogia Margaretten eine anordnung wegen den 2850 pfund regeansb.<br>pf. welche sein verstorbener schwäher horzog Beinrich dem kloster NiederAltzich<br>schuldig war. Mon. Boic 11,281.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2051 | - 7           | Augsburg  | erlanbt der stadt Wimpfen eine brücke über die Jagst zu schlagen wie schon von alters<br>her eine gestanden hat. Lünig 14,645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2052 | - 39          | Monaci    | bestätigt dem Arnold von Schonhoven alle seine reichslehen in der stadt Achen, insbe-<br>sondere elendum praxatorium quod vulgariter prülehen nuncupatur. Or. in Achen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2053 | Marz 2        | -         | nimmt das domstift und andere stifte iu der stadt Wirzburg welche singen und öffentli-<br>ehen gottesdienst halten mit leib und gut in besondern schirm. Mon. Boie. 7,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2054 | - 4           |           | giebt auf bitte des l'assanus de Crivell aus der grafschaft Mailand an drei genannte vene-<br>tianische bürger geleit um zwei hundert ballen waaren von Venedig nach Brügge und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 1540  |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |    |          | rückwärts deren werth zu führen. Mon. Boic. 8,546. Diese urkunde, deren ausstellungstag aus Reg. Boic. 7,274 entnommen ist, fand sich im nrehive des klosters<br>Scheffilden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2055 | Marz  | 7  | Monaci   | verbietet dass niemand den obersten schreiber seiner hausfran Arnold den Minnenpech<br>in nusübung der gerichtsbarkeit auf seiner hofmark Percubach irre. Reg. Bojc. 7.274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2056 | -     | 8  |          | befiehlt dem capitel zur alten Capelle in Regensburg die erste bitte des bischofs von<br>Bamberg zu gewähren, wenn dieser sein recht dazu answeisen könne, and dem bereits<br>ernannten precisten gält und zinsen ausfolgen zu lassen. Zinzibl 435 exte                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2057 | - 1   | 1  |          | heisst die bürger von Augsburg und die herra und städte die in ihrem bündniss sind<br>wegen dem unleidlichen raub, der zwischen Augsburg und der Alb bisher geschehen<br>ist, vor die burgen Breatz und Stotzingen zu ziehen und die zu zerstören, weshalb<br>sie dann niemand soll leidigen dürfen. Herwart Chartnlar von Augsburg IIS, zu<br>Augsburg No. 904. Reg. Boic. 7,273. Vergl. Job. Violour. apud Eczard J,1854.                                                                       |
| 2058 | - 1   | 1  |          | verträgt einen streit zwischen Albrecht dem Glapfenberger, dem rittermeister zu Etal, nnd<br>dem probst zu Schefflarn um einen eigenmann dadurch dass er dem letztern einen<br>andern eigenmann giebt. Hund 3,299. Moh. Boie. 8,847.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2059 | - 1   | 1  |          | thut dem rath und der gemeinde zu Rain die gnad, dass alle die welche mit ihnen weide<br>nnd wasser suchen, es seien Juden oder Christen, in aller der weise als die bürger<br>zu dem stadtbau steuera sollen. Lori Lechrain 54.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2060 | - 2   | 2  | Landshut | eignet dem gotteshause Obermünster die vogtei über die güter zu Waldei welche das-<br>selbe von Hilprand dem Hofer kaufte. Reg. Boie. 7,276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2061 | - 1   | 16 |          | sjebt seine einwilligung daru dass sein sohn markgraf Ludwig zu Brandenburg mit den<br>Deutschherrn um das land Reval theidige, und verspricht die zu treffende verabredung<br>genehm zu halten. Gereken Cod. dipl. 3,553. — Markgraf Ludwig hatte nämlich mit<br>seiner gennahlin der dinästeche princess Margaretha statt 12000 mark die länder Reval,<br>Narva, Wesenberg n. s. w. zur mitgabe erhalten. Der verkauf von Esthland an den<br>Deutschorlen kam 1317 für 19000 mark duz us tande. |
| 2062 | - 2   | 7  |          | befiehlt als pfleger des herzogs Hang von Baiern allen andeuten in NiederBaiern das<br>gotteshaus Moosburg an der niedern gerichtsbarkeit nicht zu beeinträchtigen, welche<br>demselben zusteht, in gemässheit des auch von ihm bestäutigten verkansie der gerichts-<br>barkeit, mit ausschluss der drei sachen die an den tod gehen, an die pfaffen und<br>laien dels landes. Reg. Boier. 7,478.                                                                                                 |
| 2063 | - 3   | 1  |          | verordnet dass die ohne des dechants und convents einwilligung von den äbten zu Fuld<br>gemachten güterverkäufe oder verpfändungen unkräftig sein sollen. Hauek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2064 | April | 1  |          | hefreit als pfleger des herzogs Johann von Baiern das verschuldete kloster Aspach auf drei jahre von aller gastung. Reg. Boic. 7,277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2065 | -     | 4  | -        | mindert die zwanzig pfund, welche das kloster NiederAltnich jährlich halb im mai und halb im herbst dem vizum zu Straubnig und seinem schreiber entrichtete, auf die hälfte, nachdem er schon früher das jährliche vogtrecht dieses klosters von 400 auf 200 pfund regenab, pf. heraligesetzt hat. Mon. Böt. 11,283.                                                                                                                                                                              |
| 2066 | -     | 6  | <u>·</u> | thnt als pfleger seines lichen sohns herzog Hansen in Baiern dem gotteshaus St. Salvator<br>in deur Steinhart die gnade, dass dessen leute weder maistener noch herbststener<br>geben sollen, und beschenkt das kloster mit holz. Mon. Boic. 21,404.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2067 | -     | 6  |          | giebt als pfleger seines lieben sohns herzogs Hansen in Baiern dessen vitztumen und<br>riehtern eine instruction ihre ämter redlich zu verwalten, jederman vor unrecht zn<br>schützen, gerechte urtheile zn sprechen u. s. w. Fischer Gesch. des Despotismus 134.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2068 | - 2   | 9  | München  | gebietet seinen anstleuten in Baiern und zu Schwaben dem probst von Raitenbuch in<br>seinen geschäften beholfen zu sein. Hund 8,166. Mon. Boic. 8,69. Lori Lechrain 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2069 | - 2   | 3  |          | schreibt dem pfleger zu Knfstein Otten dem Pinzenauer wegen einem vom gotteshans<br>Rot Gebhart dem Velber zu zwei leibern verkauften hof. Mon. Boic. 1,436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2070 | Mai 1 | 1  |          | macht eine richtung zwischen dem gotteebaus zu Keupten auf der einen, md den bür-<br>gern der stadt daselbat auf der andern seite, erstens ob des gotienbauses lente frevel<br>begingen mit raufen oder schlagen, dass sie darum ihr recht ziehen sollen nach der<br>stadt recht zu Ulm, darnach dass die stadt keinen eigenmann des klosters zum bür-                                                                                                                                            |

| , | No.  | 1540.  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • |      |        |                    | ger empfangen soll u. s. w. Kemptener deutsches Copialbuch fol. perg. Sec. XV in<br>München fol. 3. Vergl. Reg. Boic. 7,279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 2071 | Mai 20 | Ingolstat          | eignet der capelle auf der veste Stokkenfels den hof zu Kepfenheim, die mühle zu Eben-<br>wisen, die vogtei auf der pfarr zu Chalmünz und die vogtei zu Distelhusen. Reg. Boic. 7,280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 2072 | - 22   |                    | bestätigt das zwischen Friedrich und Ludwig grafen von Uettingen und Inadgrafen im<br>Eksas einer, und dem kloster Kaisersheim audere seite zu stande gekommene eid-<br>liche gelöbniss, dass die grafen so lange sie leben von den leuten und gietern des<br>klosters nimmer keine steuer nehmen sollen; es wäre denn dass das kloster oder<br>dessen leute selbst um den sehutz der grafen hitten und diese darum friedschatz von<br>ihnen nehmen. Copialbuch von Kaisersheim im München 3200. Reg. Boie. 7,280. |
|   | 2073 | - 23   |                    | giebt dem kloster Etal die pfarrkirche und die eapelle zu Gundelfingen. Hund 2,302.<br>Mon. Boic. 7,244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 2074 | 23     |                    | ertheilt der stadt Ingolstadt gegen die daselbst sieh aufhaltenden Juden dieselben rechte<br>wir die bürger von Minnehen haben, und bestimmt dass die Juden wöchenlich von<br>einem pfund pfennige von einem bürger zwei, von ausleuten aber drei pfennige neh-<br>men sollen. Mederer Geseh, von Ingolstadt 40.                                                                                                                                                                                                   |
|   | 2075 | - 23   |                    | gestattet Eberhard dem Hofer das purkstal bei Zelle, das er von Ihan von Pelstein ge-<br>kauft hat, zu bauen, und verspricht ihm schirm wie andern dienstleuten in Ober-<br>Baiern. Heg. Bole. 7,281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 2076 | - 25   | Ulme               | bekennt dass ihm die von Ulm ihre gewöhnliche steuer, das sind 750 pfund heller, die<br>sie ihm geben sollten von Martini über ein jahr schon jetzt berichtigt haben, und<br>sagt sie dafür aller steuer ledig und los von nächstem Martini bis über zwei jahr.<br>Or in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 2077 | Juni 7 | Frankenfurd        | belehnt den grafen Johann von Henneberg mit allen reichslehen die zu derselben graf-<br>schaft gehören. Schultes Geseh. von Henneberg 2,123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 2078 | - 10   | Aschaffen-<br>burg | bestätigt einen inserirten schiedsspruch zwischen dem stift und der stadt Wimpfen vom<br>3 Juni 1302. Anfang von Ludwigs urkunde: Cum elericis layei opido sint infesti<br>ut tradit antiquitas et modernorum (emporum experientia docet. Aus dem original<br>in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 2079 | - 18   | Nordlingen         | giebt den bürgern von Augsburg zu ergötzung des sehadens, den sie von den burgen<br>Breutz und Stozzingen erlitten haben, tausend mark silber auf den dazu gehörigen<br>gütern. Herwart Chartular von Augsburg IIS. in Augsburg No. 205. Vergl. Stetten<br>Gesch. 1,94. Reg. Boie. 7,282.                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2080 | - 20   |                    | bestätigt der stadt Nördlingen ihre privilegien. Lünig 14,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |      | - 00   |                    | In diese tage fällt wohl der landfrieden welchen der kaiser nebst seinen söhnen nach<br>Buchner 515 am 7 Juni zu Nördlingen verkündet hahen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 2081 | - 25   | Nurenberg          | bestätigt dem benedictinerkloster Michelfeld in bamberger dioces eine eingerückte urkunde<br>hischof Ottos von Bamberg vom jahr 1119. Mon. Boic. 25,556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 20R2 | 25     | -                  | eignet dem kloster Ensdorf das gut und deu zehnten zu Volchreichingen, und das gut<br>zu Egelsheim, das Chunrat Oerelhaimer und seine erben dem kloster verkausteu,<br>weleho bisher vom herzogthum Baiern zu Ichen gingen. Mon Boic. 24,87.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 2083 | - 25   | -                  | befreit probst und convent von Speinshart von aller pfandung, dergestallt dass sie weder<br>für herzog Rudolf, der von seinetwegen ihr pfleger ist, noch für jemand sonst pfand<br>sein sollen. Fundationsbuch von Speinshart in München 1,86. Reg. Boie. 7,283.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 2084 | Juli 1 | -                  | gestattet dem rath und den schöffen zu Nürnberg oder deren mehrtheil sehädliche leute<br>die das nach ihrer meinung verdienen mit dem tode zu bestrafen. (Wölckern) Hist.<br>Nor. dipl. 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 2085 | 1      |                    | gestattet den bürgern von Rotenburg die handelsstrasse welche Augsburg mit Wirzburg<br>und Frankfurt verbindet durch ihre stadt zu führen. Bensen Untersuchungen über<br>Rotenburg 358 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 2088 | - 1    |                    | eignet auf bitte des bruders Heinrich von Zipplingen deutschordenscomturs zu Werde<br>den siechen und dem spital zu Nürnberg eine zeidelwiese unter dem hofe Vech.<br>Reg. Boic. 7,284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 2087 | - 1    |                    | macht ein bündniss zwischen seinen söhnen Ludwig markgraf zu Brandenburg, Stephan.<br>Ludwig und ihren andern brüdern, den bischöfen Leupold von Bamberg, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No.  | 1540.    | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | ×            | von Eichstädt und Otto von Wirzburg, dem alst Heinrich zu Fulda, den edelen man-<br>nen Johann burggraf von Nürnberg, Heinrich graf von Henneberg, dem graf von<br>Castel, Kraft und Lutz von Hohenloch, Krafts von Hohenlochs sohn, Gottfried und<br>Ulrich von Brauncet, dam den städen Bamberg, Wirzburge, Eichstädt, Norzberg<br>und Rotenburg um friedens und schirmes willen, auf seine Ichzeit und noch zwei-<br>jahre nach seinem tode falls nicht inzwischen ein einswäligter könig aufstinde. Der<br>kaiser giebt den verbündeten neun zu gemeinen leuten, die auf anrufen zu Nürn-<br>berg zusammen kommen und erkennen sollen ob einem unrecht geschehen sei. Zum<br>hauptmann des bündnisses ernennt der kaiser seinen sohn Stephan. Ohne ausstel-<br>lungsort. Reg. Boiz. 7,232. Bennen Unterzuchungen über florenburg 200 extr. |
| 2088 | Juli 2   | Nurenberg    | thut den Deutschordenbrüdern die gand, dass sie ans dem markt zu Mergeutheim an<br>der Tauber eine stadt mögen nuchen und als ie befesigen, dass sie dasselbst hann steck<br>nnd galgen und gericht haben sollen, alles nach dem recht und der gewolmheit von<br>Gelnhausun; die bürger soll man von kein friedensgericht ziehen, dieselben sollen in<br>den Deutschordensbrüdern ihre rechte herrn erkennen, und das mergentheimer ordens-<br>haus soll daselbst richter schöffen und rath setzen; zugleich bestätigt er demselben<br>alle herzebrachten ganden und frieheiten. Or, in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2099 | - 3      |              | schafft nach dem rath der rathsbürger Nürabergs im dortigen reichswald die kohlrechte<br>und glasöfen ab, und weiset 200 morgen fürreut zur entschädigung der beamten an,<br>welche davon auch dem reiche die abgaben zahlen sollen die jene zahlten. (Wölckern)<br>Hist. Nor. 300. Länig 14,60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2090 | - 28     | Ulm          | erlaubt den bürgern von Augsburg bei richtigen schulden durch ihren vogt in Schwaben<br>und in Baiern pfänden zu lassen. Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2091 | - 29     |              | verfügt dass der landfrieden und die bündnisse die er jetzt unter herrn und stüdten in<br>Schwaben gemacht hat, dem von Wittenberg und den bürgern von Esslingen nach<br>ihren briefen und theidungen die sie vormals unter einander gemacht haben, keinen<br>sehaden bringen sollen. Datt de pace publica 31. Sattler Gesch, von Wittenberg 2,118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2092 | Aug. 10  | Landshut     | beurkundet dass die ansprache der Sigonhaimer an abt und convent zu Mondsee wie ihm mit guten briefen bewiesen worden unbegründet sei. Chron. Lunaelac, 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2093 | - 28     | Franchenfurt | benrkundet dass er den Ulrich von Bebenburg mit vollmacht abgeordnet habe um nach<br>dem auspurch des erzäheischo Glut von Mageleburg den grafen Bernhard fürsten in<br>Anhalt in den hesitz der an seinem fürstenlehen gehörigen gäter zu setzen. Beck-<br>mann Illist von Anhalt 3,499. Lönig 10,182. Diese und die folgende utwande sin<br>neuere übersetzungen aus dem deutschen original ins lateinische; daher auch das<br>datum: lume jost Bartholmomeum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2094 | - 28     |              | erlässt in gemässheit des vorstehenden einen verkündigungsbrief an die weltlichen rich-<br>ter und vorsteher im fürstenthum Anhalt und in der grafschaft Aschersleben. Beck-<br>mann Hist. von Anbalt 3,400. Lünig 10,182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2095 | - 3t     |              | widerruft die dem ritter Arnold von Schoynhoven ertheilte belehnung mit dem seudnm<br>praxatorium vulgariter briwlehen nuncupatum, wonach derselbe von jedem braner zu<br>Achen so oft er braute einen denar erbielt, nachdem der stadtrath dem kaiser bewie-<br>sen, dass der belehnte dazu gar kein recht gehabt habe. Or. in Achen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2096 | - 31     |              | bestätigt der abtei Schussenried die eingerückten privilegien könig Heinrichs VII d. d. Ulm 15 Febr. 1227 und könig Conrads d. d. Biberach im Aug. 1240. Lünig 18,554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2097 | Sept., 1 |              | bestätigt einen schiedsrichterlichen spruch am die aufände und stösse des hauses zu Fürstenberg bei Zwingenberg zwischen erzhischof Heinrich von Mainz und den pfaltgrafen Ruprecht dem ältern und dem jüngern, dergestalt dass was flottfried von Eppstein mehr gesprochen hat als die andern drei richter keinem theile schaden soll, Guden Cod, dipl. 33.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2098 | - 1      |              | thut den Dentschherrn des hauses zu Mergentheim und den bürgern daselbst die gnad,<br>dass sie bis auf seinen widerruf zu vollbringung des dortigen baus an mauern grå-<br>ben brücken und wegen ein ungelt anfsetzen mögen. Or, in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2099 | - 4      | _            | beurkundet einen zwischen dem erzbischof Baldnin von Trier und dem pfalzgrafen Rudolf<br>geschlossenen vertrag, vermöge welchem letzterer seine veste Ehrenberg, seine vasal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No.  | 1340  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2100 | Sept. | 4 Franchenfu | die man nennt Frankfurter zu Frankfurt zu schlagen, und einen wechsel daselbst zu<br>besitzen. Desgleichen erlaubt er ihnen gulden zu Frankfurt zu münzen. Böhmer Cod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3101 | -     |              | dipl. Moenofr. 1,563. spricht dass exhischof liehrich von Mainz auf der einen und die stadt Erfart auf der andern seite um alle stüsse und aufäufe die hisher zwischen ihnen auferstanden sind gute freunde sein und sieh gegenseitig ihre freiheiten gewähren sollen: mit einigen näheren bestümmungen besonders über die gegenseitigen helfer. Ilöfer Auswahl deutsche Schollen und deutschliebe und deutsche Schollen und deuts |
| 2102 | -     | 4            | scher Urkk. 346. Lönig 14,442.<br>erlaubt dem Kraft von Hatzfeld und seinen ganerben unter der veste Hatzfeld eine befe-<br>stigte stadt zu machen die recht und ehre baben soll wie Frankfurt. Länig 23,1929.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2103 | -     | s            | macht eine sähne zwischen den erzhischöfen Heinrich von Mainz und Balduin von Trier<br>auf der einen und dem Wildgrafen Johann von Dann auf der andern seite, ao wie<br>zwischen den beiderseitigen helfen diener und freunden, die man aus den zahfreich<br>genannten bürgen kennen lerat. Würdtwein Nova Subs. 5,201. Senckenberg Flores<br>ad jus austr. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2104 | -     | 5            | widerruft die dem mainzischen pfaffen Ludwig von Amelburg an das Deutschordenshaus<br>zu Marburg gegebenen ersten bitten, nachdem ihm bewiesen worden dass der Dentsch-<br>orden durch kaiserliche privilegien von den ersten bitten befreit ist. Moser Samml,<br>von Ded. 7,488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2105 | -     | 8            | beurkundet die einwilligung des erzbischoft Baldnin von Trier zu der zwischen seinen kindern einer und seinen vettern anderer zeits, über die nur von einem aber abwech sehel zwischen ihnen, zu führende pfaliziehe kurstimme gemachte anordnang «wan es ein recht ist und also herehomen ist das nimmer dann siben kurfürsten die da wal und stimme an dem rich habeut sein zullen. Günther Col. diel. 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2106 | -     | 8            | erklärt dass seine söhne Ludwig und Stepban die vom stift Fulda empfangenen vorher<br>rieueckischen lehen, wenn sie dieselben verkanfen wollen, dem abt des fulder stifts<br>zuerst ambieten sollen. Schaunat Fuldischer Lehenhof 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2107 | - 1   | 1 Spire      | beurkandet dass er zwisehen den herrn in der Wetterau und den dortigen vier reichs-<br>städten nebst Oppenheim eine ordnung gemacht habe, wodurch alle pfahlbürger gegen-<br>seitig aufgehoben sind. Böhmer Cod. dipl. Mocnofr. 1,565. Senckenberg Sel. 2,622.<br>Neue Samml. der Reichsabsch. 1,44. Reg. Boic. 7,288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2108 | - 1   | 1            | heurkundet dass Gottfried von Eppstein mit seiner erlaubniss die 23 mark auf den Juden<br>zu Frankfurt, die er vom reich zu lehen hat, an Rudolf von Sachsenhausen seinen<br>schultheissen zu Frankfurt und dessen ehewirtin mit näherer bestimmung wegen ihren<br>erhen verkauft habe. Senekenberg Sel. 1,209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2109 | - 1   | 1            | beurkundet dass er dem pfalzgrafen Rudolf erlauht habe die vier turnose die er ihm zu<br>Caub verschrieben hat zehn ganze jahre zu nehmen. Pfalz. Copialbuch HS, zn Frank-<br>furt fol. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2110 | - 1   | 2 Heidelberg | bestätigt dem kloster Eussernthal alle seine rechte freiheiten und privilegien, besonders<br>das patronatrecht zu Anuweiler. Würdtwein Nov. Sub. 12,311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2111 | - 1   | 9 Nordlingen | macht eine sühne zwischen den bürgern von sehwäbisch IIall, und setzt ihnen einen rath<br>von 26 personen, deren zwölf zugleich richter, sechs mitterburger und acht handwer-<br>ker sein sollen. Dieser rath wählt einen bürgermeister und ergänzt sich sebts, aus-<br>ser wenn ein richter abgeht, da sin jedesmal aus den ährigen unter dem vorsitz des<br>sehultheissen einen andern kiesen. König von Königstall copus juris Germ. 1-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2112 | - 3   | 0 Werde      | giebt den bürgern gemeinlich zu Hall um alle nufläufe missbellunge und kriege die bis<br>heute zwischen ihnen gewesen sind seine und des reichs huld und gnade. Or, in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2113 | - 2   | 1            | erlaubt den bürgern zu (Donan-)Werd mit denen welche den auflauf daselbst gemacht<br>haben, wo sie die ankommen, zu verfahren und sie zu strafen wie sie wollen. Lünig 13,401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2114 | Oet.  | 7 Otingen    | nimmt Peter den Käntzel bürger zu Salzburg und Ott dessen sohn in seinen besondern schiru. Reg. Boie. 7,289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5112 | - 2   | 2 Landshut   | belient als pfleger seines sohns herzogs Hansen in Baiern an Friedrich und Eberwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   | No.  | 154  | 0. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------|------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |      |    |              | von Degenberg um ihren dienst 300 pfund regensb. pf. schuldig zu sein, und verpfündet ihnen dafür genannte gülten. Oesele 2,167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 2116 | Oct. | 23 | Landshut     | bestätigt in gleicher eigenschaft der atadt Oetting das von derselben nachgewiesene recht<br>zur salznückerlage, und verordnet dass wagenleute und wagen, welche diesseits des<br>lans nach salz fahren, ihr getraide nirgends anders ablegen und salz dafür aufladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2117 | -    | 22 | -            | sollen als zu Octting oder Burkhausen. Lori Bergrecht 10.<br>verordnet dass kein bürger der stadt Octting vor einem viztum an der Rott, sondern viel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2118 | -    | 31 |              | mehr nur vor dem dortigen sladtrichter zur strafe gezogen werden dürfe. Reg. Boic. 7,289.<br>giebt dem rath und den bürgern von Mainz zu München zollfreiheit wie die nürnberger<br>bürger dort haben. Or. in Mainz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 2119 | Nov. | 3  | Stouff       | burger dort namen. Vr. in mainz.  befieldt dass die burger von Goslar des rechtes genannt -herschilte geniessen sollen,  zumal sie ihn in verfolgung seiner nebenbuhler so viele dienste geleistet haben,  welche -herstür- genannt werden. Auch soll keiner ihrer lehensherrn sie an einen  geringeren bringen sonderer nicht an einen höheren. Lätutet.                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠ | 2120 |      | 4  | -            | eignet dem kloster St. Emmeram zu Regensburg den weg zu Wintzer am ende des Baum-<br>gartens sammt Karl des Awers haus. Reg. Boic. 7,291. Vergl. Zirngibl 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 2121 | -    | 10 | Stran wingen | befreit das Liebfraustift zu Frankfurt sammt dessen personen und gätern von allen welt-<br>lichen abgaben und diensten mit dem beding, dass das stift ihm seinen vorfahren und<br>seinen nachkommen am reich jährlich einen jahrtag begehe. Böhmer Cod. dipl.Mocnofr.<br>1,568. Das original ist ausgezeichnet schön geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 2123 | -    | 15 | München      | benachtstägt die von Angslurg, dass er dem meister Ulrich von Augsburg seinem ober-<br>schrichte auf ihre reichssteuer die sie ihm auf nächsten Martini schuldig werden.<br>220 pfund heller für die kost die er in seiner botschaft gen Franchenreich geihan,<br>verschaft habe, gebietet ihm dieselbe unverzogenlich auszuuntworten, swann u. s. w.<br>Or, in Augsburg.                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 2123 | -    | 16 |              | ermächtigt seinen sohn den markgrafen Ludwig von Brandenburg des reichs rechte und<br>güler in Sachsen wo er die erfahren mag von des reichs wegen zu fordern und in<br>besitz zu nehmen. Gereken Cod. dipl. 3,558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 2124 |      | 28 |              | erlanbt der stadt Lübeck gold- und silbermünzen zu schlagen. Mit goldbulle. Lünig 13,1336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 2125 | Dec. | 3  |              | schreibt an die reichsstädte die von seinem gebot die alten bindnisse und nun auch dio<br>neuen zusammen geschworen haben, ihm kliten die bürger von Augsburg kund gehan,<br>dass sie etwie viel geldes dargeleheu hatten auf den «vert» (die fahrt) gen Breutze<br>und gen Stozzingen, das man damals bedurfte, und das die stidte miteinander gelten<br>sollten, als sie vor geftna haben den von Konstanz und den obern stadten: das moch-<br>ten sie lieblich und freundlich unter sich andelegen und gehen unverzogenlich, damit<br>kein irraal darum unter ihnen werde. Or, in Augsburg: |
|   | 2126 | -    | 3  |              | beurkundet dans er die 400 pfind die ihm die börger von Angsburg von ihrer steuer<br>schublig waren und die er dem ritter von Hopfingen verschaft hatte, veil er dersel-<br>ben zu nötbigen sachen bedurfte selbst eingenommen habe, und dass diese bürger<br>mit den 400 pfund, die sie Rugern dem Langenmantel von seinetwegen gegeben, ihm<br>ihrer diesjähzige steuer vollständig entriehtet laben. Zugleich verspricht er die stadt<br>gegen den von Bopfingen au vertreten. Or: in Augslung:                                                                                             |
|   | 2127 | -    | 20 |              | sagt den rath und die bürger zu Worms aller forderung und ausprach ledig, die er von<br>der Juden wegen und auch andrer sachen wegen bis anf den heutigen tag gegen sie<br>hatte. Or. in Worms.<br>An diesem tage starb der minderjährigo herzog Johann von NiederBaiern, worauf kaiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |      |      |    |              | Ludwig sich in den besitz von ganz Baiern setzte, obgleich Ludwigs bruderssöhne<br>die pfatzgrafen und die söhne herzog Ottos von Oestreich (wegen ihrer mutter die<br>eine schwester herzog Heinrichs von NiederBaiern war, ausprüche auf erbschaftsan-<br>theile machten. Leob. apud Pez 1,887, Alb. Arg. apud Urst. 2,129.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 2128 | -    | 27 |              | that dem kloster Seen die gande, dass fürbas niemand keinerlei erbrecht auf vogteien gäter und urbare desselben zichen soll, er habe dem darüber des khisters gute briefe und urkunden. Men. Boie. 2,242. Hund 3,849. Der Johannestag an welchem die urkunde ausgestellt ist kann nach Beg. 27 und Imp. 13 kein anderer sein, als Johannes evangelista.                                                                                                                                                                                                                                        |

| No.  | 1341    | .              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2130 | Jan.    | 2 Freising     | bestätigt dem lande NiederRaiera (welches er nach dem am 20 Dec. v. j. erfolgten tod<br>des letzten sprösslings der niederbaierischen linie nach erbrecht in besitz genommen)<br>alle seine freiheiten, verpolaet die unteillbarkeit desselhen auf zwanzig Jahre lang,<br>und verspricht alles zu vollführen was 25 mann welche die stände von allem land<br>genommen haben von ihm verlangen werden. Buchen er 990 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2131 | -       | 6 Landshut     | bestätigt der studt Landshut, die ihn und seine erlen von erbschaftswegen zu ihrem rech-<br>ten herrn erkannt genommen und gefordert hat, genannte gesetze rechte und gnaden.<br>Krenner Baierische Landtage 113. Staudernaus (Kronik von Landshut 1,58 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2132 | -       | 7              | bestätigt dem laud und den leuten (von NiederBaiern) um der treuen dienate willen die<br>sie ihm geleistet, und darum dass sie ihn und seine erben von erbochalt wegen aum<br>berm genommen und geforlert halben, die grosse handvest (könig Ottos d. d. Lands-<br>hut 13 Juni 1341) über die gerichte, und auch alle ihre gewöhnlichen rechte. Samm-<br>lang der baierischen freiheisbriefe 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2133 | - 1     | 1 Teggkendorí  | ertheilt dem land Niederblaieru die grosse handfeste. Nachdem grafen freie diensumannen<br>ritter knechte eilte städet mirkte und gemeinlich alle leute in NiederBlaieru ihn von<br>rechter herrschaft zu einem rechten herrn genömmen und erwählt, so verspricht er<br>ihnen: 1) alle briefe anfreicht zu halten welche seine sekwägerin Margret von ihrem<br>wirth herzog Heinrich seitg hat, 2) sich des gelds hintz der pfülzgräfen Reichgart zu<br>vervahn und alles gelds weehabl die pfülzgräfen und herzog Heinrich Otto und Hein-<br>rich irgend jemanden etwas versetzt halten, 3) die grosse handveste zu bestätigen<br>welche den a ständen über die gerichtsbartsie erheilt worden, 4) denselhen alle her-<br>gebrachte rechte und ehren aufrecht zu erhalten, 5) dass die niedern und obern lande<br>zu Baiern fürbas ein land heissen und ewiglich bleiben sollen, niechte aber das ohne<br>gefährde nicht geschehen doch wenigstens nach bis zwanzig jahre nach seinem (od.<br>Oefte Serinz, 21,08. Fischer KJ. Schriffen 1,327. Snamil der baier refeliciberiefe 142. |
| 2134 | - 0     | 0 NiederAltaci | befreit das kloster OberAltaieh von der steuer in dem dorfe Freindorf dieweil es sein<br>dortiges gut mit sein selbst pfluge baut. Mon. Boic. 12,173. Diese urkunde ist zwar<br>ohne tag, sie gehörf jedoch vor den 18 Jan, weil sie mit Imp. 13 bezeichnet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2135 | - 2     | Wilshofen      | (in oppido nostro) beurkundet dass er in gegenwart benannter zeugen (des grafen Albrecht von Hohenberg kaiserlichen hofenalters, des herzogs Ludwig von Teck, des grafen Betrold von Grasipach, des meisters Ulrich von Augsburg und anderer) einen körperlichen eid geschworen habe, dass er sein leben lang ein freund und verbündeter des königs Philipp von Frankreich sein wolle. Leibnitz (od. jur. gent. 153. Lünig 6,29. Dumont (V.) Ott. Ottenschärger Stantsgesch. 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2136 | - 3     | 5              | giebt zum seelenheil seiner vorfahren und nachfolger an dem reich dem kloster Etal die<br>burg und das dorf zu Möringen, gelegen im lande zu Bniera zwischen Menichingen<br>und Kissingen. Hund 2,302. Mon. Boic. 7,246. Lori Lechrain 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2137 | - 2     |                | befiehlt dem rath zu Frankfuri an Kuno und Johann von Falckenstein das geld welches<br>diese bei jenem von des von Ilanau wegen verkümmert hatten, in gemässheit eines<br>hoftgerichtlichen urtheits sofort auszuhändigen. Böhner Cod. dipl. Moenoft. 1,369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2138 | - 2     |                | bestätigt die sühne welche graf Ulrich von Wirtenberg sein landvogt, bruder Heinrich von Zipplingen und Dietrich von Handschuchsheim sein hofineister unter den bürgern zu Hall in Schwahen gemacht haben. Lünig 13,901. Sattler Gesch. von Wirtenberg 2,117. Das datum heisst im original: sonntag vor lichtness.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2139 | - 2     | 9 Pfarrkircher | nimmt nach dem anfall von NiederBaiern das kloster Aldersbach mit leuten und gütern<br>in seinen schutz, und bestätigt dessen privilegien. Mon. Boic. 7,297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2140 | - 2     | 9              | bestätigt dem kloster Aldersbach ein von herzog Heinrich von Baiern d. d. Purchhausen<br>24 März 1338 erbaltenes privileg, dass die leute die auf seinem urbar sitzen nar dem<br>kloster dienen sollen, und dass kein herzoglicher richter über sie richten solle ohne<br>allein in den drei sachen die an den tod geben. Reg. Boic. 7,297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2141 | Febr. 2 | 4 München      | beglaubigt seine abgesandten grafen Eberhard von Nellenburg und Conrad von Hohenfels-<br>hei amman und landleuten zu Unterwalden. Tschadi 1,367. Solothurner Wochen-<br>blatt 1836 S. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2142 | - 3     | 4              | bestätigt die stiftung des neuen hospitals zum heiligen Geist in Nürnberg durch Conrad<br>Gross bürger daselbst, und nimmt es in seinen schutz. Murr Beschr. von Nürnberg 668.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No.   | 1511.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2143  | Febr. 24 | München   | weiset seine richter zu Erding und Rotenburg an, das kloster Ebersberg in seinen rechten                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |           | nicht zu irren, Reg. Boic. 7,300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2144  | - 27     |           | bestätigt der stadt Burghausen bei gelegenheit der von ihr empfangenen huldigung ihre freiheiten nnd rechte. Buchner 501 extr.                                                                                                                                                                                                                       |
| 2145  | - 28     |           | bestätigt dem Cherenkloster zu München die genannten güter welche Wernhart von Wal-<br>deck und dessen hansfrau zu Elabeten ibrer tochter als abfertigung gegeben haben.<br>Mon. Boic. 18,156 und 161.                                                                                                                                               |
| 2146  | Mårz 11  |           | verleiht seinem erstgebernen dem markgrafen Ludwig von Brandenburg, welcher des für-<br>stenthums der Mark durch die ränke verschiedener dorüger herrn an mancherlei orten<br>beraubt worden, alle dem reich in ganz Sachsen ledig gewordene gäter, um sie erb-<br>lich zu besitzen. Ludewig Rel. 2,294.                                             |
| 2147  | - 11     |           | bekennt demselben 6000 mark seiner dienste wegen schuldig geworden zu sein, und ver-<br>pfändet ihm dafür die reichssteuer der stadt Lübeck. Ludewig Rel. 2,295. Pontanus<br>Hist. Dan 476.                                                                                                                                                          |
| 2148  | - 13     | Landshut  | bestätigt dem nonnenkloster Seldenthal bei Landshut die privilegien welche dasselbe von<br>seinen vettern und seinen vorfahren erhalten hat. Hund 3,336. Mon. Boic. 15,477.                                                                                                                                                                          |
| \$110 | - 13     |           | verbietet allen seinen richtern über leute oder urbar des klosters Seligenthal bei Lands-<br>hut zu richten, da er selbst dergleichen klagen verhören und richten wolle. Mon.<br>Boie, 15,477 und 484.                                                                                                                                               |
| 2150  | - 19     |           | bestätigt dem gotteshaus zu Osterhoven den von den pfalzgrafen Ludwig und Otto dem-<br>selben verschriebenen zehent zu Stranbing und zu Ellenpach. Mon. Boie. 12,448.                                                                                                                                                                                |
| 2151  | - 24     | Werde     | thnt dem erzbischof Ieinrich von Mainz die gnad, dass die von den von Wangenheim<br>und von Erphe bei den zwölfen die über den landfrieden in Thüringen gesetzt sind<br>angebrachte klage, eine bedeutende geldforderung betreffend, keine kraft noch macht<br>haben solle. Würdtwein Subs. 5,226. Gnden Cod. dipl. 3,316.                           |
| 2152  | - 24     | _         | gieht dem benedictinerkloster Reichenbach zollfreiheit bis Regensburg für sein korn und<br>getraide das es jetzt zu Donauwerd liegen hat. Mon. Boic. 27,126.                                                                                                                                                                                         |
| 2153  | - 24     |           | that dem nonnenkloster NiederSchönfeld die gande, dass dessen land und leute steuerfrei<br>sein sollen, auch dass nur der eigne richter des klosters über dessen leute richten<br>soll ausser in den drei fällen die zu dem tod gehören. Lori Lechrain 50.                                                                                           |
| 2154  | _ 24     |           | gebietet dass alle welche des gutes etwas inne haben das der vertriebenen bürger von<br>Hall gewesen ist oder wer ihnen gelten soll, dass die das seinen annileuten Perler<br>dem schaltheissen, Hermann dem Lecher nad Andre seines schultheissen schreiber<br>von Nürnberg bei dem eide rügen oder antworten sollen. Aus demoriginal in Stuttgart. |
| 2155  | April 15 | München   | bestätigt dem augustinerkloster zu Schönthal alle briefe und handvesten seiner vordern<br>der herzoge von Baiern. Mon. Boic. 26,124.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2156  | - 17     | _         | überlässt dem abt Ulrich von Eusdorf zwei theile des zehntens zu Echenperg, und empfängt<br>dagegen von demselben güter zu Hochenzellern und zu Halslach die fürbas ewiglich<br>zu seiner veste Stockenfels gehören sollen. Mon. Boic. 23,88                                                                                                         |
| 2157  | - 19     |           | bestätigt dem kloster Hirsehau ein eingerücktes privileg könig Adolfs d. d. Reutlingen<br>1 April 1293. Besold Doc. red. 1,348.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2158  | Mai 15   | Lantzhut  | verkündigt dem rath und den bürgern gemeinlich zu Ulm, dass er ihre gewöhnliche reichs-<br>steuer, die sie von St. Martinstag der schirst kommt und darnach über zwei jahre                                                                                                                                                                          |
|       |          |           | sehuldig sind zu geben, dem grafen Berchtold von Nyffen seinem lieben heimlichen verschaft habe, und sagt sie, wenn sie dessfallsige versieherung leisten, der zahlung los. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                        |
| 2159  | - 16     |           | bestätigt dem benedietinerkloster Mallerstorf die von seinen vorfahren erhaltene gnad,<br>dass nämlich diese kein recht an der vogtei des klosters haben, sondern es um gott<br>schirmen sollen. Mon. Boic. 15,262.                                                                                                                                  |
| 2160  | - 16     | -         | bestätigt demselben die von seinen vordern erhaltene zollfreiheit für dessen aus Oestreich<br>zu beziehenden wein. Mon. Boie. 15,283.                                                                                                                                                                                                                |
| 2161  | _ 17     |           | bestätigt Swiger dem Taschel von Seldenau alle handvesten die er von ihm nud seinen vettern den herzogen Heinrich Ott und Heinrich seligen besitzt. Reg. Boic. 7,307.                                                                                                                                                                                |
| 2162  | - 21     | Nurenberg | befreit den nonnen zu Seligenpforte die güter die in den kirchensatz zu Talmezzing gehö-<br>ren die sie von Hermann dem Talmezzinger gewonnen haben, und andere ihre güter                                                                                                                                                                           |

| 2165 — 3 2166 — 3 2167 — 3 2163 — 3 2169 — 3 2170 Juni 1       | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30         | urenberg   | die in dem gerieht zu Landegg gelegen sind von aller stener und bet. Priv. 11S. in Mänchen 25,180. thut den Drutschherrn zus Mergentheim die gnad, dass man keinen libere bürger zu Mergentheim aus ihrer stadt markt und hann von anderes gericht laden soll so lang der Deutschherrn richter das recht dort nicht versagt. Or, in Stuttgatt. vereinigt in Nürnberg stadt und burg dergestalt zu einem ding, dass bei reichavacanzen die bärger sich der burg unterwinden und sie dem reiche damit warten sollen. (Wölckern) Hist. Nor. 301. verordnet dass jeder der von der stadt Nürnberg in die burg flüchtig wird von unzacht oder von gelds wegen, dass der nur drei tage und drei nächte frieden haben soll, dam aber dem verstenstmann auf der burg an die stelle begleitet werden kann, da er sicher ist. Wer aber einen mord begelt, der soll weder auf der burg, anch den Schotten, noch bei den Deutschherrn Hiesen haben. (Wölckern) Hist. Nor. 303. verkündigt dass die bürger von Nürnberg und ihr gut wo sie damit wandeln für den kaiser und das reich kein yflind sein sollen. Reg. Biot. 7,300. beschäunigt dass dieselben ihre gewähnliche steuer von 2000 pfrant heller an den dortigen schullchiessen Coarad Grozz eutrieltet haben. Reg. Biot. 7,300. beurkundet dass er mit burggraf Johann von Nürnberg abgerechnet habe, und ihm an heutigen tag 12000 pfund heller schehälig geleiben seit. Schutz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg drauf um 1600 pfun heller schehälig geleiben seit, Schutz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg drauf um 1600 pfun heller schehälig geleiben seit, Schutz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg drauf um 1600 pfun heller schehälig geleiben seit, Schutz Corpus 4,243. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von nort ein de jetzt abschrift habet, and heller der helbessiehen haber. Bel biote, 7,300. nimmt nach der churfürsten rath und der herrn und a |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2164 — 3 2165 — 3 2166 — 3 2167 — 3 2168 — 3 2169 — 3 2171 — 1 | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>15 F |            | thut den Deutschherrn zun Merzentheim die gand, dass man keinen ihrer bürger zu Mergentheim aus ihrer stadt markt und hann von anderes gericht laden soll 30 lang der Deutschherrn richter das recht dort nicht versagt. Or, in Stuttgart. vereinigt in Nirnberg sladt und burgt dergestalt zu seinem ding, dass bei reichsvacanzen die bürger sieh der burg unterwinden und sie dem reiche damit warten sollen. (Wülcken) litist, Nor. 301. vererdnett dass jeder der von der stadt Nöraberg in die burg flüchtig wird von unzneht oder von gelds wegen, dass der nur drei tage und der inschte frieden haben soll, dann aber von reichsamtnann auf der burg an die stelle begleitet werden kann, da er sicher ist. Wer aber einen mord begeht, der soll weder amf der burg, noch bei den Schotten, noch bei den Deutschherrn frieden haben. (Wölcken) litst, Nor. 303. verkündigt dass die bürger von Nürnberg und ihr gut wo sie damit wandeln für den kaiser und das ein seinen. Reg. Biot. 7,300. bescheinigt dass dieselben ihre gewähnliche steuer von 2000 pfrant heller an den dortigen schullchiessen Coarad Grozz eutrichtet haben. Reg. Biot. 7,300. beurkundet dass er mit burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfant heller schehälig gelichen sei. Schütz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfant heller schehälig gelichen sei. Schütz Corpus 4,243. heurstundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfant heller schehälig gelichen sei. Schütz Corpus 4,243. heurstundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfant heller schehälig schieben sei. Schütz Corpus 4,243. heurstundet dass ihm der burggraf Johann von Okriberg den berg zu Staufen und die burg darauf im 1600 pfant heller schehälig schehen sei; Schütz Corpus 4,243. heurstundet dass ihm der burggraf Johann von Okriberg den berg zu Staufen und die burg darauf ihm reiche ab, also dass dergeben a |
| 2164 — 3 2165 — 3 2166 — 3 2167 — 3 2168 — 3 2169 — 3 2171 — 1 | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>15 F |            | gemheim aus ihrer stadt mark und hann vor anderes gericht Iaden soll so lang der Deutschkernr richter das recht dort nicht versagt. Or. in Stuttgart. vereinigt in Nirnberg stadt und burg dergestalt zu einem ding, dass bei reichsvacanzen die bärger sich der burg unterwinden nad sie dem reiche damit warten sollen. (Wückern) Hist. Nor. 301. versordnet dass jeder der von der stadt Nürnberg in die burg flüchtig wird von unzucht oder von gelds wegen, dass der nur drei tage und drei nächte frieden haben soll, dann aber vom reichsamtmann and erb ung an die stelle begleitet werden kann, da er sicher ist. Wer aber einen mord begeht, der soll weder auf der burg, noch bei den Schotten, noch bei den Deutschherrn frieden haben. (Wölekern) Hist. Nor. 303. verkändigt dass die bürger von Nürnberg und ihr gut wo sie damit wandeln für den käner und das reich kein pfand sein sollen. Reg. Biot. 7,308. beseheinigt dass dieselben ihre gewähnliche steuer von 2000 pfund heller an den dorigen schultheissen Conard Gruzz eutrieltet haben. Reg. Biot. 7,309. beurkundet dass er mit burggraf Johann von Nürnberg abgerechnet habe, und ihm am heutigen tage 12000 pfund heller schehölig gehileen seit. Schütz Corpus At. 2422. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfund heller schehölig gehileen seit. Schütz Corpus At. 2422. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfund heller schehölig schieben seit. Schütz Corpus At. 2422. heurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfund heller schehölig schieben seit. Schütz Corpus At. 2422. heurkundet dass ihm der burggraf Johann von Okrimberg den berg zu Staufen und die burg darauf im 1600 pfund heller schehölig seit ber ehe Schütz Corpus Johan. Behören den den den der der den den den den den der den                                                                                                    |
| 2165 — 3 2166 — 3 2167 — 3 2163 — 3 2169 — 3 2170 Juni 1       | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>15 F       | rankenford | die bärger sich der burg unterwinden and sie dem reiche damit warten sollen. (Wolken) Hist. Nor. 301. verordnet dass jeder der von der stadt Nürnberg in die burg flächtig wird von unzucht oder von gelds wegen, dass der nur drei tage und dere inächte frieden haben soll, dann aber vom reichsaummann auf der burg an die stelle begleitet werden kann, da er sicher ist. Wer aber einen mord begeht, der soll weder auf der burg, noch bei den Schotten, noch bei den Deutschherrn frieden haben. (Wölcken) Hist. Nor. 303. der sich bei den Schotten, noch bei den Deutschherrn frieden haben. (Wölcken) Hist. Nor. 303. erwändigt dass die bürger von Nürnberg und dir gut wo sie damit wandeln für den kaiser und das reich kein pfand sein sollen. Reg. Boie. 7,308. bescheinigt dass dieselben ihre gewähnliche steuer von 2000 pfund heller an den dortigen schulicheiser Goard Grozze eutrielltet haben. Reg. Boie. 7,309. beurkundet dass er mit burggraf Johann von Nürnberg abgerechnet habe, und ihm an heutigen tage 12000 pfund heller schehülg gelichen sei. Schütz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darzuf um 1600 pfund heller überbassen habe. Reg. lbioi. 7,309. ainmit nach der ehurfürsten rath und der herra und stadte willen und gunst alle pfahlbürger überzall im reiche ab, also dass dergleichen nitzgends nehr sein sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenofe. 1,372. Ludewig Wirzb. Gesch. 624. Falekenstein Hist. von Erfurt 1,232. Ein original ist in Colmar von dem ich jetzt abschrift habe. erlaubt dem Friedrich grafen von Truhendingen zu Baunach eine befestigte stadt anzulegen, und gielet hir recht wie Bauberg und einem wochenmarkt. Gruneri Opusc. 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2166 — 3 2167 — 3 2168 — 3 2169 — 3 2170 Juni 1                | 30<br>30<br>30<br>30<br>15 F             | rankenford | oder von gelds wegen, dass der nur drei inge und drei nichte frieden haben soll, dann aber von reichsamtunan naf der burg an die stelle begleitet werden kann, da er sicher ist. Wer aber einen mord begeht, der soll weder auf der burg, noch bei den Schotten, noch bei den Beutschherrn frieden haben. (Wölekern) Hist. Nor. 303. verkündigt dass die bürger von Nürnberg und ihr gut wo sie damit wandeln für den kainer und das reich kein pfand sein sollen. Reg. Biot. 7,309. beseheinigt dass dieselben ihre gewähnliche steuer von 2000 pfund heller an den dorigen schultheissen Conard Gruzz eutriehtet haben. Reg. Biot. 7,309.  beurkundet dass er mit burggraf Johann von Nürnberg abgerechnet habe, und ihm heutigen tage 12000 pfund beller scheldig gehileen sei. Schütz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfund heller überlassen habe. Reg. Biot. 7,309.  nimmt nach der ehurfürsten rath und der herra und stüdte willen und gunst alle pfahlbürger überall im reiche ab, also dass dergeleiben nitzgrods nehr sein sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,572. Ludewig Wirzh. Gesch. 624. Falekenstein Hist. von Erfürt 1,232. Ein original ist in Colmar von dem ich jetzt abschrift habet. gern, und giebtlich ir recht wie Banberg und einem wochennarkt. Gruneri Opuse, 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2167 — 8 2168 — 8 2169 — 8 2170 Juni 1                         | 30<br>30<br>30<br>15 F                   | rankenford | ner und das reich kein pfand sein sollen. Reg. Beie. 7,308. bescheinigt dass dieselben ihre gewähuliche steuer von 2000 pfund heller an den dortigen schultheissen Control Gruzz entrieltet haben. Reg. Beie. 7,309. beurhundet dass er mit burggraf Johann von Nürnberg abgerechnet habe, und ihm am beutigen tage 12000 pfund heller schuldig geblieben sei. Schütz Corpus 4,242. beerkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1000 pfund heller überlassen habe. Reg. loie. 7,309. ninmt nach der ehurfürsten rath und der herra und stüde willen und gunst alle pfahlbürger überall im reiche ab, also dass dergleieben nitgrends mehr sein sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,372. Ludewig Wirzh. Gesch. 024. Falekenstein Hist. von Erfürt 1,232. Ein original ist in Colmar von dem ich jetzt abschrift habe. erlaubt dem Friedrich grafen von Truhendingen zu Baunach eine befestigte stadt nazuergen, und giebt iht recht wie Banberg und einem woehenmarkt. Gruneri Opuse, 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2168 — 8 2169 — 8 2170 Juni 1                                  | 30<br>30<br>15 F                         | rankenford | webulheissen Conrad Grozz entrieltet haben. Reg. Boici. 7,309. beurkundet dass er mit burggraf Johann von Nürnberg abgrechnet habe, und ihm am beutigen tage 12000 pfund heller schaldig geblieben sei. Schütz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Nürnberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1000 pfund heller überlassen habe. Reg. Boici. 7,309. ninmt nach der ehurfürsten rath und der herra und stüdte willen und gunst alle pfahlbürger überall im reiche ab, also dass dergleieben nitgenön sehr sein sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,372. Ludewig Wirzh. Gesch. 624. Falekenstein Hist. von Erfürt 1,232. Ein original ist in Colmar von dem ich jetzt abschrift habe. erlaubt dem Friedrich grafen von Truhendingen zu Baunach eine befestigte stadt nazulegen, und gieleit hir recht wie Bauberg und einen woehenmarkt. Gruneri Opuse, 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2169 — 3<br>2170 Juni 1                                        | 30<br>15 F                               | rankenford | heutigen tage 12000 pfund heller schuldig geblieben sei. Schütz Corpus 4,242. beurkundet dass ihm der burggraf Johann von Krürberg den berg zu Staufen und die burg darauf um 1600 pfund heller überlassen habe. Reg. Iloic, 7,300. nimmt nach der ehurfürsten rath und der berrn und städte willen und gunst alle pfahlbürger iberall im reiche ab, also dass dergleieben nirgends mehr sein sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenoff: 1,372. Ludewig Wirzh. Gesch. 624. Falekenstein Hist. von Erfurt 1,223. Ein original ist in Colmar von dem ich jetzt abschrift habe: erlaubt dem Friedrich grafen von Truhendingen zu Baunach eine befestigte stadt ergen, und giebt iht recht wie Bauberg und einen woehenmarkt. Gruneri Opuse, 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2170 Juni 1                                                    | 15 F                                     | rankenford | burg darauf um 1600 pfund heller überlassen habe. Reg. Boic. 7,300. nimmt nach der chuffürsten raht und der herrer und sätide willen und gunst alle pfahl- bürger äberall im reiche ab, also dass dergleieben nirgends mehr sein sollen. Büb- mer Cod. 4ipl. Moenofr. 1,372. Ludewig Wirzh. Gesch. 621. Falekenstein Hist. von Erfurt 1,232. Ein original ist in Colmar von dem ich jetzt abschrift habe. erlaubt dem Friedrich grafen von Truhendingen zu Baunach eine befestigte stadt nazule- gen, und giebt hir recht wie Bauherg und einen woehenmarkt. Gruneri Opusc. 1,374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2171 - 1                                                       | 15                                       | rankenford | bürger überall im reiche ab, also dass dergleichen nitgends mehr sein sollen. Böh-<br>mer Cod. dipl. Moenofr, 1,572. Ludewig Witzh. Gesch. 624. Falekenstein Ilist. von<br>Erfurt 1,223. Ein original ist in Colmar von dem ich jetzt abschrift habe.<br>erlaubt dem Friedrich grafen von Trundenlingen zu Baunach eine befestigte stodt<br>egen, und gleich ihr recht wie Blauberg und einen woehenmarkt. Gruneri Opusc. 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                          |            | gen, und giebt ihr recht wie Bamberg und einen woehenmarkt. Gruneri Opusc. 1,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2172 - 1                                                       | 15                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                          |            | giebt dem edeln manu Adolf, grafen Gerlachs von Nassau sohn, durch seiner dankbaren dienste willen nad auch durch besondere gand und freundschaft und fem zoll zu Baeherach auf einem grossen turnos den er ihm vor darauf verschrieben hat 4000 pfund heller, also dass er dieselben rwei (sie) turnos inne haben soll als Iang his er der vorgenannten 4000 pfund heller an diesem zoll zu anderm geld das ihm der kaiser vorher sehon auf einen turnos versehrieben hat, gänzlich gewert wird. Abschriftlich aus klatein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2173 - 1                                                       | 18                                       |            | gebietet den bürgermeistern den rathmannen und den bürgern gemeinlich zu Wimpfen,<br>von den wagen die dem probst und den chorbern zu Wimpfen in dem Thal ihr gült<br>und gut führen, keinen zoll zu nehmen, da der von des landfrieds wegen auf wagen<br>und karrn die über land gehen gesetzte zoll zu Zelle auf jene keine anwendung finde.<br>Or, in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2174 - 1                                                       | 18                                       |            | ernennt den Franciscus von Politio zu einem pfalzgrafen über die reichslehnbaren schlös-<br>ser Capitii, St. Agathe, Politii u. s. w. Arroden Rep. des pfalzbair. Archivs 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2175 - 3                                                       | 22                                       |            | rechnet ab mit frau Leukart der jungen von Eppstein und weiset sie mit dem rest seiner<br>schuld auf die hete und steuer seiner städte Frankfurt und Gelnhausen an. Böhmer<br>Cod. dipl. Moenofr. 1,573. Senckenberg Sel. 1,211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2176 - 3                                                       | 23                                       |            | bestätigt den Deutschordensbrüdern zu Virnsberg das gericht zu Altenbure, so dass sie<br>es in dieser veste oder davor oder in Virnsberg halten mögen. Reg. Boic. 7,311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2177 — 3                                                       | 25                                       |            | thut dem rath zu Frankfurt die gnad, dass seine landsiedel und sein gut auf dem lande<br>recht und freiung haben sollen wie die landsiedel und güter des raths zu Nürnberg.<br>Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,574. Priv. et Paeta von Frankf. 28 Lünig 13,570.<br>(Wülkern) Hist. Nor. 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2178 - 2                                                       | 27                                       |            | giebt dem Heilmann Welder erste bitten an das St. Bartholomäusstift in Frankfurt, nach-<br>dem dieses die zuerst zu gunsten des Heilmann Knoblaueh gegebenen nicht erhört<br>und derselbe darauf verziehtet hatte. Würdtwein Subs. 2,6. Senckenberg De jure<br>prim. precum 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                          |            | From 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No.  | 1541   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2179 | Juni 2 | Frankenford        | setzt eine zeit an um die irrungen zwischen dem erzbischof Heinrich von Mainz und dem<br>markgraf Friedrich von Meissen zu vertragen. Oesterreicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2180 | Juli   |                    | verordnet dass das von den burgmannen zu Friedberg gemachte gesetz, dass keiner des<br>andern diener schlagen solle, er werde denn darum gebässt, nicht gelten solle, wenn<br>der burggraf oder die baumeister einen in dem wildbana züchtigen. Aus neuer ab-<br>sehrift mitgelheitt von Dieffenbach.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3181 | - :    |                    | verschaft seinem vetter dem pfalzgrafen Rudolf um seiner dienste willen 2000 mark auf die landvogtei in dem Speiergau, also dass er und seine erben dienelbe mit allen rechten ehren und nutzen inne haben nnd geniessen sollen bis sie am die 2000 mark gelöset wird. Pfälzisches Copialbuch zu Frankfurt fol. 11.                                                                                                                                                                                                                            |
| 2182 |        |                    | macht eine sühne zwischen Rudolf herzog zu Sachsen auf einer und Friedrich markgraf<br>gu Meissen auf der andern seite in betreff der brücke die über die Mulde geht, einer<br>strasse um welche sie stossig waren, des hauses und der stadt Mühlberg, der an-<br>aprach um Yleburg, des raubes in dem bisherigen krieg, der von Bawch u. s. w.,<br>Documenta varia MS. in Giessen.                                                                                                                                                            |
| 2183 |        |                    | bestätigt die von ihm vermittelte taiding zwischen der Agnes burggräfin von Nürnberg<br>hauswirtin des grafen Bertold von Niffen einer, und ihrem bruder burggraf Johann<br>von Nürnberg andrer seite, um der ersteren v\u00e4serliches und m\u00fctterliches erbe. Fal-<br>ckenstein Ant. Nordg. 4.138. Jungens Misc. 4.20.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2184 |        |                    | bietet dem könig Eduard von England seine vermittlung an in bezug auf dessen streit<br>mit dem könig Philipp von Frankreich, entschuldigt dass er mit diesem gegen das<br>früher mit England eingegungene bindniss sich befreundet hat, und wideren? das<br>dem könig Eduard aufgetragens reichsvicariat, Walsingham Hist. Angl. 107. Herwart<br>Lud. def. 973. Ofenschlager Staatsgesch. 208. — An beiden orten fändet sich auch<br>die antwort könig Eduards, worin dieser die vermittlung ablehat und Ludwigs treu-<br>loese benchmen rügt. |
| 2185 | -      | Aschaffen-<br>burg | fordert die räthe der wetteranischen reichsstädte anf, einige aus ihrer mitte morgen über<br>acht tage nach Wiesbaden zu senden, um dort mit erzbischof Heinrich von Mainz<br>und andern herrn und städten den landfrieden zu beschwören. Böhmer Cod. dipl.<br>Moenoft, 1,575.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2186 | - 21   | München            | eignet Margarethen der Nichterinne die hube zu Andorf die sie bisher von dem herzog-<br>thum Baiern zu lehen trug. Mon. Boic. 11,398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2187 | Aug.   |                    | gebietet dem Herwig von Degenberg, dass er dem abt und convent zu Tegerasee wein<br>und getruide das sie in Oestreich haben jährlich durch sein land Baiera geleite.<br>Mon. Boic. 6,250. Oefele Script. 2,91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2188 | -      |                    | bestistigt den geistlichen franca zu Viebpach die ihnen von seinen vettern den verstor-<br>henen herzogen Heinrich Otto und Heinrich wegen zollfreier verführung von salz zu<br>Burghausen und Schärding ertheilte gnade. Reg. Boic. 7,345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2189 | - :    |                    | gebietet seinem Inndvogt Heinrich von Dürenwanch und allen seinen amtleuten, die eig-<br>nen leute welche der Deutschorden auf des reichs gut sitzen hat, und umgekehrt die<br>welche das reich auf des ordens gut sitzen hat, rubig und ohne fordrang sitzen zu<br>lassen. Brandenburgische Usurpationsgesch. 114.                                                                                                                                                                                                                            |
| 2190 | - 10   | -                  | befiehlt der geistlichkeit des hochstifts Regensburg bei strafe, die ersten bitten des bischofs<br>Heinrich zu befolgen. Ried Cod. dipl. 2,849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2191 | Sept.  | Purchusen          | erneuert dem kloster Nieder Altaich die herabsetzung der gebühren des viztums wie er<br>solche am 4 April 1340 schon verfügte. Mon. Boic. 11,284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2192 | - :    | -                  | setzt die ganze leistung des klosters NiederAltaich, welches vordem hundert pfund vogt-<br>recht und 300 pfund steuer bezahlte, auf jährliche hundert pfund regensb. pf. herab.<br>Mon. Boic. 11,286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2193 | 1      | -                  | bestätigt und erneuert dem kloster NiederAltaieh alle handvesten früherer kaiser könige<br>und anderer fürsten. Mon. Boic. 11,287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2194 | -      |                    | nimmt Diemut die Graulicherin eine schwester (des klosters Seligenthal) von Landshut<br>und ihr gut in seinen besondern sehirm. Mon. Boic. 15,478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2195 | - 1    | -                  | bestätigt dem kloster Raitenhaslach die handvesten welche es von seinen vordern hat.<br>Reg. Boic. 7,317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.  | 1341.   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2196 | Sept. ( | Purchusen | beurkundet dass die stadt Reichenhall das recht hat, dass niemand zwischen Landshut<br>und dem gebieg salz von Italiein oder anderswoher führen darf als durch diese stadt<br>Reichenhalt, und etabut ihr dieses vorrecht mit gewalt zu behauten. Lori Bergrecht 11.                                                                                                             |
| 2197 | - 1     |           | bestimmt wegen des grossen gebresten, den sein aerzet und seine sieder zu Reichenhall<br>seither geuomanen haben von ihren vahern und zufahern, die ihnen um ihren lohn<br>nieht gearbeitet Jaaben als sie sollten, die wechselseitigen rechte und schuldigkeiten<br>derselben. Reg. Boier, 7,317. Was mag das heissen?                                                          |
| 2198 | - 10    | )         | bestätigt dem kloster Raitenhaslach alle seine privilegien. Mon. Boic. 3,206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2199 | - 1     |           | thut dem abt und convent zu Formbach die gnade, dass sie fürbas alle sachen zu rich-<br>ten haben hiutz ihren leuten die auf ihrem eigen gesessen sind, ohne die drei sachen<br>die au den tod gehen. Mon. Boie. 4.164.                                                                                                                                                          |
| 2200 | 1       |           | erhöht dem kloster Formbach wegen dem schaden den es um ihn erlitten die quantität<br>des salzes welche es frei von zoll und mant einzuführen berechtigt sein soll. Reg. Boic. 7,318.                                                                                                                                                                                            |
| 2201 | 18      | -         | verordnet dass niemaud die bürger von Mühlhausen anderwärts vor gericht ziehen solle<br>als vor dem dortigen reichsschultheissen. Grasshof Muhlhusa 81 extr.                                                                                                                                                                                                                     |
| 3303 | - 10    |           | verspricht den bürgeru von Windsheim sie nicht mehr vom reich zu versetzen und zu veräussern. Reg. Boic. 7,318.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2203 | 16      |           | verspricht deaselben, welche sieh um 3000 pfund heller von dem burggrafen von Nüra-<br>herg gelöset haben, dass er sie über ihre gewöhnliche steuer von jährlichen 300<br>pfund heller mit keiner fordrung beschweren wolle. Länig 14,670.                                                                                                                                       |
| 2204 | Oct. 4  | Kufstein  | verleitt dem von seinem hofmeister in Bairen Hartmann von Degenberg gestifteten Benedietinerklester Francanse bei Flädnitz, welches zu dem dem kloster Altaieh unterworfenen kloster Rienach gehören soll, den grund woranf es steht, und vom anstossenden wald zwei meilen in die breite und drei meilen in die länge. Hund 2.41. Mon. Böir, 11.288.                            |
| 2203 | - 2     | Landshut  | verwilligt dass die gebrüder Cuno, Bertold, Conrad und Erkinger von Falckenstein die<br>lehen in dem dorf Winzagel, die ihnen Wernher von Zimmern nach seinem tode zuge-<br>dacht, inachaben und nutzen mögen. Rep. Doe. in Stuttgart.                                                                                                                                           |
| 2206 | - 2     |           | erlaubt dem Deutschordenshaus zu Mergentheim daselbst fünf sesshafte Juden zu haften<br>bis auf sein und seiner nachfolger widerrufen. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2207 | - 2     | -         | befreit den Deutschorden von aller beisteuer zum landfrieden oder sonstiger steuer, aus-<br>ser bei einem gemeinen geleit wenu geistliche und weltliche, arme und reiche geben<br>müssen. Rep. Doe. in Stuttgart.                                                                                                                                                                |
| 220∺ | Nov. 8  |           | verpachtet den Deutschordensbridern zu Frankfurt das fronwasser in gleicher weise bis<br>auf widerruf wie seine vorgänger die könige Rudolf und Adolf diese fischerei densel-<br>ben brüdern verpachtet hatten. Bühmer Cod. dipl. Moenofr. 1,576.                                                                                                                                |
| 2200 | - 1     |           | beurkundet dass die von Augsburg seinem sehreiber Wernhern von Niwenberg nach seinen heissen gewert haben achtzig pfind heller, die sie von ihrer gewöhnlichen steuer schaldig, waren zu geben auf nächsten Martini über die 720 pfund heller die er vurmals seinem obersten schreiber meister Ulrich versehaft hatte, und verspricht sie deshalb zu vertreten. Or, in Augsburg. |
| 2210 | - 1     | München   | nimut das prämonstratensermannskloster Osterhoven in seinen besondern schirm, und<br>erneuert demselbeu die von den herzogen Otto und Heinrich von Baiern erhaltenen<br>gnaden. Mon. Boie. 12,446.                                                                                                                                                                               |
| 2211 | - 27    |           | giebt der probstei St. Salvator zu selgeret zwei höfe zu Hetzendorf, eine mühle und eine fischweide daselbst und eine andere zu Lengheim. Hund 3,283. Mon. Boic. 21,405.                                                                                                                                                                                                         |
| 3313 | - 36    | -         | empfiehlt dem Engelmar von Vylanders die veste zu Rodieben mit dem amt und gericht<br>zu Mählbach bis an seinen tod, ausser was er davon mit der herzogin Margarete<br>(Maultasch) von Kärnthen und ihren künligen gemahl (mählich seinem sohn mark-<br>graf Ludwig von Brandenburg) abzurechnen hat. Reg. Boie. 7,323.                                                          |
| 3513 | - 25    |           | sagt denselben von der rechnung los die er von den ämtern und gerichten Rodiehen.<br>Mühlbach, Gufidawe und Grycss zu thun hatte. Reg. Boic. 7,323.                                                                                                                                                                                                                              |
| 22(1 | - 29    |           | empfiehlt dem nämlichen die veste Gufidawe ausser was er mit der herzogin Margarete<br>von Kärnthen und ihrem kunftigen gemahl davon abzurechnen hat. Reg. Boic. 7,323.                                                                                                                                                                                                          |

| Ne.  | 1341.   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3512 | Nov. 30 | Münehen        | nimmt den abt Christian von Mondsee in seinen besondern schirm, und verkündigt dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2216 | Dec 1   | -              | seinen richtern und amfeuten. Pez Cod. dipl. 3,35. Chron. Lunnelacense 148.<br>that der probseti St. Salvator in passauer dioces die gand, dass die leute welche auf ihren<br>gütern sitzen weder maisteuer noch andere steuer geben sollen, und lässt ihr holz<br>im Steinhardt anweisen. Ilund 3,283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2217 | - 2     |                | befreit das kloster Mondsee von den nachtseldhabern, welche seine pfleger zu Wildenegg<br>bisher mit unzeitlicher gewohnheit von demselben forderten. Chron. Lunaclac. 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2218 | - 2     |                | bestätigt denselben alle briefe nud gnaden, die es von seinen vettern Heinrich, Otto und<br>Heinrich herzogen von Baiern und von anderer herrschaft zu Baiern hat. Chron.<br>Lunnalen. 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3549 | 1542.   |                | nimmt den aht Churrad Wersher zu Murbach und dessen gotteshaus in seinen und des<br>reichs sehirm, also dass ihn oder seine leute niemand wider recht beschweren solle,<br>nud wer wieder sie zu klagen habe, der solle recht nehmen vor des kaisers sohn<br>herzog Stephan als landvogt zu Ebass und dessen amtsnachfolgern. Schöpflin Als-<br>dipl. 1,174. Lünig 1,908. Auffallend sind die zwei namen des abts, aber so steht<br>in dem jetzt zu Colmar befindlichen original.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2220 | Jan. 21 |                | verordnet dass sein pfleger zu Klingenberg das frauenkloster zu AltenHohenau schirmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |         |                | solle. Mon. Boic. 17,42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3331 | - 2H    |                | bestätigt den kirchen und städten, dem adel und allen unterthanen in Tirol die von sei-<br>nem sohne Ludwig dem Brandenburger ihnen gegebenen freiheiten. Reg. Bolc. 7,328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2222 | - 28    |                | genehmigt die briefe welche sein sohn markgraf Ludwig von Brandenburg ullen edeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |         |                | leuten die in der grafschaft zu Tirol gesessen sind gegebeu hat um bestätigung ihrer<br>briefe gewohnheiten und chren, und will dawider nicht kommen bei dem eid den er<br>dem heiligen reich geschworen hat. (Hormayr) Archiv für Süddeutschland 1,130.<br>Sinnacher Gesch. von Brisca 6,967. Vergl. Philippy und Görres Hist, pol. Blatter<br>3,38. — Daselbst steht auch der merkwärdige brief auf welchen hier bezug genom-<br>nen worden; in denselben verspricht narktgraf Lowlig nanentlich: die antleute bei<br>ihren rechten zu behalten, keine ungewöhnliche steuer aufzulegen ohne der landleute<br>rath, keine veste mit einem ausmann zu besetzen, die grafschaft zu halten nach der<br>besten rath die darin gesesen sind, die rechte des landes allezeit zu bessern nicht<br>zu bösern, die fran Margret seine liebe hausfrau aus dem land nicht zu führen wider<br>ihren willen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2723 | Febr. 2 | The Control of | beurkundet dass er mit der Judeusschaf im reich übereinkommen sei, dass ihm jeder Jud-<br>und jede Judeuswitve. die awölf jahr als sind und zwanzig gulden werh haben, jahr-<br>lich einen gulden leibzins geben sollen, und fordert die stadt Rotenburg auf, ihm zur<br>schatzung von den dortigen Juden treulich zu verhelfen. Bonseu Untersuchungen<br>über Rotenburg 178 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2224 | 3       |                | bescheinigt den bürgern von Nürnberg die entrichtung der gewöhnlichen reichssteuer von<br>2000 pfund heller an Conrad den Grozzen seinen schultheiss daselbst. Reg. Boic. 7,329.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2225 | 00      |                | In diesem monat find die vermiblangsfeier zwischen des kaisers sohn Ludwig dem Bran- deulunger und der Margareta Maultasch in gegenwart des kaisers statt, der desshall auf das schloss Tirel oder gar bis Trient kam. Joh. Vitod. apud Eerard 1,1894. Leob. apud Pez, 1,096. Continuator Martini Poloni apud Eerard 1,1487. Åh. Arg. apud Urst. 2,129. Cortusius apud Muratori 12,007. Vergl. Coronini Tentamen Genealogico- chronologicum 372. Damals stärzte der dem kaiser anhängende erwähle bischof Lad- wig von Freisingen, der die geistlichen verrichtungen vornehmen sollte, um 8 Frb. auf tiss des Justien vom pferde und blieb tod. — Dass kaiser Ludwig die erste ehe der Maultasch geschieden, und sie behufs der zweiten von dem allzunahen versvandt- schaftsgrade dispensirk habe, sagt kein gleichoritiger. Indessen existiern darüber zwei urkunden ohne datum (gedruckt bei Freher Serigt 1,690. Leibnitz Cod. jüt. gent. 154. Dumont 19,200. Goldsat Const. 2,77. Herwart Lad. def. 850. Länig (4,18 und 9,5. Olenschlager Stantsgesch. 200 die ich jedoch uneh neiner kenntniss des dama- ligen canzleistyls ganz unbedenklich für unscht erklären muss. Der so wohl unter- richtete und glaubhaffe Anonymus Lerobiensis wird alvo in der oben angefuhrten stello |

die ganze wahrheit gesagt haben. Uebrigens ward die erste ehe der Maultasch auf

No. | 1542.

| 2226 | Febr. 21 | Meran     | Johanns von Lützelburg ihres ersten gemahls betrieb im jahr 1349 allerdings kirch-<br>lich geschieden. Vergl. deshalb Steyerer Comment. 630.<br>Ihtt dem bischeh Heinrich von Regensburg die gand, dass er seinen hof mit 24 pferden<br>snehen und auch darin fahren solle und möge als allen andere königliche hofgesinde. |
|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2227 | 26       | Inspruck  | Ried Cod. dipl. 2,851.<br>belehnt seinen sohn Ludwig, den neuen gemahl der Maultasch, mit der grafschaft Tirol<br>und dem herzogthum Kärnthen nur welchen jene nie verzichtet habe. Buchner 509 extr.                                                                                                                       |
| 2228 | Marz 17  | Purchusen | ertheilt dem abt und convent des benedictinerklosters Michaelbeuern zollfreiheit im lande<br>Baiern für den wein den sie trinken. Filz Gesch. von Michaelbeuern 2,803.                                                                                                                                                      |
| 2229 | - 17     |           | verleiht den monchen auf dem siechhause zu Nieder Altaieh einkunfte aus der fischerei zu<br>Reynolsdorf. Reg. Boic. 7,332.                                                                                                                                                                                                  |
| 2230 | April 3  | München   | verspricht es unzerbrochen zu halten wie ihn erzbischof Heinrich von Mainz, auf den sie<br>beiderseite übereingskommen sind, mit graf Günther von Schwarzburg wegen den<br>zwischen ihnen entstandenen zweiungen und außäufen gütlich scheidet und sühnet.<br>Deukschriften der Akad. zu München 14,183.                    |
| 2231 | - 9      |           | thut den sondersiechen auf dem Gasteige zu München die gnad, dass wer auf ihren gütern<br>gesessen ist, mit übergehung der sonstigen amdeute, nirgends anderswo recht thun<br>soll als zu München nach der stadt recht; auch sollen sie frei sein von aller steuer<br>forderung und dienst. Bergmann München 98.            |
| 3333 | - 11     |           | bestätigt dem kloster Fürstenfeld den markt Brugg welchen es von Weyehnand dem<br>Aewsenhover kaufte. Mon. Boic. 9,179.                                                                                                                                                                                                     |
| 2233 | - 13     | -         | bestätigt dem kloster Fürstenfeld die demselben von herzog Otto von Baiern vergünstigte freie salzeinfuhr. Reg. Boie. 7,333.                                                                                                                                                                                                |
| 2234 | - 18     |           | verleiht seinem ritter Ott dem Zenger wegen seinen langen und nützlichen diensten güter<br>zu Weiheringen. Reg. Boie. 7,334.                                                                                                                                                                                                |
| 2235 | - 23     |           | beauftragt den kastner zu München Arnold Kammermeister zur wässerung seines angers<br>zu Perlach den hächinger bach hinzuleiten. Reg. Boic. 7,334.                                                                                                                                                                          |
| 2236 | - 28     | -         | gebietet seinem vistum in München Hiltprand von Niwenburg und allen andern seinen<br>amtleuten dem gotteshaus Pollingen in allen seinen saehen beholfen zu sein, beson-<br>ders auch durch beseitigung von pfahlbürgern. Mon. Boie: 10,96. Oefele 2,171.                                                                    |
| 2237 | - 28     |           | schenkt dem kloster Etal zu dem pfarrsatz in Gundelfingen auch noch die obere mühle daselbst. Reg. Boie. 7,334.                                                                                                                                                                                                             |
| 2238 | - 30     |           | verkündet seinen amtleuten und richtern in Baiern, dass er die sondersiechen zu München in seinen besondern schutz genommen und ihnen gestattet habe allenthalben in Baiern almosen zu sammeln. Bergmann Gesch, von München 98.                                                                                             |
| 2239 | Mai 8    |           | benrknndet dass er zu vermeidung von feuersbranst mit dem rath zu Minchen überein-<br>gekommen sei, dass neue häuser stets mit ziegeln gedeckt und wenn der eigenthü-<br>mer es vermöge auch durchaux von stein erbaut werden sollen. Bergmann Gesch.<br>von München 62.                                                    |
| 2240 | - 8      |           | verleiht dem frauenkloster AltenHohenau an seinen mauten und zöllen zu Purchausen<br>und Scherding zoll- und mauthfreiheit von salz. Mon. Boic. 17,43.                                                                                                                                                                      |
| 2241 | - 10     |           | bekennt Harprecht dem Kolsner hundert pfund regensb. pf. schuldig zu sein die er des-<br>sen hausfrau Anna zur heimsteuer versprochen. Reg. Boic. 7,336.                                                                                                                                                                    |
| 2212 | - 19     | Nurenberg | gestattet den geistlichen frauen zu der Seligenporten den ihnen von Heiarich dem Paul-<br>storfer von Ruden zu selgeret geschenkten hof zu Taubenhoch, weil er ihnen nicht<br>recht gelegen ist, zu verwechseln oder zu verkaufen. Priv. IIS. in München 25,00.                                                             |
| 2243 | - 21     |           | thut den nonnen zu Söfflingen bei Ulm die gnad, dass ihre meisterschaft (sie) und ihre<br>ordensbrüder zu ihnen in das kloster wandelu mögen, besonders solche persouen die<br>priester sind, und widerruft die entgegenstehenden verfügungen. Or. in Stuttgart.                                                            |
| 2244 | - 24     |           | nimmt abt und convent auf dem Münchberg zu Bamberg in besoudern schirm, namentlieh auch ihre güter zu Werd, Rodheim, Sawesheim und Ransacker. Reg. Boic. 7,336.                                                                                                                                                             |
| 5342 | - 26     |           | erneuert eine urkundo bischof Leupolds von Bamberg vom 28 Jan. 1341 die pfandlöse der<br>burg Oberenhochstet betr. Reg. Boic. 7,837.                                                                                                                                                                                        |

| No.  | 15   | 42.  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2246 | Ma   | i 31 | Nurenberg   | thut den bürgern von Ingolstadt die gnad auch ferner nach ihrer handveste zu richten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2247 | -    | 31   | _           | wie vormals ehr er sein buch gemacht hatte. Mederre Gesch, von Ingolstadt 30. beurkundet dass er den abt Chunard Wernher (sie) von Murbach, seinen lieben fürsten, durch den kaiserliehen seepter, den ring und den friedenskuss mit den reichslehen seiner kriche beliehen habe. Or, in Colmar.                                                                                                |
| 2218 | Juni | 2    |             | bestätigt der abtei Murbach im Elassa das eingerückte privileg des fränkischen königs<br>Theoderich d. d. Gundolfvilla 12 Juli Reg. 7, und im allgemeinen alle andern. Lönig<br>19,981. Das original ist jetzt in Colmar.                                                                                                                                                                       |
| 2249 | -    | 5    |             | verleiht dem bischof Heinrich von Regensburg die regalien, nimmt ihn und sein hochstift<br>in besondern sehirm und bestätigt dessen freiheiten; dagegen soll der bischof lebens-<br>länglich ihm und seinen söhnen wider männiglich diesseits des lombardischen gebirgs<br>beistehen. Reg. Boie. 7,338.                                                                                         |
| 2250 | -    | Я    |             | beurkunder dass er am alle aufäufe und misshellungen die gewesen sind bisher zwischen<br>den gesessenen und den ausgebotenen bürgern zu Hall eine theidigung gemacht habe,<br>wonach die letzteren ihre confiseriten gätter wieder sollen erhalten soviel nech davon<br>vorhanden ist, worüber er noch nähere bestimmungen giebt. Aus dem original in<br>Stattgart.                             |
| 2251 | -    | 8    |             | befreit die stadt Weissenburg, nachdem sie sich um 1500 pfund heller von fran Agnes<br>des vou Nyffeu selig wittwe gelöset, auf sechs jahre vou steuern und beschweren-<br>den forderungen. Reg. Boic. 7,338.                                                                                                                                                                                   |
| 2252 | -    | 11   | Ratenburg   | thut den bürgera von Windsheim die gnad, dass sie diejenigen welche ihnen nicht gelten wollen und dessen ohne leugnen sind, darum pfändeu mögeu; wer ihnen dagegen leugnet der soll ihnen recht thun vor dem herra hinter dem er gesessen ist. Reg, Boie 7,338.                                                                                                                                 |
| 2253 | -    | 17   | München     | gebietet seinem landvogt Ulrich grafen von Wirtenberg den probst zu Denkendorf gegen<br>ungerechtigkeit zu schützen. Besold Doc. rod. 1,291. Petri Suevia eccles. 266. Satt-<br>ler Gesch, von Wirtenberg 2,123.                                                                                                                                                                                |
| 2254 | -    | 19   | -           | benachriehtigt bürgermeister rath und bürger zu Augsburg, dass er Chuarad dem Klocher<br>und Lüupold dem Chargen dessen tochtermann, ihren bürgern, nm ein von ihaen<br>erkauftes ross schuldig sei 41 fjruid und 60 pf. augsb., und verschaftl eit hehne von<br>der reichasteuer, welche jene schuldig sind von nächstem Martinstag über ein jahr<br>mit evenuetler quittuug. Or, in Augsburg. |
| 2255 | Juli | 9    | Farchhausen | bestätigt die privilegien des klosters Raushoven. Reg. Boic. 7,340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2256 | -    | 8    | -           | giebt demselben das holz Pruel and die Paulwiese als freieigen. Reg. Boic. 7,340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2257 | -    | 10   |             | beurkundet dass Herwig von Degenberg die gnad und gab, welche ihm der kaiser am<br>3 Oct. 1341 zu Kufstein für ein von ihm zu stiftendes kloster Frauenaue gelhau hat,<br>mit seiner genehmigung den klöstera NiederAltaich und Riuchach gegeben habe.<br>Hund 1,42. Mon. Boic. 11,290.                                                                                                         |
| 2258 | -    | 14   |             | verschreibt seinem hofmeister Hartwich von Degenberg 66 pfund von der Judensteuer zu<br>Regeusburg auf sein lebtag. Gemeiner Chron. 2,14.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2259 | -    | 24   | München     | thut dem gotteshaus zu Illmünster die gnad, dass seine amtleute über dessen leute und<br>güternicht richten sollen, ausser wegeu todschlag nothnuuft und dieb. Oefele Script. 2,174.                                                                                                                                                                                                            |
| 2260 | Aug. | 13   |             | widerruft auf klage des Deutschordens die briefe, welche die bürger von Mergentheim<br>ohne des ordens wissen aber zu dessen schaden von ihm dem kaiser genommen hat-<br>ten. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                 |
| 2361 | -    | 17   |             | eignet dem kloster Ahauseu die vogtei über zwei güter zu Erlungshofen welche Friedrich<br>der Münzmeister, bürger zu Werd, vom reiehe zu lehen hat. Reg. Boic. 7,342.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2262 | -    | 27   |             | verspricht diejenigen die in seinem land au Baiern gesessen sind, denen der bischof Hein-<br>rich von Regensburg güter oder pfänder versetzen oder verkümmera wird, wider<br>allernänniglich zu schirmen. Ried Cod. dipl. 2,855.                                                                                                                                                                |
| 2263 | Sep. | 11   | Frankenford | bittet die bürgermeister rath und bärger zn Augsburg ernstlieb, dass sie Otten dem Bes-<br>serer, seines sohns herzogs Stephan wirth zu Ulm, unverzüglich reicheu die 560 pfund<br>heller, die sie dem kaiser schuldig sind von der bet wegen zu seinem hof nach<br>Frankfurt, und sagt sie eveutuel des geldes ledig und los. Or. in Augsburg.                                                 |
| 2264 | -    | 16   | -           | verordnet, dass was der mehrer theil des raths au Wimpfen übereinkomme gültig sein,<br>und dass dem der mindre theil und die gemein nicht widersprechen solle. Lünig 14,644                                                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 134   | 12. | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2265 | Sept. | 20  | Frankenford      | gestattet dem Clans von Scharfenstein den Diether, Johanns des Cammerers sohn, des<br>Clansen bruders tochtermann, in die gemeinschaft seiner reichslehen anfzunehmen.<br>Guden Cod. dipl. 3,617.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2266 | -     | 20  |                  | verschreibt dem grafen Ludwig von Oettingen 400 pfund heller an der losung zu Giengen<br>auf die Juden die an des grafen schlossen und vesten sitzen. Neue hist. Abh. der<br>haier. Ak. 1,500 sett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2267 | -     | 31  |                  | verspricht dans der kürzlich auf dem gebotenen hofe zu Frankfart gefasste reichs-<br>schluss: dass bei dem kaisterliehen hofgericht fürbas nach der römischen könige-<br>und käiser gesetze und geschriebenen rechten gerichtet werden solle — in welchen<br>der erzbischof Heinrich vom Mans mittelst seines hier eingerückten briefes ausdrück-<br>lich eingewältigt hat — diesem und seinem sift an ihren rechten und ferheiten nicht                                                                                      |
|      |       |     |                  | schaden solle. Guden Cod. dipl. 3,324. Neue Samml. der Reichsabschiede 1,44. Lünig 16,50. Würdtwein Nova Subs. 5,212. Olenschlager Staatsgesch. 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2268 | -     | 22  | ,                | Lunig 16,500. Vurturwein Novi 2005. 3,512. Orienseniager Staatsgewa. 210. erlaubt dem abt Heinrich von Fuld sein dorft Diedorf als eine stadt zu befestigen, giebt den leuten daselbst einen wochenmarkt, und thnt ihnen die gande dass sie ihr recht in des reichs städten nehmen und snehen mögen. Schannat Buchonia vetus 410.                                                                                                                                                                                             |
| 2269 | -     | 22  |                  | macht genannte artikel zwischen der bruderschaft des deutschen hauses zu Mergentheim<br>und den bürgem daselbst: 1) oonmenntur und brüder sollen den rath setzen und ent-<br>setten nach belieben; 2) der rath darf nicht zusammenkommen ohne dass von den<br>brüdern einer dabei ist, auch soll der von den brüdern gesetzte richter dabei sein:<br>3) ohne genebmigung der brüder soll keine steuer angelegt, und solche soll auch vor<br>ihnen verrechnet werden; 4) ohne bewilligung der brüder soll kein befestigungsban |
|      |       |     |                  | in oder an der stadt gemacht werden; 5) der stadt insiegel soll an einem ort sein,<br>wo der commentur und die bürger desselben nur mit einander gewaltig sein mögen<br>n. s. w. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2270 | -     | 22  |                  | erlaubt der stadt Achen in rücksicht auf die grossen unkosten die sie wegen befestigung<br>ihrer stadt gehabt hat von ihren gemeindegütern jeder art zu verkaufen. Or, in Achen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2271 | -     | 23  |                  | erlaubt den bescheidenen leuten zu Vilbel, Eschersheim, Rödelheim und Nilda von jedem geladenen pierde zwei heller brückenzoll zu nehmen, um die durch das wasser zersatörten brücken nad wege um so eher wieder herstellen zu können. Böhmer Coddijl. Moenofe, 1,579. Senckenberg Scl. 6,500.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2272 | -     | 23  | Brown deadlesson | erlaubt den bürgern und der stadt zu Frankfurt den brückenzoll eines jeden pferdes von<br>drei hellor auf vier zu erhöhen, um die durch das wasser beschädigte brücke um so<br>eher wieder herstellen zu köunen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,578. Orth Reichs-<br>messen 632.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2273 | -     | 23  |                  | nimmt die St. Martinskirche zu Memmingen in den reichsschutz. Chmel Reg Rup. No. 2510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2274 | Oct.  | 7   | München          | gebietet genannten herrn und den bürgern zu Augsburg und Memmingen, dass sie Adel-<br>heid der Schrierin, seiner bürgerin zu Augsburg, beholfen seien auf die stadt Ulm<br>bis jeue achtzig pfund pfennige von dieser erhalten. Or. in Augsburg,                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2275 | -     | 20  |                  | verleiht Berthold dem Schnitzer bürger zu München und der hausfrau desselben das linus<br>vor der burg welches der Marstall heisst auf lebenszeit. Reg. Boie. 7,345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2276 | -     | 29  | Wirzburg         | beurkundet dass der comthur und die bruderschaft des deutschen hauses zu Mergentheim<br>mit seiner einwilligung von Rüdiger dem Richen von Mergentheim gekauft haben alle<br>gut die man ihm abgegraben hat zu dem graben daselbst und sieben pfennige gülte                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |       |     |                  | die er da hatte um 330 pfund heller, die von ihm und dem herzogthum Baiern zu<br>lehen gingen. Zugleich eignet er dem genannten haus diese lehen als ein rechtes<br>nad lediges eigen ewiglich zu haben. Or. in Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2277 | -     | 28  |                  | eignet dem deutschen haus zu Mergentheim die gut und das jährliche gelt welche nun<br>Rüdigern dem Richen von Mergentheim ab hat gegraben zu dem graben daselbst, und<br>die man ihm abkauste um 270 pfund beller, die von ihm und dem herzogthum Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 227∺ | -     | 30  |                  | za leben gingen. Or. mit secretsiegel in Stuttgart.  geben die gesten getreuen, die Deutschheren zu Frankfurt, weleben er das frohnwasser mit zugehör um den gewöhnlichen auf den Sal in Frankfurt zu gebenden zins verlieben hat, an dieser verleiltung nieht zu irren noch den zins höher zu treiben. Böhner Cod. dipl. Meenoft, 1,580.                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 1542. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2279 | Nov 1 | Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | trifft mit bischof Otto und dem eapitel des hochstifts Wirzburg um die vesten Rotenfels<br>und Gemund sammt zugehör, die von dem hochstift zu lehen gehen und ihm von graf<br>Ludwig von Rieneck genannt von Rotenfels selig ledig geworden sind, und auch um<br>alles was er von Udelhilde desselben grafen tochter gekauft hat, eine übereinkunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2210 | - 18  | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reg. Boie. 7,346.<br>gestattet dem kloster NiederAltaich zollfreiheit für sein getraide zu land und zu wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2251 | - 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | überall in Baiera. Reg. Boie, 7,346.  reiklart dass er mit burgermeister raht und gemein der bürger zu Regensburg um alle aufläufe handlung mad forderung die er zu ihnen gehabt freundlich gesohnt sei, und allen unweilen gegen sie gelansen habte, nimmt sie alle und ihr gut zu wasser und zu land in seine gnade und in seinen sund des reichs sehirm, gönnt ihnen getraid, holz und andere leibenashrung jährlich aus seinen landen in ihre stadt zu führen, will ihnen alle handversten die sie von ihm haben stet halten: will auch dass die Juden dasselbst mit den bürgern lassen tragen sollen. Gemeiner Chronik 2,33. Reg. |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boic. 7,347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22-2 | - 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erklärt dass die zwischen ihm und der stadt Regensburg zu stande gekommene sühne um<br>keine ursache abgesagt oder beschränkt werden soll zwischen jetzt und St. Miehels-<br>tag. Reg. Boic. 7,347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2253 | - 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verheisst der stadt Regensburg, dass er Friedrich den Awer von Adelburg zur heraus-<br>gabe aller briefe bewegen wolle, die ihm als er noch in der stadt war anvertraut<br>wurden. Sollte sieh der Awer dessen weigern, so wolle der kaiser sein feind sein<br>und den Regensburgern gegen ihn beistehen. Reg. Boic. 7,347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22=1 | - 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erklärt dass eine ausschnung zwischen ihm und der studt Regensburg statt gefunden habe,<br>und dass nach übereinkunft die genannten Awer und ihre anhänger theils lebensläng-<br>lich theils zehn theils ein juhr die stadt nicht betreten sollen, ausser wegen gesehäf-<br>ten und dann mit freiem geleit. Reg. Boic. 7,347. Gemeiner Chronik 2,32.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22%  | - 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erklärt wegen dem gut welches den bürgern zu Regensburg von der Awer wegen zu<br>Velburg ist genommen worden, dass genannte bürger so lange im besitze des guts<br>zu Regensburg welches sie im rechtswege erlangt haben verbleiben sollen, bis ihnen<br>ersatz gesehchen ist. Reg. Boic. 7,347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33=6 | - 21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gelobt den bürgern von Regeusburg, dass, ihnen alle ihre güter, welche ihnen in dem bis-<br>herigen kriege mit beschlag belegt wurden, allenthalben wieder ledig sein sollen.<br>Reg. Boic. 7,348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22×7 | - 24  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hestätigt dem kloster Niedermänster zu Regensburg das hergebrachte recht, dass solches<br>um erb und eigen vor niemand als vor dem herzog von Baiern als klostervogt oder<br>auf des klosters Sal belangt werden könne, Reg. Boie. 7,348. Zirngibl 468 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2288 | - 24  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erklärt, dass in der freundlichen sühue mit rath und gemeinde von Regensburg sonderlich<br>übereingekommen sei, dass sie burggrafen Friedrich von Nürnberg, der (als pabstlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gesinater bischof) bei ihnen ist, in allen den ehren und rechten haben mögen als er<br>sich selbst hat und sie ihn haben wollen. Gemeiner Chronik 2,34 mit Katharinen-<br>abend. Reg. Boie. 7,348 mit Katharinentag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22*9 | - 25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | giebt dem bischof Otto von Wirzburg das drittheil der von dessen hochstift zu lehen<br>gehenden burg und studt Rotenfels, das ihm Udelhilt graf Ludwigs von Rieneck toch-<br>vor seinem hofgerieht aufgegeben hat. Reg. Boic. 7,248. 1st dies dieselbe urkunde<br>von der sich in Hölling Notizeu über Gemünden 131 ein unverständlicher abdruck findet?                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3300 | - 27  | MARKET IN COLUMN TO A COLUMN TO THE COLUMN T | verkändigt dem herzog Rudolf von Suchsen, dem markgrafen Ludwig von Braudenburg,<br>dem (kaiserlich gesinnten gegen-) bischof Heinrieb von Regensburg, dem grafen von<br>Sain, den reichsstädten Augsburg, Um und Strassburg, den städten München, Inspruck,<br>Botzen und Strassburg (in gesouderten, zum theil vom folgenden tag datiren briefen),<br>dass er die bürger von Regensburg mit leih und gut in seinen sehutz genoumen,<br>und gänzlich mit ihnen ausgesöhnt sei, weshalb niemand sie ferner besehädigen solle.<br>Reg. Bloic. 7,348. Vergl. Gemeiner Chronik 2,38.                                                      |
| 2291 | - 25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verbietet allen plægern und richtern im lande um gedlschuld auf kein erb und eigen,<br>lehen und leibgeding der regensburger bürger wider deren stadtrecht eine klage ladung<br>oder anfertigung zu gestatten. Gemeiner 2.31 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 1342.   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Nov. 00 |            | Um diese zeit seudete der kaiser eine botschaft an den neuerwählten pahst Clemens VI bestehend aus Albert von Hohenberg seinem kanzier, dem von Randeck probat zu Bamberg, dem deutschordensprovincial von Nellenbarg und den meister Ulrich von Angsburg, zu deren unterstützung der könig von Frankreich-zeinerneits seinen causzeler und den Ulrich von Stabudia absondete. Aber im folgenden jahr kehrte die betsehaft ohne erfolg zurück, woven sie die schuld auf den könig von Frankreich schob. Leob. apud Per 1,063. Vergl. Alb. Arg. apud Urst. 2,133. |
| 2292 | Dec. 1  | Nürnberg   | gebietet allen amtlenten und richtern in Baiern den beschlag, welchen sie auf der bürger<br>von Regensburg erb eigen lehen und leibgeding in folge von klagen der gläubiger<br>gelegt, aufzuheben, da letztere in der stadt selbst recht zu suchen haben. Reg. Boie.<br>7,349. Vergl. die vorbergehendo urk.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2293 | _ s     | Wirtzbarg  | gestattet der stadt Erfurt allerinänniglich wen sie wollen zu bürger zu nehmen und als<br>solchen zu versprechen und zu schützen, mit ausnahmo von eigenleuten und 'von<br>unverrochneten amtleuten die innerhalb jahresfirist wieder gefordert werden. Lünig 14,448.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2294 | - 5     |            | befreit die stadt Erfurt von dem zolle zu Plauen bei Arnstadt. Ledebur Nenes Archiv 1,230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2295 | - 10    |            | verordnet dass die Juden zu Hall in Schwaben an den rath und an die bürger daselbst<br>das pfund heller um zwei heller die woche leihen sollen. Lünig 13,901.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2296 | - 11    |            | kauft als vormånder der kinder des von Niffen der witwe desselben Agnes die forderun-<br>gen wegen ihrer morgengabe um 7000 pfund heller ab, und weisst sie deshalb auf<br>die veste HohenTruhendingen, auf die stadt Weissenhorn, auf die veste Buch u. s. w.<br>Rog. Boit. 7,349.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2297 | - 13    | -          | vorleiht der stadt Wirzburg die freibeit von fremden gerichten. Chmel Reg. Frid. IV<br>No. 923. Reg. Boic. 7,350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2298 | - 15    | _          | verschreibt dem bischof Otto von Wirzburg 3000 pfund heller auf Haidingsfeld zu dem<br>andern geld was er schon darauf hat, und tansend pfund heller auf Mainbernheim.<br>Archiv des hist. Vereins für Unterfranken 2°,15 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2299 | - 15    |            | genehmigt die von seinen söhnen geschehene verpfandung ihres antheils an den vesten<br>Rotenvels und Gemänd an den bischof Otto von Wirzburg für 3000 und 1600 pfund<br>heller, welche er für sie an Ulrich von Hanau und Kraft von Hohenloch von der<br>richtung wegen gezahlt hat, die zwischen ihnen beiderseits um obige vesten neulich                                                                                                                                                                                                                      |
|      |         |            | zu Wirzburg geschehen ist. Reg. Boic. 7,350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2300 |         | Rothenburg | vermittelt einen waffenstillstand zwischen erzbischof Heinrich von Mainz einerseits, und<br>den grafen und herrn in Thüringen andrerseits. Reg. Boic. 7,350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1343.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2301 | Jan. 8  | München    | quittirt den bürgern zu Regenshurg über tansend pfund pf. an den 5000 darum er ihnen<br>eine ganze sühne und sicherheit um alle sache gegeben und verschrieben hat. Reg.<br>Boic. 7,383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2302 | - 10    | Purchasen  | belehnt den bischof Otto von Wirzburg mit dem von Gottfried von Bruneke demselben verkansten theil an Iphoven und Frikenhusen. Reg. Boic. 7,333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2803 | 13      |            | that den bürgern von Regensburg zu wissen, dass er deren von dem Graner und Engel-<br>mar bürgern zu Nürnberg geschebene vorladung vor des burggrafen von Nürnberg<br>landgericht als ihren freiheiten widerstreitend für unstatthaft erklärt habe. Reg. Boic. 7,334.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2304 | ·- 17   |            | bestätigt dem kloster Fürstenzell die demsolben von seinen vorfahren Otto, Stephan und<br>Heinrich herzogen von Baiern ertheilten privilegien. Reg. Boic. 7,359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2305 | - 17    | _          | verleiht demselben als entschädigung des von seinem vetter herzog Heinrich da er vor<br>Numburg lag erlittenen schadens jährliche zollfreiheit von einer gewissen quautität<br>salz zu Burghausen und Schärding. Mon. Boie. 7,3369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2306 | - 17    |            | ertheilt demselben steuerfreiheit für alle die leute welche es mit thür und thor beschlos-<br>sen hat. Reg. Boic. 7,359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2307 | - 19    |            | sagt sich zum heil seiner seele der vogtei ledig, die er und seine erben von der herr-<br>schaft wegen zu Trubendingen auf dem dorfe Obernaltheim haben, und giebt sie dem<br>kloster zu Sulnbofen. Jungens Misc. 2,131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2308 | - 28    | _          | bekennt dem viztum des bischofs von Strassburg Rudolf von Andela hundert mark sil-<br>ber schuldig zu sein, und verpfändet ihm dafür die reichsdörfer Gertwiler und Burg-<br>heim. Höfer Zeitschrift 2,514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.  | 134   | 3. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2309 | Jan.  |    | Purchusen   | verschafft Friedrich, Albrecht, Stephan und Johann den Mautnern nnd Albrecht von<br>Staudach an dem gelde das er ihnen schaldig ist 4000 pfund heller bei der stadt<br>Regensburg, die ihm solche wegen der gemachten sühne zu zahlen hat. Reg.<br>Boic. 7,356.                                                                                                             |
| 2310 |       | 29 |             | erlässt eine dessfallsige benachrichtigung an die stadt Regensburg. Reg. Boic. 7,356.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2311 | Febr. | 5  | Scherdingen | befreit den burggraßen Johann von Nürnberg von aller der schuld die er mchr als acht-<br>zig genannten Juden schulig ist, indem ihm dieser sowohl als anderer Juden leib-<br>und gut zugehören und er damit thun handeln und schaffen darf was ihm gut dünkt.<br>Spiess Archivische Nebenarbeiten 1,118. — Damals scheint von burggraf Johann dem                           |
|      |       |    |             | kaiser der verbundbrief ansgestellt worden zu sein, den Freyberg aus Arodens Reper-<br>torium beim jahr 1347 erwähnt. Denkschr. der Ak. zu München 14,59.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2312 | _     | 10 |             | schenkt dem eistereienserkloster Aldersbach in passauer dioces das patronat zu Münster<br>in der herrschaft Griesbach. Hund 2,72. Mon. Boic. 5,428.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2313 | Marz  | 6  | Rattenberg  | verspricht dass dem vesten mann Eckhard von Villanders, dessen erlen und freunden,<br>dazu allen edeln und unedeln in Tirol die rechte, ehren und briefe, die sie von der<br>alten berrschaft und auch von Johann des königs von Böhmen sohn haben, unge-<br>kränkt bleiben sollen. Bundbriefe IIS. anf der Universitätsbibl. zn Inaspruck, fol. pap.<br>sec. XVI, fol. 22. |
| 2314 | -     | 15 | München     | eignet dem kloster Undestorf den von Weiglin Uesenhofer demselben zu einem seelge-<br>räth übergebenen hof zu Altenrotpach. Reg. Boic. 7,362.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2315 | -     | 21 | Landshut    | bestätigt dem kloster Mallerstorf die von seinen vordern in der herrschaft zu Baiern erhal-<br>tenen privilegien, insbesondere in bezug anf die gerichte. Hund 2,462. Mon. Boic. 15,284                                                                                                                                                                                     |
| 2316 | -     | 21 |             | gleichen inhalts mit dem zusatz, dass er Arnold den Mechenhauser seinen pfleger zu<br>Baiern und dessen amtsnachfolger dem kloster zu schirmern gesetzt habe. Hand<br>2,463. Mon. Boie. 15,285.                                                                                                                                                                             |
| 2317 | -     | 21 |             | erlässt den vogthaber den die baierischen herzoge auf des freisingischen capitels güter<br>und lento gelegt und daher eingenommen haben. Reg. Boic, 7,363.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2318 |       | 31 | Werd        | bekennt dem Ülrich von Königseck 900 p\u00e4und heller schuldig zu sein f\u00e4r den grafen<br>Heinrich von Hohenberg um seine dienste, und verpf\u00e4ndet ihm daf\u00far die reichssteuer<br>von Appenzell, Huntwilt und zugeh\u00f6rigen g\u00fctern. Zellweger Appenz. Urkb. 1-,138.                                                                                    |
| 2319 | April |    | München     | befreit das kloster Formhach wegen des um ihn genommenen schadens von dem dienst<br>den es von seinen gütern bisher jährflich dem pfleger zu Scherdingen gegeben hat.<br>Mon. Boic. 4,165.                                                                                                                                                                                  |
| 2320 | -     | 22 |             | gicht dem kloster Benrberg die vogtei die er auf dessen gütern zu Aych, Ebrolfingen und<br>Erhartsberg hatte zu eigen gegen überlassung des hofes zu Hngolfingen und des<br>lehens zu Streitperg. Mon. Boic. 6,423. Oefele Script. 2,172.                                                                                                                                   |
| 2321 | -     | 22 |             | bestätigt und eruenert dem kloster Ursberg die privilegien der kaiser Friedrich und<br>Conrad, besonders auch das könig Heinrichs (VII) d. d. Augsburg 13 Nov. 1226.<br>Reg. Boic. 7,366.                                                                                                                                                                                   |
| 2322 | -     | 33 |             | erlaubt dem kloster Raitenpuch bei der Nenstadt zu Schongau eine muhle anzulegen.<br>Reg. Boic. 7,366.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2323 | -     | 23 | -           | verordnet dass sich der rath zu Ingolstadt der güter so von alters zum hahamt gehört<br>haben wohl unterziehen und darum einen haher desterbas gehaben möge. Mederer<br>Gesch. von Ingolstadt 50.                                                                                                                                                                           |
| 2324 | -     | 25 |             | bestätigt dem kloster Reichersberg die demselben von seinen vordern zum ersatz zuge-<br>fügten schadens verliehene manthfreie salzfuhr. Mon. Boic. 4,488.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2325 |       | 29 |             | übereignet dem von ihm nengestifteten kloster zu Unser Frauen Etal die burg und das<br>derf Peytengan mit allem zugehör diesseits des Lechs wie solches die amleute zu<br>Schöngan vom reich zu lehen hatten. Hund 2,303. Mon. Poic. 7,250. Lori Lechrain 88.                                                                                                               |
| 2326 | -     | 30 |             | befreit das kloster Raitenbuch von der verpflichtung zu Schöngau am Lech eine benb-<br>sichtigt gewesene mühle zu bauen, indem sich gefunden dass dort die wildheit des<br>wassers dem kloster grossen schaden thun wörde. Mon. Boic. 8,69.                                                                                                                                 |
| 2327 | Mai   | 14 | Mergentheim | bekennt dem grafen Adolf von Nassau um seiner dienste willen tausend pfund heller<br>schuldig geworden zu sein, und verschaft die ihm und seinen erben auf den zwei                                                                                                                                                                                                         |

| No.  | 15   | 15. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282  | Mai  | 16  | Mersentheim | turnosen die sie jetzt zu Bacherach nehmen. Abschriftlich aus fästein. Das datum -an St. Bouifacii uge- beziebe ich diesmal anf den märerer, nicht auf den bischof. belehnt den grafen Wilhelm von Wied mit deu reichslehnbaren -friheimgerichten- in Heimbach, Weiss und Gladbach, also dass er ein gericht in den drei dörfern mit schultleissen schöffen naf fronbieten besetzue soll. Günther Cod. dipl. 37,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2326 | -    | 25  | Nürnberg    | erklart dass er weder wildbann uoch andere rechte und güter des gotteshauses Ellwan-<br>gen weder Kraften von Hobeuloch noch sonst jemand gelichen habe. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2330 | -    | 26  | Windesbeim  | bestätigt den bürgeru von Windsheim den althergebrachten zoll. Reg. Boic. 7,369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2331 | -    | 26  |             | that denselhen die gaade, dass gegen sie und ihre leute die mit thur und ther beschlos-<br>seu auf dem lande sitzen ner vor fihnen in der stadt recht geuomene werden k\u00fanne.<br>Reg. Boie. 7,335 zu dem 13 Mai 1842, da jedoch dort der ausstellungsort zum t\u00e4nne<br>rar uicht passt, wahrend 1354 das datum montag vor pfingsten mit dem der vorste-<br>benden urkunde auf einen tag fallt, so glanbte ich die urkunde ziemlich sieher hier-<br>her ziehen zu d\u00fcr\u00e4n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2337 | Juni | 1   | Wirtzburg   | bekennt dem Ulrich von Königseck für ein sieh anzuschaffendes ross 200 pfund heller<br>schuldig zu sein, und weisst ihn damit auf die reichssteuer der th\u00e4ler zu lluntwiler<br>und Appenzell. Zellweger Appenz, Urkkb. 1;139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2333 | -    | 2   |             | genehmigt uud bestätigt den versatz von zwanzig morgeu reichslehnbaren landes von seierten des Johann vou Urberg au Chunrad Emiehen-schultheissen vou Hain um vierrig mark. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,581. (Tabor) Verth. kais. Eigenthum 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2834 |      | 2   |             | belehat den bischof Otto von Wirzborg mit dem autheil an Frickenhausen und Iphoren den er von Kraft von Hohenloch und Otto von Brauucek, sodaum mit dem dritten theil des mainzolls zu Halberg deu er von den burggrafeu Johann und Albrecht von Nürnberg erkauft hatte. Ludewig Wirzb. Geschichtsschn 628. Ueber den verliehenen nainzoll scheint noch eine besondere urkunde ausgefertigt worden zu sein nach Reg. Boic. 7, 2700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2335 |      | 7   | Nårnberg    | befieldt alleu laudvögten und amdeuten, dass sie denen von Böhmen ihre güter in den<br>nätden und anf den strassen, wo sie derreibleu gehahr werden, so lang alhaltets sol-<br>len, bis den bürgern von Nürnberg von den bürgern von Prag recht wiederfahren<br>ist. Reg. Boic. 7,371. Vergl. wegen der sache die urk. markgraf Karls d. 6. Breslau,<br>24 Juni 1342 in Pelezi Karl 1,62 und könig Johanna d. 4. Passau 28 Jan. 1341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2336 |      | 7   |             | macht eine stöffne zwischen Heinrich erzbischof von Mainr, Hermann und Friedrich gra- zu Orfaniuche leren zu Weimar, Dietrich und Heinrich und ihre gebrüder grafen zu Honstein, Güather und Heinrich grafeu zu Schwarzburg herra zu Anstetten, Hein- rich von Plauen Razzi genannt, Heinrich und Heinrich gebrüder von Gera, Heinrich dem jungen Vogt zu Plauen, Bot von Ylburg herra zu Liebeurod, Hermann von Schonenburg, Johann von Waldenburg, Heinrich und Johann von Salzach und ihreu gehrüdern auf der einen, und Friedrich markgrafen zu Meissen für sieh und die stadt Erfurt auf der audern seite, mit ahbern beatimmurgen worunter namentlich, dass die rechte und urhelle welche der kaiser und sein sohn der markgraf von Meissen von des gewesenen kriegs wegen zu Wirzhurg und zu Nürnberg erlangt haben, ab sein sollen. Decuments varia HB. zu Giessen. Vergl. doen 17 Dec. 1342. — Sollte übrigens diese urkunde, wie eine mir von Oesterreicher zugekommene notis audeutet, am Wirzhurg datirt sein, so müsste die vorhergehende in ein anderes jahr gehören. |
| 2837 | -    | 10  | Rotenburg   | bekeuut dass ihm die bürger von Rotenburg zu viermalen als er dort gewesen ist an<br>kost pferden pfandlöse und an andern stiekten gegeben haben 772 pfuud heller, womit<br>er sie auf die atener answisset, welche die bürger und Judeu daselbst der reiche<br>schuldig aind. Bensen Unters, über Rotenburg 170 extr. Reg. Boic. 7,371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2339 | -    | 10  |             | that deuselheu die gnade, dass dasjenige was vor ihrem laudgericht zu Rotenburg erklagt<br>und erlangt wird auch von dem kniserlichen hofgericht bestätigt werden soll. Reg.<br>Boic. 7,371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2339 | -    | 17  | 7           | belehnt Heinrich den Zwin (in Esslingen) mit den reichstehnbaren gütern in dem Heym-<br>bach die von seinen vordern an denselhen erstorben sind. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2840 | Juli | 1   | Ingolstat   | thut dem kloster NiederSchöuseld die gnade, dass es seine urbar gult durch die atadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No.  | 1343.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2341 | Juli 3   | Ingolstat | und üher die briecke an Rain zollfrei führen dürfe, auch dass dessen besitsungen<br>bei Rain von städtischen abgaben frei sein sollen. Reg. Boic. 7,373.<br>verhündigt dem amman dem rath und den bürgeru gemeinlich zu Ulm, dass er Agnesen<br>des von Nyffen selig witwen ihre gewöhnliche reichssteuer die sie ihm von St. Martins<br>tag über ein jahr schuldig sind, verschaftl habe jer geheitet un und de angewiesene                            |
| 2313 | - 3      |           | zahlung zu leisten, und aagt sie für diesen fall ihrer steuer bis St. Martinstag der<br>nächst kommt iher zwei jahre ledig nad los. Or: in Stuttgart,<br>sagt die äbte und convente der klöster löt und Etal und den probst zu Pruartin los der<br>dienst und steuer die sie ihm jährlich gegeben haben zu dem ban der riugmauer<br>seiner veste Cling, also das keiner seiner erben oder andleute desshalh eine nasprach                               |
| 2313 | - a      | -         | an sie haben soll. Mon. Boic. 1,443.<br>ertheilt den klöstern Rot, Seuwen, Edal and dem probste von Vogtarät für den dienst<br>an dem bau der ringmauer seiner veste zu Clingen die steuerfreiheit auf ewige zei-<br>ten. Reg. Boic. 7,373.                                                                                                                                                                                                             |
| 2314 | - 4      | -         | hestätigt dem Heinrich von Eysolzried, seines sohns des herzogs Stephan bosmeister,<br>zwei höse zu Balemsweis, welche dieser von seiner schwester der Dachauerin gekaust<br>hatte. Mon. Boic. 18,649.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2345 | - 8      | Kelheim   | naute. 2001. 1000c. 15,049.<br>cignet dem benedictinerkloster Weltenburg den holzhof zu Holtzharlant, welchen dasselbe<br>von Hartlieb von Straubingen kaufte, der von dem herzogtkum Baiern zu lehen ging.<br>Mon. Bon. 13,383.                                                                                                                                                                                                                        |
| 2346 | - 22     | Landshnt  | bestätigt dem nonnenkloster Niedermünster zu Regensburg das von seinem vetter hetzög<br>Heinrich selig in dessen nunnehr dem kaiser angefallenen land erhaltene privileg,<br>dass alle auf des klosters urhar und eigen erzeugte früchte zoll und mauthfrei sein<br>sollen. Documenta varia IIS. zu Giessen. Vergl. Zirngibl 477 nud Reg. Boie. 7,374.                                                                                                  |
| 2347 | - 25     | -         | beurkundet einen vor ihm von grafen, freien, rittern und knechten ertheilten rechts-<br>sprach auf anfrage der erithannanen von Stendal, welche sowohl dem markgrafen<br>Ladwig von Brandenburg als dem herzog Otto von Braunschweig gehuldet hatten,<br>und nun von beiden um hälfe gemahnt wurden, dass ohleh nicht dem herzog Otto,<br>sondern dem herzog Ludwig behölfen sein sollen. Gercken Cod. dipl. 1,285. Beck-<br>mann Illist, Brand. 2,312. |
| 2349 | Ang. 23  | München   | weiset seine amtlente an, dass sie von den eignen leuten oder dieuern des klosters Ehers-<br>herg um schald oder husse nicht mehr denn ein halb pfund nehmen, nm die drei<br>sachen die oan den tod gehen aber richten mögen wie gegen audere leute. Reg. Boic. 7,877.                                                                                                                                                                                  |
| 2349 | - 23     | -         | thut dem kloster Ebersherg die gnad, dass es von dem wein, den es aus dem gebirge führt zu eignem bedarf weder mant noch zoll geben dürfe. Reg. Boic, 7,377.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2350 | Sept, 13 | Landshut  | verhietet dem capitel der St. Bartholomäuskircho zu Frankfurt briefe von dem stuhl zu<br>Röm anzunehmen welche wider die ihm dem kaiser anhängenden geistlichen und<br>insbesondere wider den mainzer decen und frankfurter probst Johann gerichtet sind.<br>Böhmer Cod. dipl. Moenfir 1,382. Würdtwein Dioc. Mog. 2,438.                                                                                                                               |
| 2351 | - 13     |           | verbietet dem rath zu Frankfurt briefe vom stuhl zu Rom anzanehmen die wider seine<br>diener nad pfaffen sind. Böhiner Cod. dipl. Moenofr. 1,583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2352 | - 16     |           | beurkundet dass Adelheid die Wallerinne die 200 pfund regensb. pf. die sie auf dem<br>haus Gnndelkoven hatte, mit seiner genehmigung Arnold dem Machsenhauser, seinem<br>pfleger und marschall in Baiera, gegeben habe. Oeftel Seript. 2,172.                                                                                                                                                                                                           |
| 2853 | - 18     | _         | befichit seinen amdeuten und richtorn in Baiern, dass sie die leute und güter des hischofs<br>von Passau wegen geld und von andern kleinen sachen nicht nucht vor ihre schran-<br>nen fordern, sondern nur wegen erb und eigen über nie richten sollen. Illund 1,306.<br>Länig 17,701. Mon. Boic. 289,431 und 309,177 vo die anmerkung, dass Ludwig hier<br>seine regierungsjahre nach der mailander krösung zähle, in gar nichts hegründet ist.        |
| 2354 | - 18     | _         | (in castro nostro) schreibt dem pabst Clemens VI und hevollmächtigt bei densselben den<br>Humbert Delphin von Vienne, den Marquard von Randeg probst zn Bamberg, den<br>Eberhard von Tumnan probst zn Augsburg nad meister Ulrich von Angshurg, um namens<br>seiner bei dem pabst absolution zn erbitten wegen der von ihm begangenen verhrechen<br>worüber die nach dem aus Avignon mitgetheilten demüthigenden formular ausgestellte                  |
|      | 1        | 1         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 1545.    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2353 | Sept. 20 | Landshut   | vollmacht das nishere enthält, Gewold Defensio Ludowici 173. Histoire da Dnaphine<br>2,473. Olenachlager Stanasgesch: 343. Vergl. Albert. Arg. apad Urstat, 2,123.<br>(in oppide nostro) schreibt dem pabet Clemens VI, dass er sich auf dessen ihm von Cal<br>de Jadech eröffnete wohlwolleaden gestinnungen hinsichtlich seiner, wie ein kleinen<br>kind nach der mutter hvast so nach der ansokanung mit der kriche sehen. Raynald 1344 §10 |
| 2356 | - 20     |            | bittet die cardinale seine aussöhnung mit pabst Clemens VI, dem er in allem gehorehen<br>wolle, zu vermitteln. Raynald 1344 § 10. Das datum -die sabbato quatuor tempo-<br>rum- heziehe ich anf den herbstquartember, welcher 1348 auf sonntag den 14 Sept<br>fiel; der 13 und 20 Sept. waren die heiden samstage vorher und nochher; weger<br>der vorhergehenden urkunde flaube ich dass hier der zweite gemeint ist.                         |
| 2357 | - 27     |            | heurkundet dass Albrecht von Standach bürger zu Landsbut abgestanden ist von der<br>mauth zu Stranbingen, von den zöllen zu Pogen, zu Landsau, zu Pyburg und zu Neu-<br>markt, und dass er demselben für schuldende 3022 pfund pf. genannte anweisung<br>gegeben habe. Reg. Boic. 7,380.                                                                                                                                                       |
| 2358 | Oct, 1   | Werde      | belehnt den rath nnd die stadt Esslingen mit der reichslehnbaren vogtei in dem Haim-<br>hach, welche Heinrich der Zwyn von Esslingen jenem jetzt verkande and die vor-<br>mals des markgrafen von Burgau gewesen ist. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                        |
| 2359 | - 18     | Nürnberg . | verleiht an Conrad Waldstromer den åltern nud dessen mannliche und weibliche nach-<br>kommen das forstmeisteramt im nürnherger reichswald. Reg. Boic. 7,381.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2360 | Nov. 4   | München    | heisst die von Augsburg, dass sie seinem schreiber meister Ott von Rayn die 320 pfund<br>heller, die der kaiser demselben auf ihre gewöhnliche steuer, die sie auf nächsten<br>Martini schuldig sind, verschaft hat, geben sollen und niemand anders, eventuel<br>über deren zahlung quitirend. Or. in Augshurg.                                                                                                                               |
| 2361 | Dec. 3   | -          | giebt den geistlichen franen zu AltenHohenau vier lachsförchen aus dem grazzawer thal.<br>Mon. Boic. 17,45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2362 | - 11     | Ulme       | erklärt dass die vogtei über das cistercienser kloster Paris im basler bisthum denen vor<br>Rapoltstein, die sieh ihrer anmassen wollen, nicht gehöre, und beaufragt die städte<br>Strassborg und Colmar das kloster zu schützen. Schöpflin Als. dipl. 2,177.                                                                                                                                                                                  |
| 2363 | - 15     | -          | bestätigt die merkwürdigen gesetze welche burgermeister rath und bürger gemeinlich zu<br>Reutlingen über die innere verfassung ihrer stadt gemacht haben. Ans dem original<br>in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2364 | 1344.    | _          | verlängert den bürgern zu schwäbisch Halle den ihnen vormals zu besserung ihrer brücke<br>gegebenen zoll bis auf widerruf. Or. in Stattgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2365 | Jan. S   | München    | erlauht den vier wetteranischen reichsstädten sich mit herrn rittern und knechten zu ver-<br>bünden, und dieselben zu verantworten and zu schirmen als ihre hürger. Böhmer<br>Cod. dipl. Moenofr. 1,884. Länig 13,18. Privilegia et Paeta 28.                                                                                                                                                                                                  |
| 2366 | - 8      |            | that denselben die gnade, dass sie gegen diejenigen welche wider sie thun und nicht<br>recht vor ihren schaltheissen nehmen wollen, sich wehren mögen nad sie angreifen<br>so fern sie können und mügen. Bühmer Cod. dipl. Moenofr. 1,885. Länig 13,15.<br>Priv. et Pacta 29.                                                                                                                                                                  |
| 2367 | - 1      |            | gehietet dem rath zu Frankfurt den dortigen reichsforst also zu hehüten, dass man ferner<br>keine schafe in denselben treibe. Bohmer Cod. dipl. Moenofr. 1,583. Buri Bannfor-<br>ste 89. Gegeninformation 3,21.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2368 | - *      |            | benechrichtigt den rath zu Frankfurt dass er die auf nächsten Martini von der dortigen<br>reichssteuer fälligen 192 pfinad heller Chunrad dem Grozzen schultheissen zu Nura-<br>herg verschaft habe, und gehietet demselben solche zu diesem zwecke an Johann<br>den Scherer, bürger zu Frankfurt, seinen diener, auszuzahlen. Böhmer Cod. dipl.<br>Moemoft. 1,398.                                                                            |
| 2369 | - 10     |            | hestatigt nud transsnmirt dem domeapitel zu Passau die von pfalzgraf Heinrich herzog in<br>Baiern im jahr 1262 erhaltenen, von herzog Otto im jahr 1272 bestätigten satzungen<br>rücksichtlich der herzoglichen vogteirechte über die güter des domeapitels. Mon.<br>Boic. 309, 180.                                                                                                                                                           |
|      | 00       | Chamb      | Verhaudlungen mit dem zu diesem zweck nach Tauss gekommenen markgraßen Karl<br>von Mähren wegen der an dessen bruder Johann zu gewährenden entschädigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No.  | 1344.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |           | Der kaiser hietet demselben statt der Maultasch und der grafschaft Tirol eine seiner tichter mit den einkninde ner Lausitz o lange er, Lubwig, lebe und einen sohnstein nach seinem tod. Markgraf Karl brach die verbandlungen ungern ab als boten seines vaters das von diesem mit dem påbstlichen stulle mittlerweile eingegangene bundnins ham meldeten. Beness in Pelacl et Dobrowsky Seript. 2,382.                                                                                                   |
| 2370 | Jan. 21  | Chamb     | giebt dem abt und convent zu OberAltaich als kostenbeitrag zu dem graben womit sie<br>die Donau von seinem geheiss und zum nutzen und frommen des landes abgraben,<br>und damit sie die armen leute ihres schadens den sie davon haben desto besser<br>ergetzen können, seinen hof zu Uttling der da heisset der Erlhof. Mon. Boic. 12,181.                                                                                                                                                                |
| 2371 | - 21     |           | eignet denselben den kirchhof zu Uttling und andere genannte von der herrschaft zu<br>Baiern zu lehen rührende güter, welche sie gekauft haben. Mon. Boic. 12,182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2372 | - 22     | -         | verspricht alles zu halten, was sein sohn markgraf Ludwig von Brandenburg mit den<br>stidden Stendal, Salzwedel, Tangermünd, Sechausen, Osterbarg und Werben um die<br>3000 mark, die sie dem herzog Otto von Brannschweig zur lösung der Altmark gelobt<br>und vergewissert haben, gehandelt hat. Gercken Dipl. veteris Marchiae 1,77.                                                                                                                                                                    |
| 2373 | - 22     |           | bestätigt der stadt Stendal was sein sohn ihr verschrieben hat um die tausend mark die<br>sie demselben um die lösung der Altmark geliehen hat, darum er ihr die pflege zu<br>Lübeck versetzt hat. Did. 1,79.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2374 | Febr. 20 | Straubing | verordnet dass die pfaffbeit und klöster zu Regensburg an ihren besitzungen in der herr-<br>schaft zu Baiern von seinen amtlenten ungehindert sein sollen, doch sind die besiz-<br>zungen des bisehofs hieron ausgenommen. Gemeiner Reg. Chron. 2,39.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2375 | - 20     |           | verspricht der stadt Regensburg, dass all ihr in der zeit des kriegs verklagtes gut bedig<br>sein soll, und dass der vergleich vom votigen jahr nicht aur von ihm lebenslänglich<br>sondern auch von seinen erben drei jahre lang nach seinem tode solle gehalten wer-<br>den, so wie auch dass er und seine erben in solcher zeit der stadt auf jegliche mah-<br>num, mit 200 behnen warten und helfen wolle. Gemeiner 2,30.                                                                              |
| 2376 | - 24     |           | nang mit 300 inciment warted me inches worder over commune 3,000.  Beisted der stadt Regensburg sicherheit mit den festen Falkensteit, Peylstein, Kalminn und Abach, die er dem Thomas von Prundsberg, Arnold von Maazenhausen und Heinrich dem allen Gumpenberger einantwortet, und sie versprechen lisst der stadt damit zu warten und zu dienen im falle der kaiser dem bindniss kein gebügen thue. Gemeiner 3,30 - crässt dem spind zu Regensberg zu ergetzung des schulents den die siechen in seinem |
| 2377 | - 27     |           | krieg mit der stadt erlitten, alle gastung steuer bet nnd forderung von dessen höfen<br>zu Hohenberg Aheim und Aschach. Gemeiner 2,39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2878 | Márz 18  | Munichen  | giebt der kirche die man vor dem markt zu Trostberg stiftet und baut zu einem rechten<br>selgerät und zu ewigem ledigen eigen seine güter zu Thalheim die auf seinen kasten<br>zu Trostberg gehören. Mitgetheilt von herrn Geiss.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2379 | - 18     |           | that dem rath und den bürgern gemeinlich zu Regensburg die gnad, dass alle diejenigen<br>welcho wein brod fleisch oder bier von dem land in die stadt führen, ungeld davon<br>entrichten sollen gleich den bürgern. Gemeiner Chronik 2,40 vollst.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2380 | - 15     | -         | bekennt dem grafen Albrecht von Werdenberg 300 mark schuldig zn sein um die vogtei<br>zu Appenzell Huntweiler und zugehör die er um solche summe von Ulrich von Königs-<br>eck lösete, sodann 300 mark für dienst und erlittenen schaden in Baiers, für welche<br>600 mark er ihm nun die ausgelöseten vogteion versetzt. Zellweger Urkbuch 11,140.                                                                                                                                                        |
| 2351 | - 18     | -         | giebt dem kloster NiederSchönseld den kirchensatz zu Morchshaim im augsburger bisthum<br>der von ihm zu lehen ging von der grasschaft zu Graiabach wegen. Mon. Boie, 16,395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23+2 | - 21     |           | giebt dem kloster NiederSchönfeld genannte güter zu Tetzenacker zu Piding und ander-<br>wärts, gegen eine jährliche abgabe an Elsbet, die tochter des gestorbenen grafen<br>Berchtold von Neyffen, auf so lang in genuss bis dem kloster der kirchensatz zu<br>Morchsheim ledig wird. Mon. Boic. 16,800.                                                                                                                                                                                                   |
| 2383 | - 26     | Babenberg | macht zwischen dem erzhischof Heinrich zu Mainz und dem markgrafen Friedrich zu<br>Meisaen einen steten frieden. Oesterreicher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2384 | April 12 | Nürnberg  | beurkundet eine am hentigen tag vor ihm statt gefundene gerichtsverhandlung, worin<br>pfalagraf Rudolf gegen Conrad von Sauenheim, welcher ausblieb, auf dessen festen<br>Seldineck und Eitpaeh und auf alles was er hat 6000 mark silber um den schaden<br>den derselbe ihm zu Mosbach gethan hatte erklagte, und dass ihm damals von gedach-                                                                                                                                                             |

| No.  | 134   | 1. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |    |          | tem Conrad die seinigen erschlagen worden vorbrachte, worant der rechtsspruch dahin ertheilt wurde, dass ein tod wider den anderen gohöre, nud demnach gedachter Conrad dem pfalggrufen des leibs und der 6000 mark verfallen, auch mit der acht an der statt da es der kaiser mit recht then mag zu richten sel. Tolner 88. In der innkfurter abschrift den pfallstehen coptalbechs steht Rüdsch statt Eighest hat der fallstehen verfallstehen steht Rüdsch statt Eighest.                                                   |
| 2385 | April | 15 | Manichen | verleiht das von Dietz von Aephich ihm aufgogebene reichslehnbare dorf Lingolsheim dem<br>Heinrich von Landsberg. Schöpflin Als. dipl. 2,279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2896 | -     | 20 |          | erlaubt der stadt Angsbarg a'le dio, welche die ihrigen an leib und gut beschädigen und<br>ihnen nusser der stadt an ihren gütern mit raub nah brand drohen, za ergreifen und<br>als schädliche leute zu richten. Diese gasde sollen die von Augsbarg in ihr stadt-                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2387 | -     | 26 |          | buch schreiben. L\u00e4nig 13,98. verspricht Ulrieh den Graber; einen b\u00fcrger von Passau, bei der von seiner mn\u00e4me Agues k\u00fcnigin von Ungarn zu Walhensdorf und Mairberg orhaltenon p\u00e4andschaft z\u00e4 sch\u00fcteen. Mon. B\u00fci. 30\u00e4184.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2388 | Mai   | 2  |          | gebietot dem vicedom Friedrich von Achdorf weder mit der gemeinen stener die er jetzo<br>ab dem lande genommen habe noch mit sonst oiner forderang oder bete den spital<br>zu Regensburg zu beschweren. Gemeiner Chron. 2,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2389 | -     | 5  |          | bentkundet dass er seiner mahme frau Agnes k\u00f6nigin von Ungarn p\u00e4lagr\u00e4\u00e4n bei Rhein<br>die b\u00f6ninkt zu Osterch\u00f6n nnd zu heil. Creuzt eingenaturerte habe wegen dem scha-<br>den den er ihr an ihrem kleinod verursachte, und be\u00e4\u00e4hit seinen amtleuten und rich<br>tern in Baiern sie und ihre toehter fran Agnesen (genahlin des gra\u00eden Heinrich von<br>Ortenberg) darna zu sehlten. L\u00e4nig \u00e41, 1889.                                                                       |
| 2390 | -     | 11 | _        | beurkandet dem abt Peter zu Nieder-Altaich, dass er mit briefen der alten fürsten von<br>Baiern sein recht an der jagd des rothwilda in den auen unterhalb des klosters<br>bewiesen habe. Mon. Boic, 13,51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2391 | -     | 21 |          | thnt dem kloster Priefting die gund, dass es oder seine richter über seine leute zu Obern-<br>dorf, Mattingen und Grasolfängen richten möge, ohne über die drei sach damit der mann<br>das leben verwirkt. Mon. Boic. 13,48 nnd 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2392 | -     | 22 |          | gebietet dem jeweiligen richter zu Hembur das kloster Priefling wegen seiner dortigen<br>güter nicht über die zwoi schaf zu beschweren, welche dasselbe jahrlich davon giebt.<br>Mon. Boit. 13,254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2393 | -     | 22 |          | erlanbt seinem diener Ludwig von Sickingon das dorf Elsenz von Raben und Conrad von<br>Helmstatt an aich zu lösen und als reichspfand zu besitzen. Höfer Zeitschrift 2,494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2394 | -     | 23 | -        | befiehlt seinen amtlenten, dass sie der äbtissin und dem gotteshans Chiemsee alle rechte<br>lassen sollen, welche dieselben von seinen vorfahren haben. Hund 2,244. Mon.<br>Boie. 2,486. Lünig 16,1070.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2395 | Juni  | 9  | Nürnberg | belehnt den Kraft von Hobenloch von des reicha wegen mit den burgen Schipf und Burl-<br>schwang und dem wildbann, sodann von des herzoglanms Baiern wegen mit Crait-<br>heim burg und stadt zur häfte, und Hobenhart burg und dorf. Hanaselmann Lan-<br>deshoh. 1,447.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2396 | -     | 14 |          | ibut dem churfürsten (?) Rudolf, seinem lieben sohn and vetter, and dessen misnilichen<br>orben vor allen churfürsten die besondere gand, dass dossen angehörige in dessen<br>herrschaft zu Baiern und am Rhein vor niemand anders als vor ihm oder seinen anni-<br>Jenten belangt werden können, dergestalt dass sile kläger sur im fall verzögerter oder<br>verweigerter justis ihre klago vor das reich bringen sollen. Tolner Add. 106. Inter-<br>poliri oder wenigstens seher schlecht übersetzt.                         |
| 2397 | -     | 14 |          | verleiht dem Meindlein auf dessen lebtage den hof zu Ingolstadt den er dem Chunrad<br>Wondelstain, seiner franen der kaiserin weilant storkameres, auf sein lebtag geliehen<br>dieser aber mit seinem wissen an jenen abgetreten hat. Priv. MS. in München 23,343.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2398 | Juli  | 4  | Mänchen  | that seinem vetter und sohn pfaltgrafen Buprecht aus freundschaft nud am seiner diesast<br>willen die gand, dass er vier grosse turnose anf einem zoll zu Schönburg (Schönberg bei ÜberWesel?) oder zu Braubach innehoben möge, so lange bis er oder seine erber<br>20000 pfund heller nach den bereits vorher verschriebenen 2000 pfund beller einge<br>nommen haben; wäre es auch dass der Jandfrieden abginge, so mögen sie diese vier<br>turnosen legen auf den Pfaltgrafenwerdt der vormals hiesa der Helbingeswerdt*(is: |

| No           | 1544. |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------|-------|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -            |       |    |                     | das die kurz vorher erbante Pfalz im Rhein bei Caub?) oder zu Mannheim bei Rheiu-<br>hofen. Pfalzisches Copialbuch MS. sec. XVII in Frankfurt fol. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2399         | Juli  | 19 | Regenspurg          | ersucht die grafen Eberhard uud Uhrich zu Wirtenberg das kloster HerrenAlb zu schir-<br>men und zu fürdern wie vordem ihr vater. Besold Doc. red. 1,90, Petri Suevia eecl.<br>26. Sattler Ge. ch. von Wirtenberg 2,126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2400         | -     | 25 |                     | beurkundet dem Schotteukloster zu Regensburg dass der forst zu Titteldorf demselben<br>zus.ehe jedoch mit ausnahme der vog ei. Gemeiner Chronik 2,41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3401         | Aug.  | 3  | Müncheu             | gebietet den stadträthen zu Burkhausen, Braunau uud Oettingen, seinem pfleger zu Wald<br>und allen die zu dem Weilhart gehören, dans sie seiner fran der kaiserin auf deren<br>erfordern, nach der brief sage die sie vom kaiser darüber hat, um ihre heimsteuer<br>widerlegung und morgengabe haldigen sollen. Oefele Script. 2,172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2402         | -     | 17 | se Stuttgar-<br>ten | bestätigt den grafen Eberhard und Ulrich von Wirtenberg seinen lichen landvögten alle<br>die briefe und handfesten, die sie und ihre vordern von seinen vorfahren am reich<br>haben, ohne die briefe welche sie von seinem oheim herzog Friedrich von Gestreich<br>haben. Or, in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2408<br>2404 | =     | 23 | Franchenforde       | belehat den grafen Dietrich von Loeu mit Hunf. Kremer Akad. Beitr. 1,30 extr.<br>bestätigt der capelle zu NeuenHasela im mainzer bisthum die reichslehubaren güter womit<br>sie deren erbauer Rudolf von Rückingen doütr hat. Würdtwein Dioc. Mog. 3,167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2405         | -     | 27 |                     | legitimirt den Johann Gortygin herrn in Glymes, unebelichen sohn des verheiratheten<br>herzogs von Brabaut und der ledigen Elisabeth Gortygin. Butkens Trophées 1,146.<br>Lüuig Cod. Germ. 2,1237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2406         | Sept. | 6  |                     | gieht deu festen mannen Ludwig und Eberhard von Sickingen um ihrer dieusto willen  200 pfund heller, und schlägt ihnen diese auf Ehentz und Diefenbach und zwei fuder  weingülte zu Eichelberg, was nie alles von Raban von Helmstald des alten sohn und  Corrad von Helmstadt seines vetterm sohn um 200 pfund heller eingefüset haben.  Pfläzisches Copialbuch Bz. ur Frankiurt 30. Vergl. Widder Besch. der Pfala 4,407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|              | _     | 00 |                     | Wichtige reichaverhandlungeu zu Frankfurt, Rense und Bacherach mit den wahlfünsten den herrn und den säde'en in hetteft der aueusten anforderungen des pahstes welche verworfen wurden, wobei aber auch die wahl eines römischen königs und die tiroler vorgänge zur sprache kamen und von der lätzelburgischen parthei heftige beschuldigungen gegen den haines vorgebracht wurden. Die anzichendeu aber etwas verwormen anchrichten der zeitgenossen (Albert. Arg. apud Urst. 2,134. Joh. Vitolur. apud Eccard 1,1903. Heinz. Rehd. apuf Freher 1,924. Beuess apud Petzle et Dobrowsky Script. 2,334) hat Olenschlager in seiner Sinatsgesch. 388 auf eine geschichte weise zu vereinigen gesucht. — Damais nage'e der sprecher der städeboteu die gewichtigen worte: «Civitates non possunt stare nisi cum imperio, et imperii lesio carum est deaturcilo. — Hätten das die reichstaktde dech nie vergessen. |  |
| 2407         | -     | 20 | Wisebaden           | freit dem grafen Otto von Nassau desseu burg und thal Dillenburg, und giebt deu leuten<br>die dort wohnend nind und werden alle rechte welche die reichsstadt Gelnhausen<br>hat. Abschriftlich aus Idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2408         | -     | 27 | Franchenford        | erlaubt deu klosterfrauen zu Laufeu einen mühlschlag und eine mühlo bei ihrem kloster<br>zu bauen. Repert. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2409         | -     | 29 |                     | hefiehlt den städten Frankfurt Friedberg und Wezlar die bürger vou Gelahausen aa ihrem<br>zoll und marktrecht zu schützeu. Lünig 13,792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2410         | Oct.  | 10 |                     | erlaubt den bürgern gemeiulich zu Mosbach, dass sie alle die, welche ihre stadt beschä-<br>digen, augreifen und au leih und gut bekümmern mögen. Acta Pal. 2,103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2411         | -     | 10 | -                   | beurkundet dass er ewischen dem erzhischof Heiarich von Mainz und dem pfolzgrafen<br>Ruprecht bei Rhein mit ihrer beider eiswilligung einen tag gen Frankfurt gosetzt<br>habe auf moutag nach Mariusuag, wo dann von fürsten und herrn und rittern zwi-<br>schen ihnen recht gesprochen werden soll. Schunck Beitr. 1,398. Vergl. über diesen<br>Weinhelm an der Bergstrasse betreflenden streit Alb. Arg. apud Urst. 2,138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2412         | -     | 14 |                     | schlägt dem frankfurter bürger Jacob Knoblauch seiner ehewirtin und ihren erben neuer-<br>diugs 350 pfund auf die pfundschaft des Sals, als den betrag der summe die sie auf<br>einer dazugehörigen hofstatt verbaut haben. Böhmer Cod. dipl. Mornoft. 1.388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2413         | -     | 15 |                     | tritt mit erzbischof Heinrich von Maina, dem domcapitel daselbst und den städten Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| No.  | 1344.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |             | furt, Gelnhausen, Friedberg und Wezlar in einen merkwürdigen bund zu gegensei-<br>tigen schutz anf sein, des kaisers, leben und für die übrigen bis ein einmithiger<br>und gewaltiger könig wird. Würdtwein Subs. 6,201. Das datum dieses abdrucks,<br>der auch sonst nicht befriedigend ist, lese ich: feria sexta ante Galli.                                                                                                          |
| 2414 | Oct. 19  | Wirzbarg    | giebt auf bitte des bischofs Otto von Wirzburg der stadt Meiningen freiheit und recht<br>wie Schweinfurt hat. Reinhard Beitr. zur Hist. Frankenlands fortges, von Schaltes 4,365.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2415 | Nov. 5   | Landshut    | bestätigt dem markt Kötzingen die merkwürdigen rechte und gesetze die derselbe von<br>seinen vordern hergebracht hat. Mon. Boic. 1,445. Das datum lese ich: freitag<br>vor St. Martini,                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2416 | - 16     | Frankenfurt | benrkundet den rechtsspruch der f\(\textit{tisten herra und ritter, dass der erzbischof Heiarich von Mainz sich auf dem zwischen ihm und dem pfalgrafen Ruprecht durch die eingerückte urkunde vom 10 v. m. gesetzten rechtstag geh\(\text{erig}\) geingefunden habe. Schanck Beitr. 1,398. Vergl. Latonns Chron. Francof. bei Olenschlager Staategesch. 342 wodurch datum and ausstellungsort dieser urkunde best\(\text{itg}\) tweden. |
| 2417 | - 23     | ze Aw       | bittet die von Augsburg die 400 pfund heller die er Ulrich Nyffnach, seinem diener, auf<br>die reichssteuer die sie schuldig bleiben anf letzten St. Martinstag verschafft hat,<br>unverzüglich anszuzahlen. Or. in Augsburg.                                                                                                                                                                                                            |
| 2418 | - 30     | Nnremberg ' | thut dem gotteshaus Langheim die gnade nnd erlaubt ihm zu seinem untzen bergwerke<br>auf seinen gütern zu Leugast und Teuschnitz anzulegen. Schultes Hist. Schriften 102.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1343.    | Landshut    | bestätigt dem rath und den bürgern zu Kelheim alle rechte und freiheiten die sie von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3419 | Jan. 16  | Landsnut    | herzog Heinrich selig, seinem vetter, nad andern seinen vordern herzogen von Bai-<br>ern haben. Träger Gesch. der stadt Kelheim 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2420 | - 21     | _           | bestätigt dem kloster St. Veit bei Neumarkt ein eingerücktes privileg herzog Heinrichs von 1269. Mon, Boic. 5,255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2421 | - 27     | München     | verspricht die schulden, welche man dem erzbischof Heinrich von Regensbnrg mit rechter und redlicher raitung beweisen mag, auf dieses gotteshauses vesten lenten und gut verschreiben und bestätigen zu wollen. Ried. Cod. dipl. 2,9683.                                                                                                                                                                                                 |
| 3422 | - 29     |             | thut den burgern von München die gnad, dass sie nm ihre forderungen überall im viz-<br>tumamt München pfänden durfen. Bergmann Gesch. von München 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2423 | Febr. 11 | _           | giebt dem Tollentzer vou Schellenberg um seine dienste hundert pfund constanzer pfen-<br>nig, and versetzt ihm dafür die zwei mühlen zu Liuchirchen (Leutkirch). Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2424 | - 18     | Rotenburg   | empfiehlt seinem lieben wirth Jacob Knoblauch zu Fraukfurt grosse turnosen zu schlagen<br>deren 64 minder ein viertel auf eine fraukfurter mark gehen. Böhmer Cod. dipl.<br>Moenofr. 1,589.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2425 | - 22     |             | beglaubigt den Deutschordensmeister Wolfram von Nelleuburg und seinen hofmeister<br>Dietrich von Handschuchsheim als seine gesandten bei den wetteranischen reichs-<br>städten. Bohmer Cod. dipl. Moenofr. 1,591.                                                                                                                                                                                                                        |
| 3436 | Mārz 4   | Namberg     | giebt seinem sohn nad vetter pfalzgrafeu Radolf nm der treuen dienste willen, die er ihm in<br>dentschen nad welscheu landeu gethan hat nad noch that, 6000 pfund heller, und<br>schlägt ihm und seinen erben diese auf die reichsstadt Weissenburg im Speiergau<br>zu andern geld wofür sie ihm bereits versetzt ist. Hugo Die Mediatisirung 437.                                                                                       |
| 2427 | -        | 1           | verleiht der stadt Neustadt im Speiergau einen freien jahrmarkt acht tag vor uud nach<br>Michaelis, and uimmt die besuchendeu in den reichsschutz. Pfülz. Copialbuch HS.<br>zu Frankfurt 28 mit freitag nach Kunegund. Vergl. Widder Beschr. der Pfalz 2,241<br>wo ering steht was der 8 März wäre.                                                                                                                                      |
| 2428 | - 7      | Múnchen     | genehmigt die auweisuug von 550 pfund heller welche sein sohn herzog Stephan seinem<br>wirth Otto dem Bezzerer und Johannsen dem Gezzeler bürgern zu Ulm mit seinen<br>briefen auf die bürger von Ulm gegebeu hat, und sagt die letzteren, wenu sie die<br>zahlung leisten, von gleichem betrage gegen sich ledig und los. Or. in Stattgart.                                                                                             |
| 3429 | - 9      | _           | verorduet auf bitte des raths and der bürger gemeinlich zu München, dass alles seelge-<br>räthe welches seit zehn jahren auf eigen und erbe in der stadt München bestellt wer-<br>den oder uoch bestellt wird, von den gotteshäusern binnen jahresfrist au die bürger<br>verkauft werden solle. Bergmann Gesch. von München 87.                                                                                                          |
| 2430 | - 20     | -           | that dem probst und convent zu Suben verschiedene guaden in bezug auf beschwerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |          | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No.  | 1345.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |            | ihrer leute im gericht Sehärding, erbrecht ihrer meier und hindersassen, mauthfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2431 | März 26 | Etal       | für salz wein und korn. Mon. Boic. 4,540. verbietet Friedrich dem Hundbiz, seinem und seines sohnes herzog Stephans landvogt in OberSchwaben, und dessen untsnachfolgern, von den klöstern Roth, Au und Schussenried schenkungen zu fordern. Lünig 18,457. (Wegelin) Bericht von der Landvogtei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3133 | - 30    | Munichen   | in Schwaben 136. cignet dem Gotfried von Randeek dreissig malter korngülte und fünf amen hunischen weingülts, die ihm die donherra von Worns jährlich zu reichen hatten and welche derselbe vom reiche zu lehen trug, nad bearkundet dass er das letztere durch substitutirang anderer gälten auf seinem eigen dem Schopperg entschädigt habe. Wormstitutirang anderer gälten auf seinem eigen dem Schopperg entschädigt habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2433 | April 5 |            | ser Copialhuch HS. in fol. auf perg. von eiren 1400 in Darmstadt fol. 111.<br>gehietet seinen manthnern zu Burghausen und zu Schärding das gotteshaus Raitenhaslach<br>an seinen freiheiten nicht zu irren. Mon. Boic. 6,382,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2434 | - 10    | -          | thut den kaltschmidten in OberBaiera die gnad, dass sie um alle sachen, ohne die drei<br>die um den tod geben, niergends zu recht stehen sollen als vor Ulrich dem kaltschmidt,<br>bürger zu München. Bergmann Gesch. von München 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2435 | - 14    | -          | gebietet seinen kastnern im lande Bajiern die gut und gült und nrhar des klosters Für-<br>stenfeld ans den kastenbüchern auszufhun nachdem er solche bereits aus seinen sal-<br>büchern hat uusthun lassen. Mon. Boic. 9,181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2436 | - 18    |            | thut der stadt Esslingen die gnad, dass wenn geistliche leute in ihrem bezirk stenerbare<br>gåter erwerben, diese gåter desshalh doch nicht steuerfrei werden sollen. Lünig 13,499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2437 | Mai 1   | _          | versetzt dem aht Hermann von St. Gallen die vogtei zu Appenzell, Hunwil, Tiaffen und an andern genannten orten für die 600 mark um welche sie dersolbe von graf Albrecht: von Werechener gelösert hat; zugleich schälgt er ihm weitere 600 mark and diese plandschaft wofür ihm der abt drei jahre dienen soll, namenlich mit zwanzig helmen gen Charwalehen. Zellweger Urkbuch von Appenzell i_st.le.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2438 | - 20    | Scherding  | bestätigt dem probst und den ehorherrn zu St. Nicolaus bei Passan die genannten gna-<br>den und rechte, welche sie von seinen vordern, herzogen zu Baiern, erhalten haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2439 | 20      |            | Mon. Boic. 4,364.<br>schreibt dem rath und den bürgern zu Pleinting, dass sie das kloster Osterhoven nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2440 | Juni 1  | Purkhausen | zwingen sollen seinen wein irgendwo niederzulegen. Mon. Boic. 12,430.<br>befreit dem kloster Ranshofen die lente nnd gut die es hat zu Ranshofen von bet stener<br>nnd fordrung. Mon. Boic. 3,369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2411 | - 16    | Nürnberg   | nnu torurung. 1001. 1001. 1,000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 100 |
| 2412 | - 16    | -:         | verordnet dass wer gegen das kloster Priesling etwas zu klagen habe, dies bei strafe<br>der nichtigkeit vor ihm, als dem kastvogt, oder wem er es empfichlt than müsse.<br>Mon. Boic. 13,237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2143 | — ж     |            | belehnt den ritter Rudolf von Sachsenhansen mit dem von Heinrich von Urberg ihm auf-<br>gegehenen reichslehen, amenulitis seinem Heil des hofes zu Sanishasen desil Sach-<br>senhansen heissen), dem dryp darneben hin, dem baungarten, zwei huben landes und<br>dem thiergarten. Zugleich bewidmet er Rudolfs hausfrau Kristine auf diesen lehen<br>mit 400 pfund heller. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,592. (Tabor) Vertheidigtes kai-<br>sert. Eigendhum 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2111 | Juli 8  | Rotenburg  | beurkniedt dass er dem grafen Ludwig von Oettingen dem jüngern für die kost die er in<br>seinem dienst gegen Avignon verzehrt hat 600 pfund heller verschafft habe, und<br>schlägt diese ihm, seinem bruder Friedrich nud ihren erben auf die jndensteuer zu<br>Nordlungen. Nene hist. Abh. der baier. Ak. 1,347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2145 | Ang. 10 | Nürnberg   | verordnet dass niemand keinen burglichen ban, weder burg noch stadt, machen soll vier<br>meilen um Wezlar, und gebietet allen reichsgetrenen, besonders den reichsstädten,<br>derzleichen nicht zu gestatten. Aus dem original in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2116 | - 11    | _          | bittet und heisst den amman den rath und die bürger gemeinlich zu Ulm von ihrer gewöhn-<br>lichen steuer, die er seinem sohn herzog Stephan verschafft hat, dem Sweigger von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Í       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No.  | 1343.           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2447 | Aug. 14         | Nûrnberg | Gundoffingen oder seinen erben 400 pfund von St. Martinstag der nächst kommt über ein jahr zu geben uud ihm die schon jetzt zu verschrichen. Or. in Stuttgeren, entscheidet den atreit zwischen erzbischof Heinrich von Mains auf der einen, und Ruprecht dem ültern und dem jüngeren pfalzgrafen bei Rhein auf der andern seite, in betreff der lösung von burg und stadt Weinheim dahär dans die von dem reichsgreicht zu Frankfurt zum nachheid der pfalzgrafen geopprochenen urtheile aufgebeben sein sollen: dass die pfalzgrafen zwischen hier und dreikönig Weinheim um 2000 pfund heller lösen sollen; dass wenn sie es nicht thus inhen solebe bisung doch jederzeit freistehe für gleiche snamme mit daraufgabe von 200 pfund für jedes mittlerweile verfossne jahr. Telner 82. Länige 313. Dumonat 1) 233. Vergl. Alb. Arg. apud Urst. 2, (133. |
| 2448 | Sept. 9         |          | gickt dem grafen Albrecht zu Werdeaberg damit derselbe ihm um so besser diene han-<br>dert mark silber, und schlägt ihm die auf dio veste zu dem Egloffs nebst zugehöriger<br>vogtei und gericht. Vidimus von 1315 in Stuttgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2449 | Oct. 21         |          | weiset einen tuchmacher namens Dajsinger mit seiner forderung wegen für den hof gelie-<br>fertem tuch auf die einküufte seines braubauses an, Bergmann Gesch. von München 40 note,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2450 | - 27            | Lantzhut | heisst die von Augsburg dem meister Ulrich seinem obersten schreiber 400 pfand heller<br>verriehten, die er diesem auf ihre gewöhnliche ateuer die sie auf nächsten Martini<br>schuldig sind verschaft hat, nach der brief sage die derselbe darüber hat. Or in Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2451 | - 29            |          | quittirt über allo viehstouer und gült welehe der regensburger bürger Rudger Reich von dem land Baiern eingenommen hat. Gemeiner Chronik 2,43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2452 | - 29            |          | verordnet dass der bischof Heinrich von Regensburg wegen schulden nur vor seinem eig-<br>nen oder dem kaiserlichen gerichte solle beklagt werden können. Ried Cod. dipl. 2,865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3453 | - 31            |          | bestätigt dem gotteskans von Gottestell die von seinen vorfahren erhaltenen privilègien,<br>insbesondere auch die befreiung von seinen gerichten mit ausnahme der drei fälle<br>die an den tod gehen. Hund 2,359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2454 | Nov. 8          |          | verkündigt seinen zöllnern auf der Donau von schwäbisch Werd bis Regensbarg, dass er<br>dem abt von Reichenbach erlaubt habe seinen bedarf an korn zoll- und mauthfrei<br>von Werd nach Regensbarg zu verschiffen. Mon. Boic. 27,132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2455 | - 11            | -        | entlässt den abt Hermann von St. Gallen aller gelübde um die veste Blatten nachdem er ihm die<br>veste Emba um hundert mark silber gewonnen hat. Zellweger Urkb. von Appenzell 1*,149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2456 | - 14            | München  | bekennt dass ihm der rath und die bürger zu Augsburg bericht und gewert haben ihrer<br>halben gewöhnlichen steuer die sie auf Martini der hin ist schuldig waren zu geben,<br>wann sie die dem Wolf von der Schönleitten seinem diener und hofgesinde von sei-<br>notwegen geben haben, und sagt sie derselben ledig. Or, in Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2457 | - 19            |          | beurkundet dass ihm der rath und die bärger gemeinlich zu Um an der gewöhnlichen<br>steuer, die sie ihm auf letaten Martini schaldig waren zu geben 200 pfinad verrichtet<br>haben, dio sie dem von Riethen von seines sohns herzog Stephans wegen antworte-<br>ten. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2458 | Dec. 2          | Werde    | verkündigt den vier wetteranischen reiehastlidten, dass er den grasen Walram von Spon-<br>heim zu seinem landvogt in der Wetteran gesetzt habe, und gebietet ihnen demselben<br>als solchen zu gehorchen Bachanana Betrachtungen über das Elsass 204. Daselhat<br>sind auch eitige unbedeutende abweichungen einer im folgenden jahr wiederholten<br>aussferizung angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2459 | - 21            | München  | gehietet dem grafen Johann von Nassau die geistlichen frauen des klosters zu Altenberg<br>an der Lahn gegen die von Solms zu schätzen, welche jene schwerlich an leuten und<br>gütern beschädigen um deren nur dem kaiser von des reichs wegen zustehende vog-<br>tei in ihre gewalt zu bringen. Abschriftlich ans idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2460 | - 31            |          | vermehrt die gnaden dos klosters Raitenbuch, die es darin hat dass alle einwohner von<br>Schöngau auf seiner mühle müssen mihlen lassen, damit, dass die übertreter ausser<br>der entschädigung an den probst auch noch dem dortigen vogt ein halb pfund heller<br>busse geben sollen. Mon. Boic. 8,70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2461 | 1546.<br>Jan. 1 |          | verzichtet auf sein vogteirecht an gütern und urbar des klosters Tegernseo in so weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                 |          | dass dasselbe seinen bisher entbehrten dienst davon gehaben mag. Mon. Boic. 6,252.<br>Ocfele Script. 2,91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No.  | 1346.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3462 | Jan. 14 | Númberg     | thut dem Catharinenspital zu Regensbarg die guade, dass zu Stadt am Hof keine bad-<br>stube zum schaden der alten im spital befindlichen badstube errichtet werden solle.<br>Gemeiner Chronik 2,46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2463 | - 15    |             | belehnt seine gemahlin Margaretha als älteste sehwester des ohne erben verstorbenen<br>grafen Wilhelm von Holland mit den grafenfenfen Holland und Seeland und der herr-<br>schaft Friesland. Fischer Kl. Sehr. 1,273. Matthec Anal, Ed. 11. 3,243. Mieries 2,702.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2464 | - 15    |             | belchnt seine gemahlin mit Holland, Seeland und Friesland wie vorher, jedoch mit dem<br>versprechen diese, besonders ohne einwilligung seiner gemahlin, nicht zu veräussern.<br>Mieris 2,703.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2465 | - 16    | -           | bestätigt und transsumirt den grabsbrüdern zu Denkendorf das privileg könig Heinrichs (VII) d. d. Esslingen 26 Sept. 1226. Besold Doc. red. 1,292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2466 | - 25    | Wymphen     | erlanbt der stadt Wimpfen allermänniglich welche zu schimpf oder ernst zu ihr fahren<br>geleit zu geben, ausser denen die in des reichs acht sind. Lünig 14,645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2467 | Febr. 2 | Spire       | verordnet zu gunsten der stadt Wimpfen, dass alle in derselben oder in ihrem bann gele-<br>gene göter welche von alters her steuer und beet gegeben haben, auch ferner steuer-<br>bar sein sollen. Lünig 14,645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2468 | - 3     |             | verkisht auf bitte des oppenheimer bürgern Sihel Ovch alle dessen rechte und lehen, die<br>er zu Oppenheim von dem reiche trug nun aber anfregeben hat, dem oppenheimer<br>bürger Rüdger, Rüdgers sohn zu der alten Münz, und vereurbet noch insbesondere<br>dass die sochzehe pfindt wachs die auch von dem reiche zu hehen gehen, und die<br>man etwan aus dem haus zu der hohen Lanben, das jetzt zur alten Manz genannt<br>wird, geben hat, fürhats von dem haus unter den Kramen zu Oppenheim genommen<br>werden sollen bei des Brünigs haus an der Eck, das zuch von dem reiche zu lehen<br>rührt. Uffenbachische 18, fol. No. 9, 8, 23 auf der frankfarter stadtbiblichek. |
| 2469 | - 13    | Heidelberg  | ermächtigt den Wildgrafen Johann von Daun die kirchspiele Deinaberg und Reichenbach<br>von den grafen zu Veldenz einzulösen, denen sie vom reich verpfändet sind. Acta Pal. 1,70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2470 | - 14    |             | beurkundet dass markgraf Hermann von Badon in gegenwart genannter reichfürsten und<br>graften vor him bekannt habe, wie dass er hein recht an die vogtei und den achirm<br>des klosters HerraAlb in speirer bisthum besitze, dass er sich derselben wider<br>bescheitelnsteit mit gewalt angenommen, nun aber versprochen habe dieses gesteshaus<br>ferner nicht zu beschädigen. Petri Snevia eccl. 27. Besold Doc. red. 1,92. Gerhert<br>Hist nigz. silv. 9,379.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2471 | - 14    | _           | bestätigt und transsumirt auf bitte der pfaltgrafen Ruprecht des ältern and des jüngern<br>dem eistereienserkloster Eussernthal in speirer dioces eine urkunde des grafen Emich<br>von Leiningen von 1286. Würdtwein Mon. Pal. 4,439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2472 | - 14    |             | erlaubt seinem vetter pfalzgrafen Ruprecht dem älteren alle turnose die ihm und dem<br>reich an dem zoll zu Bacherach nach ablanf ihrer verpfändung ledig werden, von sei-<br>netwegen zu fordern und einzunehmen bis auf widerruf. Pfälzisches Copialbuch HS.<br>an Frankfurt 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2473 | - 18    | Frankenfurt | hebt auf bitten der bürger zu Kaufbeuern den jahrmarkt den aie bisher am nächsten<br>montag nach St. Gallentag hatten gänzlich auf. Lünig 13,1253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2474 | - 18    |             | giebt seinem vetter pfalagrafen Ruprecht dem älteren um seiner treuen dienste millen<br>1500 pfund heller, und schlägt ihm diese zu den 3500 pfund heller um welche der-<br>selbe seine und des reichs atadt Heidelsheim (bei Bruchsal) von markgraf Rudolf von<br>Baden genannt von Pforzheim vormals gelöset hat. Hugo Die Mediatisirung 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2475 | Mára 4  |             | gestattet den schöffen und den bärgern gemeinlich in Friedberg mahigeld in ihrer stadt<br>zu erheben und solches an ihrer, stadt ringmauer und nutzen zu kehren ohne dasa<br>dies die burgmannen etwas angehe. Lünig 13,743.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2476 | - 4     |             | befiehlt dem landvogt in der Wetterau und der stadt Frankfurt das kloster Retters, allenfalls mit zuziehung der drei andern wetterauischen reichsstädte, zu schirmen und zu vertheidigen. Guden Cod. dipl. 3,608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2477 | - 5     |             | benachrichtigt den gezien Walram von Syanheim seinen landvogt in der Wetteran und<br>dessen amtsnachfolger, den Friedrich von Karben, den Ruprecht von Buches, so wie<br>burgerneister und rah an Frankfurt, dass er das eitsereiensermonnenkloster Engel-<br>thal in der Wetterau in seinen schutz genommen habe, und beauftragt sie, dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No.          | 1546    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |               | nebst dessen leuten und gütern gegen jede beschädigung zu vertheidigen, allenfalls mi<br>zuziehung der drei andera wetterauischen reichsstädte. Kremer Chronicon Schoen<br>thalense MS. sec. XVII zu Stuttgart 750.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2478         | Marz    | 6 Frankenfurt | bestätigt dem pfalzgrafen Ruprecht dem ältern die güter (zu Neckar-Gemünd) welch<br>Diether Nessel gelassen hat, wie solche könig Rudolf einst (zu Augsburg 7 Feb. 1286<br>aeinem vater herzog Ludwig von Baiern verschrieben hat. Pfülzisches Copialbuci<br>HS. zu Frankfurt 34.                                                                                                                                                                                                          |
| 2479         |         | 6 —           | genehmigt die übergabe des reichslehnbaren kirchensatzes zn Nieder Erlenbach seitens de<br>ritters Johann Vogt von Boames an das Liebfranstift in Frankfurt, dergestalt das<br>der schenker und seine erhen von aun an eine chorpfründe an besagtem stift al                                                                                                                                                                                                                               |
| 2480         | -       | 9 -           | reichslehen zu vergeben haben sollen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,507. thut dem neugestifteten spital vor dem Bockenheimerthor zu Frankfurt die gnade täglic einen wagen liegendes holz aus dem reichswald holen zu dürfen. Senckenberg Sel 1,87. Gegeninform. 3,19.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2481         | - 1     | 0             | erlauht seinem vetter pfalzgraf Ruprecht dem ältern tausend pfund heller anf der reichs<br>burg Trifels zu verbauen, und schlägt ihm diese auf Trifels und seine andere reichs<br>pfandschaften. Pfalz. Copialbach 6.1 9.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2182         | - 1     | 0             | craeuert dem frankfurter bürger Jacob Knoblauch seinem lieben wirth die reichspfand<br>schaft des dortigen Sals um die nunmehrige gesammtsumme von 5000 pfund heller<br>Böhner Cod. dipl. Moenofr. 1,597. Leraner Chronik von Frankfurt 2-1,8 extr.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2483         | - 1     | 2             | benachrichtigt seinen landvogt in der Wetterau grafen Walram von Sponheim und der<br>rath zu Frankfurt, dass er das kloster Thron in seinen schirm genommen habe, un-<br>beauftragt dieselben die dortigen klosterfranen von seinetwegen zu schützen. Abschrift<br>lich ans Idstein.                                                                                                                                                                                                       |
| 2484         | - 2     | 2             | genehmigt einen tansch zwischen den Deutschordensherrn zu Frankfurt einer, und Ulric-<br>von llanan andrer seits, wodurch erstere ihre güter zu Ober- und NiederDorfeldei<br>geben und dafür den fronhof zu Mörle erhalten. Abschriftlich von Jäsen                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2485<br>2486 | - a     |               | thnt der stadt Friedberg die gnade, dass steuerbare güter die daselbst der pfaffheit ver<br>macht werden gleichwie in Frankfurt und Wetzlar steuerhar bleiben sollen. Lünig 13,731<br>erläutert einen in der von ihm zwischen den bürgern von Frankfurt und denen von Main                                                                                                                                                                                                                 |
|              |         |               | gemachten sühne enthaltenen artikel, antreffend die briefe welche die handwerkszünfte<br>zu Frankfurt an die handwerkszünfte zu Mainz gesendet hatten. Böhmer Cod. dip<br>Moenoff: 1,600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2487         | - 2     | Marpach .     | sebietet den grafen Friedrich und Ladwig zu Oetinagen, seinen landwigten im Elsassen die Juden zu Colmar und Schlettstadi so sie diese nach est eine Australie der Eberhard und Ulrich von Wirtenberg um die schulden ihres vaters (welche der kan sein han jene Juden ihm mit leib und gut verfelen) mit sollbaren angreifen, dahin anzuweisen, dass sie dieses lassen und vielmehr die schuldbriebt zurückgeben. Nene hist Abb. der haier, At, 1528. Sattler Gesch, von Wirtenberg 2,148 |
| 2488         | - 2     |               | schreibt den Jnden zu Schlettstadt, seinen lieben kammerknechten, in gleichem sinn<br>wie vorsteht. Sattler Ebend. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2489         | April 2 | München       | şebietet seinen amtlenten und richtern die rechte der eistereienserinnen, namentlich dere<br>bis zu den drei todeswürdigen verbrechen gehende gerichtsbarkeit über ihre leut<br>nicht zu kränken. Hund 3,336. Mon. Boic. 15,479.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2490         | - 2     | -             | verordnet dass man fürbass von dem kleinen Hallein des bischofs von Salzhurg kein sal<br>auf der achse und über land führen soll sondern nur zu wasser auf der Salzach, un<br>gebietet dem rath zu Burkhansen darüber zu wachen. Lori Bergrecht 11.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2491         | Mai     |               | hat den bürgern zu Esslingen die gnad, dass sie wegen gütern die sie in antz and gewe<br>haben anr vor dem dortigen schultheiss helangt werden können. Lünig 13,500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2492         |         | 1 —           | gestattet den hürgern von Angsburg mit flössen auf der Wertach von ihrem ursprun<br>his zur mändung in den Lech zu fahren. Länig 13,94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2493         | -       |               | bestätigt der stadt Scheer das eingerückte privileg könig Rudolfs d. d. Basel 21 Jur<br>1290, das derselben verliebene freiburger recht beterffend. Rep. Doc. zu Stutgan<br>aus einem vidimus der stadt Wangen von 1474. — Die stadt Scheer war also doc                                                                                                                                                                                                                                   |

| No.  | 1546   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2494 | Mai 1  | Augsburg     | wehl eine reichstaft, obgleich Huge in deren unter dem titel Die Mediatisirung der<br>Reichstädiete von ihm handreiteten historischen matrikel sie nicht aufführt,<br>that den reichstädten die in dem bänduiss zu Schwahen sind die gnade, dass sie nur<br>um nahm, brand, rand und unrecht wiedersag vor det undefrieden geleden werden<br>könneu, wann sie um all auder sach in ihren städten nelbst richten mögen und sol-<br>len. Pflester Gesch, von Schwahen 2 <sup>h</sup> /271.                                   |
| 2495 | - 11   |              | erweitert der stadt Augsburg die schon früher verlichene freiheit richtige schulden durch ihreu vogt in Baiern nud Schwaben pfänden lassen zn dürfen, Stetten Geseh. 1,94 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2496 | - t    | 2            | nimmt die abtei Kaisersheim in augsburger dioces in seiuen schntz, bestätigt alle ihre rechte, namentlich die briefe die sie hat von ihrem stifter Heinrich grafen von Lechsgemünd und dessen nachkommen den grafen von Graispach. Lünig 18,320                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2197 | - 1    | 5 Münehen    | nimmt das kloster Seligenpforten in seinen schutz, und besiehlt dem Albrecht von Wolf-<br>stein es zu schirmen. Koeler Hist. com. de Wolfstein 273. extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2498 | - 2    | 3            | verspricht dem burggrafeu Johanu von Nürnberg allen schaden zu ersetzen, welchen die-<br>sem die übernommene pflege der mark Brandenburg zuzieht. Gercken Cod. dipl. 5,340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2199 | - 2    | 3            | verpfändet den regensbarger bürgern Reich und Mautner die noch übrigen 133 pfund von<br>der jährlichen judensteuer zu Regeusburg. Gemeiner Chronik 2,43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2500 | - 2    | 6            | verordnet dass was die bürger (des raths) von Mihlhausen auf ihren eid über ihre mit-<br>bürger, christen und juden, nach ihrer gewohnheit urtheilen, dass das macht haben,<br>und dass kein herr und keine stadt sie daran hindern soll. Grasshof Muhlhusa 81 extr.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2501 | - 2    |              | schreibt dem rath von Hagenan, dass eine geneine rede entstanden sei, wie derselbe wohl wissen werde, der pabst habe den exhiestof von Mainz entsetzt und habe den churfürsten empfohlen den markgrafeu von Mahren zum römischen könig zu wählen, mahnt daber deuselben keine daruuf bezügliche brieß vom pabst oder markgrafen nauuseheme, meldet ihm dass er nichstens an den Rheis dommen werde, und beglaubigt einstweilen den graßen Friedrich von Oettingen. Aus dem original auf der stadibilibilohek zu Frankfurt. |
| 2502 | Juni 2 | 3 Meran      | heisst den amman den rath und die bürger gemeinlich von Ulm dem Swigger von Gun-<br>dolfing 150 pfuud heller, die er seinem sohne herzog Stephan geben und aungewonnen<br>hat, von ihrer gewöhnlichen steuer zu antworten und zu geben. Or. in Stuttgart. —<br>Damals hatte Ladwig die absieht zu Trient mit könig Ladwig von Ungaru auf Mastin<br>della Scala eine zusammenkunft zu halten. Aber der bischof von Trient verlegte<br>ihm den pass. Alb. Arg. pand Urst. 2,130.                                             |
| 2503 | Juli   | 9 Regenspurg | eignet dem kloster OberAltaich den halben Hacken bei Lienach den das kloster von<br>Friedrich dem Aichdorfer kaufte, der bisher vom herzogthum Baiern zu lehen ging.<br>Mon. Boic. 12,183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | - 1    | 1            | An diesem tage wurde markgraf Karl von Mähren zu Rense von Gerlach (von Nassau) gegenerzbischof von Mainz, Ilalduin (von Lützelburg) erzbischof von Trier, Walram (von Jülich) erzbischof von Cöln, Johann köuig von Böhmen und Rudolf herzog von Sachsen zum römischen könig gewählt.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2504 | - 1    | 4 Nurenberg  | erlaubt den grafen Eberhard und Ulrich von Wirtenberg 500 pfund heller auf der veste<br>Achalm zu verbauen, und schlägt solche auf deren pfandschaft. Rep. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2505 | - 1    | 6            | dankt den wetterauischeu reichastädten für ihre treue, nnd benachrichtigt sie, dass er<br>nächstens an deu Rhein kommen und dann mit ihneu und andern seinen frennden<br>über das gegen ihn erdachte grosse uurecht und gewalt zu rathe werden wolle.<br>Böhner Cod. dipl. Moeuofr. 1,600.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2506 | - 2    | 3            | nimmt das capitel des neuen stifts zu unser Frauen in Eichstädt in seinen besondern<br>sehirm. Falckenstein Cod. dipl. Nordg. 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2507 | - 2    | 5            | erlanbt dem grafen Heiurich von Henneberg, dessen ehelieher wirtin und ihren kindern,<br>dass sie die veste Neuhaus zu Schweinfurt bauen sollen, und schlägt ihnen das was<br>nie darauf verbauen auf das pfaudgeld wofür ihnen diese stadt versetzt ist. Gru-<br>ner Opusc. 1,276.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2508 | - 1    | 6            | bekennt dem grafen Heiurich von Henneberg tausend pfund heller darum sehuldig zu<br>sein, dass er sich für seinen sohn den markgrafen von Meissen verbürgt hat, und<br>verspricht ihm zahlung binnen sechs wochen. Gruner Opusc. 1,278.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No.          | 1346. |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------|-------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2509         | Juli  |    | Mergentheim       | belehnt den Gerhard herrn zu Landscron mit den erledigten lehen eines andern gleich<br>namigen Gerhard, worunter namentlich auch ein haus anf der barg Landscron. Guder<br>Cod. dipl. 2,1103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 2510         | Ang.  | 10 | Frankinforde      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 2511         | -     | 17 | Geylenhau-<br>sen | bekenat dem grafen Heinrich von Henneberg dem jangen, Jutten seiner ehewirfen nur<br>ihren kindern um dienst und schaden 5000 mark silber und 4800 pfind heller sebul<br>dig zu sein, und verpfandet ihnen dafür Gemänd das an dem Main liegt burg un<br>stadt die zwei theil, und Rotenfels burg und stadt die zwei theil mit allem zugebör<br>Schultes Gesch. von Henneberg 2,400.                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 2512         | _     | 21 | Frankenfurt       | gebietet dem schultheissen den sehöffen den bürgermeistern dem rath und der ganzen ge<br>meinde zn Oppenheim die dortigen härger Redigier zu der alten Mönz um Rödige-<br>dessen sohn bei dem von dem reiche zu lehen tragenden haus geheissen die Münze<br>zu Oppenheim natter den Krämen, und dem damit verbindenen recht darin zu wech<br>seln zu wiegen und zu münzen, wie solches recht die andern münzer an dem Rheit<br>vom reiche haben, zu schirmen und nicht daran beschweren zu lassen. Uffenbach<br>ische IIS. No. 9 zu Frankfurt 236. |  |  |  |  |
| 2513         | -     | 23 |                   | vereinigt nich mit graf Gerlach dem alten von Nassan, Adolf und Johann dessen söhnen<br>dass sie ihm dienen sollen mit ihren festen und mit 150 helmen so lange der krieg-<br>zwischen ihm und dem von Böheim, dem markgrafen von Mihren und ihren helfert<br>währt, und gicht ihnen dafür 20000 pfund heller, das pfund für einen gulden gerech<br>net. Wench Hess. Landesgesch. 1,242 exp.                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 2514         | -     | 25 |                   | erlaubt den bürgern zu Ulm, dass sie durch friede willen und durch zucht ein zauhtbuci<br>und ir ehte halten und haben sollen mit den rechten als Angsburg hat, und verord<br>net insbesondere wegen todtschlag, heimsuche, fliessenden wonden u. a. w. Au<br>dem original in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 2515         | -     | 26 |                   | erlaubt anf bitte des Heinrich von Fleckenstein dass die hürger von Sulz eine stad<br>machen und befestigen dürfen um die dortige burg, und giebt ihr freiheit wie Hage<br>nau hat. Schöpflin Als. dipl. 2,182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 2516         | -     | 26 |                   | sagt das gottenhaus Weingarten ledig der steuer zu Weingarten und der vogtrechte zu<br>Oppoltuhoven und zu Harprechtshoven die er Friedrich dem Huntpiss selig seinen<br>landvogt und dessen erhen gethan hatte, und gebietet Heinrichen von Swenningen<br>seinem landvogt in OberSchwaben und der stadt Ravensharg, das gottenhaus wide<br>des genannten Huntpiss witwe und erhen zu sehügen. Or, in Stuttgart.                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 2517         | -     | 27 |                   | beurkundet dass Walter von Kronenberg das schultheissenamt zu Frankfurt von Fried<br>rich von Hutten um 800 pflund heller gelöset habe, und versetzt es ihm und seiner<br>erben für diese summe. Böhmer cod. dipl. Moenofir 1,8001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 2518         | -     | 27 |                   | that der stadt Wezlar, welche auf die ihr noch ein jahr lang augesicherte steuerfreihei<br>auf seine bitte verziehten and ihre gewöhnliche steuer mit den andern ihr eidenen<br>sischen sätäden in der Weiterau dem von Assaau und dem von Limburg geben will<br>die gande, dass sie nach vollständiger befriedigung dieser beiden zwei ganze jahr<br>steuerfrei seh solle. Or. in Wezlar.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 2519         | Sept. | 7  | -                 | verschaft! dem Gerlach herra von Limburg an den vier wetterauischen reichsstädten von Martinatag der nächst kommt über ein jahr die halbe, und von da an jährlich di ganze bet und steuer, bis dars der gedachte Gerlach hiervon und von dem zoll awi schen Hachenburg and Mainz 20000 pfund beller eingenommen haben werde. Böhme Cod. dipl. Moenofr. 1,601                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 2520<br>2521 | -     | 7  |                   | setzt die stadt Wezlar hiervon in kenntniss. Or, in Werlar. verkündet der stadt Wezlar, dass er dem grafen Gerlach von Nassau dem alten und Adol fen und Johannsen dessen söhnen die gewöhnliche bet und stener der stadt die au nächsten St. Martinstag fällig wird, ganz, and die auf Martini ihers jahr fällige hall gegeben und verschaft habe, die siadt aufforderad denselben deshalb versicherun, zn zeben. Or, in Wezlar.                                                                                                                  |  |  |  |  |

| No.  | 134   | 6. | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2522 | Sept. | 7  | Frankenfurt  | benkundet dass nobis sedentibas cum proceribus nostris pro tribunali sein âltester sohn<br>Ludwig herzog von Baiera zu gunatea seines zweien brudera Withelm (und eventuel<br>des dritten Albert) auf die erbfolge in die grafschaften Hennegau Holland und See-<br>land und in die herzschaft Friedland verzichtet habe, dergestalt dass dieser bruder<br>gleich nach dem tode seiner mutter der kaiserin Margaerdsn in den besitz dieser län-                                                                                                                                        |
|      |       |    |              | der treten solle. Mit zeugen, Lünig 8,134. Tolner 99. Fischer Kl. Schriften 1,270. Mieris 2,727. Matthaei Anal. Ed. Il. 2,622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2523 | -     | 7  |              | hestätigt alle briefe welcho seine gemahlin Margaretha seinem zweiten sohn Wilhelm<br>wegen dem vicariat und der regierung von Hennegan, Holland, Sceland und Fries-<br>land gegeben hat. Mieris 2,728. Fischer KL Schr. 1,277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2524 | -     | 7  |              | genehmigt alle privilegien welche seine gemahlin den herrn und atädten in Hennegan,<br>Holland, Seeland und Friesland ertbeilt hat oder noch ertheilen wird, und versprieht<br>solehe aufrecht zu erhalten. Mieris 2,736.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2525 | -     | 7  | -            | genehmigt das von seiner gemahlin gegebene versprechen, in ihren grafschaften Henne-<br>gau, Holland und Seeland, und in der herrschaft Friesland nichts verfügen zu wollen<br>so lange sie ausserhalb dieser grafschaften und dieser berrschaft sich befinde. Mieris 2,738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2526 | -     | 7  |              | verspricht die grafschaften Hennegan, Holland und Seeland, und die borrschaft Friesland<br>nie zu trennen oder zu veräussern, sondern sie bei seiner gemahlin Margaretha und<br>deren hier näher bezeichneten nachfolgern vereinigt zu lassen. Mieris 2,727. Rons-<br>set Suppl. 13,161.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | -     | 00 | Spire        | Städtetag. Convocatis quoque civitatibus Spire ipsas concorditer reperit in sua devotione<br>ferventes, ita quod nec una earum Rheni, Suevie vel Franconio electionem Caroli<br>aut processos pape curavit, nec quisquam illarum partium aliquos contra principem<br>Ludowicum publicare processus audebat. Alb. Arg. apud Urst. 2,139.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2527 | -     | 11 | -            | bestätigt der atadt Landau das von seinen vorfahren orhaltene hagenauer stadtrecht.<br>Lünig 13,1282. Birnbanm Gesch. von Landau 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2528 | -     | 11 | -            | bekennt dans er dem grafen Wilhelm zu Montfort genannt Tottnang nm seine dienste bun-<br>dert mark silver schaldig geworden aei, und versetzt ihm dafür seinen und des reichs<br>wildbann in der grafschaft zu dem Meglofs. Vidimus von 1315 in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2529 | -     | 16 | Franchenfurt | verschaftt dem Gerlach herra zu Limburg an den städten Frankfurt und Gelnhausen von<br>Martinstag u. s. w. wie am 7 dieses monats. Aus dem original in Frankfurt.<br>bestätigt den verkanf und die verschenkung Eatblands von seiten des königs Woldomar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2530 | -     | 21 |              | von Dänemark an den Deutschorden. Napiersky Index 1,96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2531 |       | 30 | Monchin      | benachrichtigt den rath an Frankfurt, dass der mehrer theil der chorherm von St. Peter zu Mains isich mit ihm, nit dem erzhischof Heinzich von Main zud mit Conrad von Kirkel dem vorminder dieses atiften verrichtet habe, weshalb er sie aus der reichsacht gelhan und hienen ihre gater zurückgegoben habe, in deren besitz sie der rath namendlich gegen den Heinrich von Isenburg schützen sulle. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,602. Der ansstellungsort ist wohl sieber nicht München, sondern viellmehr in den mittelrheinischen gegenden zu suchen.                             |
| 2532 | -     | 30 |              | that kand allen fürsten grafen und herra, sonderlich seinem landvogt in der Wetteran, dass der neherr tiell der technerra des stiftes St. Peter su Mainz, die in seiner und des reichs acht und ungasde waren, mit ihm sich verrichtet haben; darum habe er sio aus der zeht gethan nan nehme sio in seinen sehirm, bei namen die welche erzbischof Heinrich von Mainz und Conrad von Kirkel domberr und vormünder diesses erzstifts in ihren briefen henennen. Or. in Darmstadt.                                                                                                      |
| 2533 | -     | 30 |              | achreist dem Heinrich herrn zu Isenburg, dass der vorgenannte mehrhreil sich mit den<br>vorgenannten erabischof und vormünder verrichtet habe, wesshalb nach des kaisers<br>willen die chorherrn ihre güter zu Cruttenberg, Rodinbach, Auheim, Moinheim, Dydins-<br>heim, Moihsheim, Husenstamm, Byberau, Birgil, Ovenbach und anderswo beim Maia<br>und um Frankfurt, wo aie golgen sind, wieder erhalten sollen; desball gebietet er<br>demselben sich dieser güter nicht mehr zu unterwinden noch das Petersstift daran<br>zu schädigen oder schädigen zu lassen. Or. in Darmstadt. |
| 2534 | Urt   | 8  | Frankenfurt  | thut dem rath und den bürgern gemeinlich zu Gelnhausen die gnad, dass der ban jen-<br>neits der haben brücke zu Gelnhausen in haslacher gericht, der jetzt gebaut ist und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No.  | 1346.   | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |             | noch gebant wird, and alle lente die darinnen wohnen, mit gehorsam mit gericht mi<br>frevel mit rechten und mit allen sachen zu der stadt Gelnhausen gehören sollen<br>Lünig 13,799.                                                                                                                                                                                                                |
| 2535 | Oct. 13 | Frankenfurt | gebietet dem rath zu Ulm die von seinem sohn herzog Stephan dem Cunrad von Weiz<br>zenhorn weilant amman dasselbst auf die dortige stadtsteuer augewiesene 200 pfun-<br>heller pinetlich zu geben. Or. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                |
| 2536 | - 16    |             | bestimmt auf bitte des Conrad von Ozem seines caplans, dass die in die vogtei zu Bür<br>bach gehörigen leute keinem vogt mehr vogtrecht geben sollen als hier näher beatimm<br>wird. Mon. Boic. 7.171.                                                                                                                                                                                              |
| 2537 | - 20    |             | gebietet dem kloster Hersfeld, dass es weder den grafen Gerlach von Nassan der sich<br>einen hischof (von Mainz) nennt noch einen von dessen dienern in seinen besitzun-<br>gen gerichtsbarkeit ansüben lasse. Reg. Boic. 7,35 mit dem unvollständigen ausstel-<br>langsort Franken und dem irrigen datum 23 Oct. 1332.                                                                             |
| 2538 | - 23    | -           | benrkundet dass die von Augsburg ihm an ihrer gewöhnlichen steuer die sie anf näch<br>sten St. Marinstag schuldig sind gewährt haben 300 pfund heller, die sie Otten den<br>Griffen seinem landvogt zn Augsburg nach seinem heissen geben haben, und sagt sie<br>der ledig. Or. in Augsburg.                                                                                                        |
| 2539 | - 30    | _           | erlaubt den Johannitern zu Frankfurt wegen dem schaden den sie durch feuersbrunst<br>genommen haben täglich einmal mit einem pferd stock urbolz und liegendes holz aus<br>dem reichswald bei Frankfurt heimzuführen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,004.                                                                                                                                              |
| 2540 | Nov. 2  | _           | verleiht dem Dietrich Haft von Ulm den ihm von seinem vetter Gerhard von Laudscron<br>angefallenen antheil an der barg Landscron. Guden Cod. dipl. 2,1105.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2541 | ()— 3   | _           | versetzt seinem lieben vetter Ruprecht pfalzgrafen bei Rhein seine kammerknechte die<br>Juden an Speier und zu Worms nm 2000 mark silber, mit dem zusatz dass diese nur<br>zugleich mit all dessen andern pfandschaften vom reiche sollen wieder eingelüset<br>werden können. Pfalz. Copialbuch HS. zu Frankfurt 26.                                                                                |
| 2512 | - 3     |             | giebt demselben alle rechte die er und das reich hat auf den Juden zu Speier und zu Worms anf seehs jahre und dann anf widerruf. Ebend. 27.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2543 | - 13    |             | benkundet wie er mit Conrad von Trymperg dahin übereingekommen sei, dass dieser ihm in der Wetteran und am Rhein mit 24 sonst aber mit sechs helmen gegen den markgrafen von Mishren der sich des reichs annimnt soll beholfen sein, wogegen derselbe 3000 pfund heller erhalten soll, die er ihm mit zwei turnosen an den zöllen zu Ehraeffels und zu Lahnstein anweiset. Sencehorberg Sel. 2,038. |
| 2544 | - 21    |             | bekennt dass ihm die von Augsburg an der steuer die sie ihm auf Martini der letzt hin<br>ist zu geben schnidig waren verrichtet haben handert pfand heller, die sie nach sei-<br>nem heissen Heinrich dem Hoppinger seinem diener geben haben, und sagt sie der<br>ledig. Or. in Augsburg.                                                                                                          |
| 2545 | - 26    | _           | verkanft dem rath und der stadt zu Frankfurt die häuser und gesesse genannter vorflüch-<br>tiger Juden und Jüdinnen um 3000 pfund heller unter näheren bestimmungen. Böh-<br>mer Cod. dipl. Moenofr. 1,804. Senckenberg Sel. 6,861.                                                                                                                                                                 |
| 2546 | - 27    |             | that dem rath und der stadt zu Frankfurt die gnade, dass sie eine manze machen und<br>klein geld schlagen, auch den wechsel in der stadt bestellen mögen, alles wie sie<br>dünkt dass es ihnen und dem lande nützlich sei. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,606.<br>Priv. et Pacta 30. Lämig 13,370.                                                                                                    |
| 2547 | - 28    |             | giebt dem grafen Heinrich von Nassau um der dienste willen die er ihm und dem reiche<br>thun soll tausend pfund heller, und erlanbt ihm so lange bis diese ihm vom reiche<br>gewert werden zwischen Dridorf und Hachenberg einen zoll zu machen und von jedem<br>lastwagen einen turnos, von jedem lastkarren aber einen halben turnos zu nehmen.<br>Abschriftlich aus Idstein.                     |
| 2548 | Dec. 8  | Nurenberg   | verordnet dass alle die bürger zu Hall waren und aus der stadt fahren, die innerhalb<br>zwei armbrustschüssen auswendig der stadt bei ihnen gesessen sind, von allen ihren<br>gütern stener und bet mit den stadtbürgern geben sollen. Aus dem original in Stuttgart.                                                                                                                               |
| 2549 | 9       |             | verleiht Jacob dem Freymanner seinem bürger zu München und dessen erben den stadt-<br>graben zwischen den Augustinern und seinem hause so weit letzteres mit zugehöri-<br>zem hofe reicht. Mon. Beic. 19,428.                                                                                                                                                                                       |

| No.  | 1347.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2550 | Jan. 7   | Ratishone | schreibt dem Karl der sich marktgrafen von Mähren nennt einen verschienden brief in rhetorischem syl und ermahnt ihn, da noch nicht die zeit gekomenn sei von die zwerge, d. i. zwei ellen hohe leute die im dritten jahre ausgewachsen and im siehenten greises sind, den riesen gehieten, von seiner beleidigung der Ausierrichten majestät absulassen. Alias si tu stalitätä abhominabili obstinatus persitieris omnem potentiam tunam de sompon one veigillautes tempore vindiete velut testam figalii contreremus et quemnadmodum solis abhominabili medigemus. Pelzel Karl 1,30. Baumann Vol. Con. As ohne datum nad schlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2551 | - 9      | München   | belehnt den Erkinger Aichelwart von Valkenstein mit dem bergwerk zu Kappel. Rep. Doc. zu Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | - 00     | Wienn     | Gespräch mit herzog Albrecht von Oestreich, natärlich um sich dessen beistands zu ver-<br>sichern, den wenige tage früher auch der gegenkönig Karl nachgesucht hatte. Da<br>war dio lago der dinge anders als 25 jahre früher zur zeit der mühldorfer schlacht!<br>Alb. Arg. apud Urst. 2,139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2359 | - 24     |           | thut seinem liehen oheim herzog Albrecht zu Oestreich und seiner liehen numen frauen Johannen herzogin derselben lande die gaade, dass deren nwerrechnete antieue nicht in seinen und des reiebs städien sollen aufgenommen werden. Steyerer Comm. 139 — Steyerer und Kurs wollen das datum dieser urhande mittwoch nach Agnesnicht auf den eigendlichen festtag am 21 Jan. sondern auf dessen oetave heatchen, weil im Chron. Mellic. bei Pez 1,317 steht, Ludwig sei in der woche vor Mania reinigung zum erstemmal in Sollk gewesen nach abeb diesem kloster danals die freie aufzührt in Burkhausen und Schärding zugestanden. Allein es liegt hierin kein zureichender grand von der gewöhnlichen deutung des datums abzagehen, weil der kaiser ja auch auf der röckreise Mölk zum erstemmal besucht haben kann, was sogar wahrscheinlich sit, wenn demselben bereits am 20 Jan. burggraf Johann von Nürmberg zu |
| 2553 | - 24     | -         | Schärding einen dienstrevers ausstellte. Buchner 544.<br>bestätigt denselhen ihr landgericht und landtag die sie haben in OberElsass. Kurz Oestr.<br>unter Albrecht dem Lahmen 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2554 | Febr. 22 | München   | verkändigt dem rath zu München nad seinen zöllnern zu Wässerburg dass er dem kloster<br>Fürstenfeld seine zollfreiheit für salz und frucht bestätigt habe. Hund 2,387. Mon.<br>Boie. 9,183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2555 | - 26     | f.andshut | gebietet dem Heinrich von Swenning seinem und seines sohns herzog Stephans laudvogt<br>in OberSchwaben, dass weder er noch soine nachfolger aus der freiwilligen schen-<br>kung welche die klöster Roth, (Weissen-j\u00e4n und Schussenriet seinem sohn herzog<br>Stephan gethan haben eine gewohnheit machen, und dass er demnach von den erho-<br>benen anforderungen abstehen solle. Stutgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2556 | Marz 1   |           | befiehlt seinen amtleuten und richtern in Baiern, dass sie die chorherrn in Passau bei<br>ihren von seinen vorfahren erhaltenen briefen bleiben lassen. Mon. Boie. 305,189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2557 | - 3      | Monaci    | schenkt und verleibt der burgcapelle in Landshut die zum herzogthum Baiern gehörigen pfarreien Griesbach, Andermannesdorf, Güsselthausen und Rainertshausen. Oefele Seript. 2,172. Ried Cod. dipl. 3,967. Passt nicht recht ins itinerar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2558 | - 4      | Lantzhnt  | giebt dem kloster OberAltaich wegen dem schaden den es von der Donau erlitten hat<br>und den deshalb gehabten kosten die zwei güter welche die dortigen abt und con-<br>vent von der Donau wegen durchgegraben haben den Santhof und den Strohhof zu<br>sellgeret. Mon. Boic. 13,168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2559 | - 11     | Nürnberg  | antwortet dem meister dem rath und den bürgern gemeinlich zu Wezlar wie er denen von Friedberg geschrieben habe, dass er nichts anders wolle denn dass sie ihre gewühnliche steuer geben und riehten als sie von alter her gegeben und gerichtet haben. Or im Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2560 | - 19     |           | ermächtigt den regensburger bürger Rüger Reieh alle zölle in der stadt Regensburg, welche<br>früher verpfandet worden, an sich zu lösen. Gemeiner Chronik 2,43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2561 | - 20     | -         | versetzt dem Friedrich landgrafen von Thüringen und markgrafen von Meissen für 21000<br>guiden: Lengvelt, Calmüntz und Velbarg. Arroden Repert, zu München 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2562 | - 23     | _         | verordnet zu gunsten der stadt Heilbronn, dass dortige bürger nur mit ansserhalb der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No.  | 1547.   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | April 1 |            | mark gelegenen gütern sollen messen präsens und seelgeräth stiften dürfen, und dass<br>die in der mark gelegenen steuerbaren güter nicht stenerfrei werden sollen. Lünig 13,887.<br>Ostern. Feldzug zwischen jetzt und püngsten nach Tirol wider den von Italien aus unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ,       |            | stütten gegenkönig karl IIII, welcher bis Botten und Meran kam, aber das schloss<br>Tirol, in welches sich die Maultasch zurückgezegen hatte, nicht nehmen konnte. Auch<br>Lindwig kehrt ohne erfolg zurück und überlässt die fortsetzung des kriegs seinem<br>aus dem winterfeldung gegen die Lithuner beingekehrten sohne markgraf Ludwig.<br>Alb. Arg. apud Urst. 2,139. Joh. Vitod. apnd Eccard 1,1922. Chron. Est. apad<br>Muratori 13,134.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2563 | Mai 12  | Prichsen   | versetat dem ritter Gebhart dem Horenbecher, Chunrad seinem bruder und ihren erben<br>sein haus zu Schlibgen mit gericht steuern kasten für 800 mark perner moraner<br>mäntz die sie seinem sohn dem markgrafen Ludwig von Brandenburg nud dessen<br>gemahlin (der Maultasch) an kost vereilent haben nach rechter rechanag von des<br>hauses Lundegg in dem Überinathal wegen, welche rechnung inner vier wochen ver-<br>hört werden oder für richtig naerkannt sein soll. Priv. NS. in Manchen 20,261.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2564 | - 31    | München    | gebietet seinem forstmeister über den Weilhart, dass er das gotteshaus zu Raitenhaslach<br>nach seinem bedarf windfälliges und liegendes holz aus gedachtem wald möge führen<br>lassen. Mon. Boic. 3,208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2563 | Juni 3  | Lantzhat   | verkündet seinen beamten dass er dem kloster NiederAltaich für wein und getraide zolt-<br>freiheit in seinem lande zu Baiern verliehen babe. Mon. Boie. 15,51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2566 | - 9     | München    | verleiht zu gunsten herzog Albrechts von Oestreich den Juden zu Ehingen, Schelchlingen<br>u. s. w. die nämliche freiheit wie denen in des herzogs andern städten. Wiener Archiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2567 | - 9     |            | kommt mit herzog Albrecht von Oestreich überein, dass weder er noch sein sohn herzog<br>Stephan jemanden aus der grafschaft Burgan in Baiern aufnehmen solle und entgegen-<br>gesetzt ebeu so. Wiener archiv nach Lichaowsky.— Ist dies dieselbe urkunde deren<br>Buchner 346 als eines vertrags gedenkt, die einvohner der grafschaft Burgau und<br>deren unabhängigkeit von den kaiserlichen hof- und landgerichten betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2568 | 15      |            | ertheilt auf fürbitte des bischofs Leutold von Freising der bauerschaft in Geroltsbach einen nachlass an der herbst- und maisteuer. Buchner 546 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2569 | - 17    |            | verleiht und bestätigt seiner stadt Aichaeh allo die rechte welche seine stadt München<br>hat. Lori Lecbrain 59 wo das datum im text -sonntag nach Veit- in der überschrift<br>aber -sonntag vor Veit- heisst. Ich folge dem erstern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2570 | - 23    | Lantzhut . | verkündet deu geistlichen und weltlichen im histhum Regensburg, dass sich hischof Fried-<br>rich von Regensburg mit ibm und seinen kindern verrichtet und vereint habe, ver-<br>spricht den hischof zu schirmen und besiehlt ihm gehorsam zu sein. Ried Cod. dipl. 2,868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2571 | → 23    |            | ertheilt dem kloster Metten die maut- und zollfreiheit für dessen wein getraide und salz<br>an den zollstätten zu Straubing, Plädling, Tekkendorf und Vilshoven. Mon. Boic. 11,400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2572 | - 24    |            | gestattet dem kloster Nieder-Altaich die hunder! pfinnd pfennige an herbst- und maisteuer<br>und die hundert pfinnd pfennige vogteigeld welche es ihm jährlich zu zahlen hat auf<br>dez klosters leute zu legen und von diesen selbst zu erheben. Mon. Boic. 11,293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2573 | - 24    |            | bekeunt dass er vormals den geistlichen leuten in dem kloster Nieder/klaich nach gehalt tener abrechnung 2830 pland regensh. pl. schuldig gebliehen, und densellen dafür versetzt habe die herbst- und maisteuer so wie die vogtei auf ihren giteren nebst dem gericht zu Hengerperg alles zusammen jälnrich 224 pfund pfennige lettragend, dazu noch die gausteuer in dem gericht zu Landau; nun seien sei ihm unf sein fleissiges bitten der jährlichen hundert pfund von der vorgenannten vogtei entwiehen, hatten aber die andern pfande behalten, die sie anden bench zuch alphen nachter geniessen sollen nachdem sie sich aus denselben für die pfundsumme werden bezahlt gemacht haben. Pusch Cod. dipl. Niederal. MS. in München 2,70 |
| 2574 | - 26    |            | nimmt den abt Friedrich von Oberaltaich zu seinem besondern hofgesind und caplau.  Non. Boic. 12,187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2575 | 29      |            | widerruft alle seine briefe die den burggrafen Johann und Albrecht von Nürnberg an<br>ihren herrschaften und deren hergebrachtem besitz schaden bringen müchteu. Schütz<br>Corpus 4:287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2576 | Juli 4  |            | verschreibt frau Malgarethen (der kaiserin) das baus zu Wolfstein zu andern gütern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.  | 1347.   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |              | und pfändern für ihre heimstener, deren widerlage und ihre morgengabe auf lebens-<br>zeit. Oesele Script. 2,t56. Aettenkhover 249 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2577 | Juli 9  | Regensburg   | verkündigt seinen viztumen und amtleuten, dass er der äbtissin Elisabeth zu Obermünster<br>die regalien ertheilt hahe, und gebietet ihnen deren güter zu schirmen. Zirngibl 525 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2578 | - 10    |              | ertheilt der abtissin Petrisse zu Niedermunster die regalien. Zirngibl 525 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2579 | - 14    | Nurenberg    | beanstragt den rath zu München dass er nicht gestatte, dass Jacob Freymanner auf dem<br>theil des stadtgrabens etwas baue, welchen der kaiser den dortigen Augustiner-Ere-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2390 | - 14    |              | miten lings ihrer hofstatt verlichen hat. Mon. Boic. 19,439.  riklart gemeinschaftlich mit seiner gemahlin der kaiserin, welche zwar ihrem sohne Wilhelm, dann den edeln den städten und den gemeinden von Holland, Seeland und Friesland urhandlich versyrochen hatte, dass diese bestizungen nienala gebellt oder verfaussert werden sollten, nachden nun aber doch vorgekommen, dass die kaiserin, sei es aus vergessenheit; aei es weil sie ihre registraturbücher nicht bei sich batte (tum quia peines se non haberet snorum copiam registrorum), sei es wegen zudring-lielkeit der bittenden, dagogen solle gehandelt haben: dass alle derzleichen den früherre entgegengesetzte verbriefungen nichtig sein sollen. Mierie 27,40. Fischer Gesch. |
| 2581 | - 14    | -            | des Despotismus 144 zum 17 Juli.<br>willigt ein dass Weuzel von Clen seiner ehelichen fran Greda von Bellersheim ein leib-<br>gedinge auf gütern zu Ockstatt in der Wetterau anweisen dürfe. Battonsche papiere<br>zu Frankfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2582 | - 21    | München      | bestätigt der stadt Lauingen alle ihre freiheiten und rechte, Raiser Gesch, von Lauingen 66 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2583 | - 25    |              | bekennt Hermann dem Plaundorfer seinem hofgesind und diener 300 pfund heller schuldig<br>zu sein, und versetzt ihm dafür zwei höfe zu Ottmaring. Priv. MS. in München 25,145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2584 | - 28    |              | restituirt den bürgern von München das recht der salzniederlage, welches er ihnen vor-<br>mals mit goldbulle ertheilt dann aber auf etliche zeit wieder entzogen hatte. Berz-<br>mann Geseh. von Mänehen 77 mit abbild des majestätssiegels und des gewöhnlichen<br>rücksiegels. Lori Bergrecht 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2383 | Aug. 3  | Frank enfurt | bestätigt der stadt Gelnhausen alle rechte freiheiten und gewohnheiten welche ihr von<br>gerichts wegen dnrch seine vorfahren und ihn verliehen wurden. Lünig 13,793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2586 | - 8     |              | gebietet seinem richter zu Wolfratshansen, dass er Agnes die hansfrau Niclas des Schöten<br>auf ihren gütern zu Truchtheringen unbesteuert lasse. Mon. Boic. 19,18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2597 | - 12    | Speyre       | verspricht den Juden zu Frankfurt von nun an bis nächsten Martiai und dann während<br>zweier jahre keine bet steuer noch sonst etwas von ihnen zu fordern, desgleichen<br>von ihnen recht zu nehmen ver schultheiss schöffen und rath zu Frankfurt denen es<br>obliegen soll sie zu sebirmen. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2588 | - 15    |              | sjebt der reiebastadt Waibstadt (zwischen Heidelberg und Heilbronn), auf anzeige des<br>bischofs Gerhard von Speier, dass diese ihm vom reiche versettes batd durch<br>eine feuersbrunst ihrer alten königlichen und kaiserlichen privilegien verlnstig gewor-<br>den sei, freiheit recht chre und gute gewohnheit wie Wimpfen hat. Koenig von<br>Koenigsthal Corpus juris Germ. 19,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2589 | - 16    | _            | giebt dem vesten mann Eberhard von Sickingen seinem diener und hofgesind 200 pfund<br>heller für einen meyden, und schlägt ihm die auf das dorf Elsenz zu anderm geld<br>was derselbe sehon darauf hat. Pfalz. Copialbuch 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2590 | - 20    | Ezzelingen   | bestätigt auf bitte der ábtissin Anna zu Buchau am Federsee der dortigen stadt ihre pri-<br>vilegien, befreit sie von fremden gerichten, und verspricht sie nie vom reiche ru<br>veränssern nachdem sie sich and die voggei von den von Elrhach an welche sie ver-<br>pfändet war um 175 mark silber an das reich erledigt und erlöset hat. Länig 13,800<br>und 18,8 das zweite mat zum 19 Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2591 | - 21    | Schorndorf   | erklärt dass der Johannsen von Rechberg um dessen mühlschlag bei Hoheneck ertheilte<br>gnadenbrief dem kloster Bebenhausen wegen seiner mühle unter Herteneck keinen<br>schaden bringen solle. Rep. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2592 | - 27    | Ingolstat    | verleiht den gebrüdern Ludwig und Friedrich grafen zu Oettingen seinen landvögten zu<br>Elsass alle die lehen die ihm von dem von Winstein selig angefallen sind. Neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2593 | Sept. 1 | München      | Abh. der baier. Ak. 1,556.<br>thut den bürgern von München die gnad, dass keiner seiner amtleute mit denselben etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No.  | 15      | 7. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |    |               | zu schaffen haben soll als um die drei verbrechen die an den tod gehen. Bergmans<br>Geseh, von München 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2594 | Sept.   | 1  | München       | verspricht dem grafen Johann von Cleve für seine dienste 10000 mark nilber, und schlägt<br>ihm diese auf die aumme wofür ihm die reichastadt Duisburg verpfündet ist, Teschen-<br>macher Annales 6. Dumont 19,243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2595 | -       | ı  |               | bestätigt dem grafen Johann von Cleve alle privilegien die er und seine vorgänger von<br>römischen kaisern und königen erhalten haben. Teschenmaeher Ann. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2596 |         | i  |               | ertheit dem abwesenden grafen Johann von Clevo die belehaung über seine reichslehen,<br>dergestalt dass er den grafen Theoderich von Los ermächtigt solches atatt seiner zu<br>thnn nachkdem graf Johann vordersamat den huldeid geschworen haben werde. Teschen-<br>nascher Ann. 37.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2597 | -       | 18 | Landshut      | verleiht dem Ulrich von Abensperg marktrecht für sein dorf zu Rohr, und ihm und sei-<br>neu erben stock und galgen und den baan daselbst. Mon. Boic. 16,174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2598 | -       | 23 |               | verschreibt den vesten leuten Friedrich Albrecht Stephan und Johann den Mantnern die<br>mauth zu Burkhausen um 2250 pfund regensb. pf. Hund Stammbuch 1,169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2599 | -       | 26 | München       | thut dem kloster Steingaden die gnad, dass weder reichsstädte noch seine eignen städte<br>dessen eigenleute zu bürgern aufachmen sollen. Mon. Beie. 6,399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Oet.    | 11 |               | Todestag. Er starb plützlich auf der härenjagd in der nähe von München, wo er in der Frauenkirche begrachen ist. Im fünftenhen jabehundert wurde sein grab mit einem schönen marmorsteine überlegt auf welchem sein bildniss ausgehauen ist. Jetzt ist dieser stein durch das bronzeno denkmal verdeckt, welches der grosse charfürst Maximilian I von Bisiera über demaselben errichten liess.                                                                                                                      |
|      |         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 131     | A  |               | Friedrich der Schöne. 1314. Reg. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Oct.    |    | and Fran-     | konigswahl in Sachsenhausen durch Heinrich (vertriebener könig von Böhmen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | , viçi. | 10 | kenfurt       | Polen) hernen von Kärnthen, Rudolf pfaltgræf bei Rhein herzog in Baiern fir sich<br>und zugleich im namen von Heinrich (von Virneburg) erzbischof von Göln und Rudoll<br>herzog von Sachsen. Vergl. das desfallsige das wählderet cathaltende schreiben der<br>wähler an den känfigen pabst. Dumont 19,14. Dnellius Fried, pulcher 18. Olen-<br>achlager Staatsgesch. 63.                                                                                                                                            |
|      | Nov     | 25 | Bunne         | is önigskrönung durch erzbischof Heinrich von Göin auf St. Guharinening in gegen-<br>wart Rudols herzogs von Saebene, Ottos Indigrafen von Heisen, der gränei Engel-<br>bert von Mark, Gerlach, Heinrich und Emieh von Nassau, Simon und Johann von<br>Sponheim, Rupercht von Virmeburg, Diether von Katzenelhogen und andrer. Vergl-<br>das desfallsige verkündigungsschreiben des erzbisehofs von Göln. Fugger Oestr. Ehren-<br>apigegl 276. Lüng 7,81. Duellius Prid. putliber 10. Olienschlager Stanzagesch. 72. |
| ı    | Dec     | 17 | Sclse         | ersucht den stadtralt zu Strassburg, dass er die dortigen kaufleute und einvohner zur<br>alsendung von lebensuittelle nach Sels veranlasse, und verspricht dieselben sammt<br>ihrem gut kommend, weilend und gehend in seinem schutz und in seinem geleit zu<br>halten. Wencker Coll. Arch. 333. Dieser brief wurde von den elasssischen geschiehts-<br>forsehens hisher irrig dem könig Friedrich II zugeschrieben.                                                                                                 |
| 2    | -       | 18 | directifidant | bestätigt dem bischof Friedrich von Augsburg die von kaiser Heinrich VII wegen der<br>ihm nach Italien geleissteten hälle für 400 mark erhaltene pfandschaft der vogtei in<br>Füssen und über die gåter der augsburger kirche. Braun Gesch, der bischöfe von<br>Augsburg 2,408. Reg. Boie. 8,291.                                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 11514.      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Dec. 8      | Scise              | belchit denselben wegen seiner dienste mit der veste Gailnau, der stadt Crailsheim und<br>dem dorf Hohenhart wie solche graf Cunrad von Oettingen als er lehte besensen hat.<br>Hansselmaan Landesh. 1,433. Ludwig Rel. 2,265. Baumann Vol. Cons. 79.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | 1315.       |                    | verkauft gemeinschaftlich mit seinen brüdern den berzogen Lupold und Heinrich von<br>Oestreich an bischof Johann von Strassburg das schloss Beilstein und alles recht an<br>dem schloss Richenberg, der studt Bergbeim, dem schloss Ortenburg, dem dorf Scher-<br>weiler und dem Albrechtsthal für 3000 mark. Schöpflin Als. dipl. 2,110.                                                                                                                                                                       |
| 6   | Jan. 6      |                    | verpfändet den markgrasen Friedrich und Rudolf von Baden für den schaden den sie in<br>seinem dienst empfangen möchten die reichsstadt Sinsheim und das kloster dabei<br>um tauwend mark. Schöpfün Hist. Zar. Bad., Saylt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | - 9         |                    | genehmigt die von seinem bruder herzog Lupold vorgenommene belehnung des Chunrad<br>von Wittenheim mit dem dorf Heiterheim. Schöpflin Als. dipl. 2,110. Bachmann<br>Betrachtungen über das Elsass 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | • • • • • • | Chumare            | Belagerang und eroberung von Komorn an der Donau zwischen Pressbuig und Ofen durch<br>könig Friedrich als bundesgenosse des königs Carl von Ungarn gegen den grafen<br>Mathbau von Trenschin. Leob. apud Pez 1,914. Cont. Mart. Pol. apud Eccard<br>1,1443. — Friedrich der Schöne bewegte sich demanch mit fast unglaublicher raschheit.                                                                                                                                                                       |
| 8   | Febr. 23    | prope Stak-<br>mat | verpfindet mit seinen brüdern Leopold und Heinrich herzogen von Oestroich dem grafen Wolfart von Veringen seiner dienste wegen burg, stadt und der Veringen nebst noch einigen andern gätern um 800 mark. Wiener Archiv nach Lichnowaky.— Der ausstellungsort liegt in der chennligen hersrchaft Fleckenstein, vier stunden östlich von Hagenau am Rhein. Die durchgehende strasse war, so lang noch keine durch den hagenauer reichswald bestand, die einzige welche vom untern Elsas in den Speiergam führte. |
| 9   | - 23        |                    | verpfündet mit seinen beiden genannten brüdern demselben seiner dienste wegen das<br>dorf Enslingen um 200 mark. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10  | 25          |                    | (in castris) verspricht denen von Strassburg den zoll wieder ersetzen zu wollen, der<br>von ihren auf dem Rhein nach Sels geführten waaren erhoben worden sein michte.<br>Wencker Coll. Arch. 333. Schöpflin Als. dipl. 1,322. Diese urkunde warde binher<br>irrig dem könig Friedrich II zugeschrieben und von Schöpflin ins jahr 1212 gesetzt.                                                                                                                                                                |
| 11  | Marz 12     | prope Spiram       | (in castris) verzichtet gemeinschaftlich mit herzog Leopold zu gunsten des domeapitels in<br>Passau auf das patronatrecht zu Hollabrann, welches sich ihr vater könig Albrecht<br>und ihr bruder könig Rudolf von Böhmen unrechtmässig angemasst hatten. Mon.<br>Boic. 309,66.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3 | - 17        |                    | verleiht der stadt Hagenau das dortige ungeld, und bestätigt ihre privilegien. Schöpflin<br>Als. dipl. 2,111. Erst am 4 desselben monats hatte die stadt Hagenau dasselbe privileg von könig Ludwig genommen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13  | - 18        | Ilagenowe          | bestätigt dem grafen Wernher von Homberg die vom kaiser Heinrich VII erhaltenen lehen<br>geschenke und gnaden. Glafey Aneed. 292. Ludewig Rel. 10,218. Baumann Vol.<br>Cons. 80. Beide letztere mit dem irrigen datum 1 April.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14  | - 20        |                    | überlässt den bürgern von Schlettstadt zur abzahlung ihrer im dienste des reichs gemach-<br>ten schulden das dortige ungelt auf ewige zeiten, und befreit nie während zwei auf<br>einander folgenden jahren von steuern und abgaben. Schöpflin Als. ill. 2,869 und<br>382. Das itinerar des königs ergiebt, dass das in der zweiten stelle erwähnte datum<br>ill kal. Apr. das irrigie ist.                                                                                                                     |
| 15  | - 30        | Stakmatton         | bestätigt der atadt Colmar ihre privilegieu, erlässt ihr das ungeld auf ewig und die reichs-<br>steuer auf zwei jahre zur bezahlung ihrer schulden. Schöpflin Als. dipl. 2,112. Man<br>möchte vermuthen, dass das datum xiii kal. Mart. heissen müsse, statt xiii kal. Apr.;<br>doch kaan en möglicherweise auch so richtig sein.                                                                                                                                                                               |
| 16  | - ,24       | Argentine          | bestätigt und transsumirt dem bischof Johann von Strassburg die urkunde k\u00fcnig Heinrichs VII d. d. Frankfurt 28 Nov. 1308, den tausch von Molsheim und M\u00fchlhausen betreffend. L\u00fcnig 0,18 und 17,676. Laguille 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17  | - 26        | -                  | bestätigt der reichsstadt Offenburg ihre von seinen vorfahren am reich erhaltene privile-<br>gien. Hugo Mediatisirung 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 1 151 | 15. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | Mârz  | 28  | Slettstadt    | erlaubt den burgmanuen, den rathmaunen und den bürgern von Landau auf der stelle der                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |     |               | von Johann von Rymberg innerhalb ihrer mauern erbauten burg ein nonnenkloster<br>zu errichten. Schöpflin Als. dipl. 2,112. Birnbaum Gesch. von Landau 463.                                                                                                                                                                   |
| 19  | -     | 28  |               | bestätigt der stadt Schlettstadt ihre privilegien. Schöpflin Als. ill. 2,384 vergl. mit 383 note f.                                                                                                                                                                                                                          |
| 20  | -     | 29  | Colnmbarie    | befreit die bürger von Kaisersberg auf zwei jahre von der reichsstener. Schöpflin Als. dipl. 2,113.                                                                                                                                                                                                                          |
| 21  | -     | 29  | _             | erlasst der reichsstadt Türkheim (chemals Dürenkeim) bei Colmar für ihren stadtbau das<br>ungeld auf lebzeit und die reichsstener auf zwei jahre. Schöpflin Als. dipl. 2,113.                                                                                                                                                |
| 22  | -     | 31  | _             | befiehlt dem Otto von Ochsenstein seinem landvogt im Elsass, der stadt Colmar und andern, das nonnenkloster Alspach zu schützen. Schöpfliu Als. dipl. 2,113.                                                                                                                                                                 |
| 23  | April | 1   |               | bestätigt der stadt Landau ihre privilegien und bestimmt das dortige nugeld zur befesti-<br>gung derselben. Schöpflin Als. ill. 2,399.                                                                                                                                                                                       |
| 24  | -     | 1   | Brisach       | beurkundet dass graf Emieh von Nassau gegen die von ihm bezahlten 183 mark seine<br>pfandschaft an Greifenstein seinem bruder Johann abzutreten habe. Arnoldi Nass.<br>Gesch. 9,128.                                                                                                                                         |
| 25  | -     | 2   |               | verpfändet den grafen (Heiurich, Emich uud Johann) von Nassau den burgberg zu Grei-<br>fenstein mit all dem rechte and gute das dazu gehört. Arnoldi Nass. Gesch. 1,83 und<br>8-1,38 extr. Das datum gehn tage nach ostern ist als ungewöhnlich auffallend.                                                                  |
| 26  | -     | 3   |               | giebt dem rath und der gemeinde zu Freiburg im Breisgau die gnade, dass man sie nir-<br>gends vorladen soll als vor dem dortigen schultheiss. Schreiber Urkkb. 1,203.                                                                                                                                                        |
| 27  | -     | 10  | in Thurego    | bestätigt dem Jacob von Frowenfeld die diesem von könig Albrecht nm 140 mark ver-<br>pfändete freivogtei im obern Thurgau nnd schlägt ihm sechatig mark darauf. Zellwe-<br>ger Appen, Urkbuch 1s; 109.                                                                                                                       |
| 28  | -     | 11  | _             | bestätigt der stiftskirche zu Zürich das eingerückte privileg könig Rudolfs d. d. Wien 26 Jan. 1277. Gerbert Taphographia (von Herrgott Mon. Austr. 44)184.                                                                                                                                                                  |
| 29  | -     | 11  | _             | bestätigt dem Johanniterorden (ob überhaupt oder nur der comthurei Tobel?) einen vom<br>könig Albrecht im jahr 1298 erhaltenen freiheitsbrief. Mit zeugen. Pupikofer Gesch.<br>des Thurgaus 1,108.                                                                                                                           |
| 30  | April | 14  | Constanz      | bestätigt der stadt Winterthur die freiheiten welche sie 1298 von könig Albrecht erhielt. Hormayr Archiv 1919 S. 431. 1ch lese Tiburtiustag statt Tiberiustag.                                                                                                                                                               |
| 31  | -     | 16  | Salem         | bestätigt den wegen ihrer treue belobten bürgern von Ulm alle von seinen vorfahren am<br>reich erlangten privilegien gnaden und verleibungen. Aus dem original in Ulm-<br>Jäger Ulm 219 eatr.                                                                                                                                |
| 32  | -     | 17  | Constancie    | erlaubt den rathmannen und bürgern von Ueberlingen in ihrer stadt eine zunft zu haben<br>bis auf seinen widerruf. Hugo Die Mediatisirung der Reichsstädte 382.                                                                                                                                                               |
| 33  | -     | 26  | Ravensburg    | bestätigt dem abt von Weissenan das eingerückte privileg könig Friedrich II d. d. Weingarten 11 Dec. 1218. Lünig 18,753.                                                                                                                                                                                                     |
| 34  | -     | 30  |               | gestattet dem nonnenkloster Baindt sich aus dem altdorfer wald mit holz zu versehen and<br>300 schweine in deuselben zu treiben. Rep. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                     |
| 35  | Mai   | 5   | in Constantia | verpfändet dem Warman bürger von Lindau das dortige münzamt, uachdem derselbe es<br>um dreissig mark eingelöset und dem könige zwanzig mark gezahlt hat, um fünfzig<br>mark. Lünig 13,1299.                                                                                                                                  |
| 36  | -     | 11  | Basilee       | Pfingsteu. Grosser hoftag. Vermählung Friedrichs mit der tochter des königs von Arragonien nad herzog Leupolds mit der tochter des grafen von Savoi. Bei den ritterspielen wird der graf von Katzenelnbogen tödlich verwundet. Die reichsheiligthümer werden gezeigt. Albert. Arg. apud Urstis. 2,119. Leob. apud Pez 1,915. |
| 37  | -     | 13  |               | befreit die bürger von Schafhausen von fremden gerichten, und verordnet dass jede klage<br>gegeu einen bürger vor dem dortigen schultheissen angebracht werden solle. Archiv<br>zu Schafhausen.                                                                                                                              |
| 38  | -     | 00  |               | bewilligt mit herzog Leopold in ihrem und ihrer brüder namen, dass die leben welche Albrecht der pfarter zu Mölk von Heinrich von Streitwesen kaufte an Heinrich Sonmers von Horowe und dessen söhne übergehen. Wieuer Archiv nach Lichnowsky. Das datum "pfingstwoche scheint unvollständig zu sein.                        |
| 39  | -     | 23  |               | vergleicht sich nebst seinen brüdern mit Reinold von Burgand wegen forderungen an                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1313    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40  | Juni 2  | Baden                 | güter in der graßehaft Mümpelgard, welche könig Albrecht einige zeit besessen. Wie-<br>ner Archiv nach Lichnowsky. Reinolds gegenbrief sieht vollständig bei Lichnowsky 541,<br>befreit die bürger von Gemänd wegen der in seinem dienst erlittenen schäden bis Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41  | - 7     |                       | tini and dann auf fünf jahre von stener, ungeld and fürzinsen. Hugo Mediatisirung 240c<br>vor dem röminschen könig Friedrich verträgt sich graf Johann von Ilababurg mit seiner<br>stiefmutter Maria grafen Friedrichs von Oettingen tochter um beimstener, widerlag,<br>morgengabe n. s. w. Herrgott Gen. 3,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13  |         |                       | ermahnt die bürger von St. Gallen sich den wiederaufban ihrer am 23 Oct. 1314 abge-<br>brannten stadt angelegen sein zu lassen, und erlässt ihnen auf fünf jahre alle reichs-<br>steuern. Arx Gesch. von St. Gallen 2.9 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43  | - 11    | Constancie            | beurkundet dass Wernher graf von Homberg und Johann graf von Habeburg, halbbrüder von ihrer muter her, sich die folge in ihre lehen mit seiner genehmigung gegenseitig vermacht haben, namentlich Wernher dem Johann den zoll zu Fluelen, und dieser nangskehrt seine grafschaft im Kietguu and die vogtei in Rheinau, indem der könig hierbei zugleich Johanns minderjährigkeit noch dem urtheil seines bofgeriebts ergänzt. Gladey Anecd. 293. Lndewig Rel. 10,214. Herrgott Gen. 3,600. Baunnann Vol. Cons. 81.                                                                                                                                                                                         |
| 44  | - 13    |                       | schreibt dem bürgermeister Godin von Kagenegge und den rahmannen an Strassburg,<br>dass er dem markgraften Heinrich von Hochberg nach ihrer bitte befohlen habe, den<br>gefangenen strassburger bürger Egenolf von Lantsperg frei zu lassen. Wencker Coll.<br>Arch. 383. Schöpflin Als. dipl. 1,322. Dieser brief wurde bisher irrig dem könig<br>Friedrich II zugeschrieben und von Schöpflin ins jahr 1212 gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15  | Juli 1  | apnd Mengen           | befreit die burger von Esslingen von fremden gerichten. Lünig 13,498.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46  | - 1     |                       | bestätigt den rathsbürgern zu Esslingen die von seinen vorfahren erhaltenen privilegien<br>nnd thut ihnen ans besonderer gunst noch die gnade, dass sie stadtbürger aufneh-<br>men dürfen wie sie bisher gewohnt waren, verspricht auch dass jeder einzelne bär-<br>ger das recht geniessen solle dessen sie sich unter seinen vorfahren erfreuten. Aus<br>dem original in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47  | Juli 1  | apud Mengen           | bestätigt der stadt Esdingen ihre privilegien; lässt sie während zwolf jahren nicht nnr<br>der steuer fedig, sondern diehrlässt ihr auch während diesen zeit ungeld und soll nebst<br>der ernennung des schultheissen; beurkundet auch die verahredung, dass er von der<br>stadt übernehmen soll Stuttagt und Wäslidigen und alle leute und gut die sie den<br>von Wirtenberg abgezwungen haben von des reichs wegen, um alles inne zu haben<br>bis er die brürger von Esslingen nud die bürger von Strugert und Wäslingen und'<br>das land mit graf Eberhard von Wirtenberg verrichtet habe, nebst noch näheren<br>bestimmungen. Sattler Gesch, von Wirtenberg nuter Gränfen 2,77.                        |
| 48  | Aug. 11 | ante Ezzelin-<br>gen  | (in castris) schreich dem rath und den bürgern zu Strassburg, dass er nach dessen bitte dem grafen Ulrich von Pfert und dem Otto von Ochsenstein, seinen landvögten im Elsass, befohlen labe sammt den reichsstädten ihnen gegen narkgraf Heinrich von Hochherg behafs der befreiung des strassburger bürgers Egelolf von Lantsperg beitunstehen. Wencker Coll. Arch. 334. Schöpflin Als. dipl. 2,323. Dieser biref warde bisher irrig für ein biref könig Friedrich II gehalten nad von Schöpflin ins jahr 1212 geaetzt. Die folge der elasssischen reichbandvögte ist daudurch verwirtt worden. Vergl. (Darmstädter) Archiv für Hessische Gesch. 1,338 wo ich mich sehon früber hierüber geäussert habe. |
| 49  | - 17    | -                     | (ze veld) bekennt Kraft dem Waldener für ein von demselben erkauftes ross fünfzig mark<br>schnldig zu sein, nand stellt ihm bürgen wegen deren zahlung. Schöpflin Als. dipl. 2.115.<br>Feldzug wider den in der gegend von Angsburg stehenden Ludwig, während dessen Fried-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |         |                       | rich eine zeitlang bei Buchloe (zehn standen südlich von Augsburg) im lager stand<br>und von überschwemmang litt, Volemar apud Oefele 2,349. — Das «dux Austrie» des<br>den Friedrich als könig nicht anerkennenden Volemar haben Kurz und Buchner irrig<br>auf den hetzog Leopold bezogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50  | Sept. 4 | ante Lants-           | (in castris) befreit die bürger von Kanfbeuern auf drei jahre von allen steuern, und<br>bestätigt ihre privilegien. Reg. Boic. 6,395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51  | - 8     | apud Zingel-<br>bergh | (in castris) schreibt dem capitel in Verona zum dritten mal und gebietet demselben, dem<br>meister Johann von Verona, dem arzt des herzogs Leopold von Oestreich, in gemäss-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No. | 131   | <b>3</b> . | A COLOR OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | Sept. | 10         | Ursingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hêit der diesem ertheilten, hisher aber more unte aspidis überhürten, ersten bitten ein canonicat zu verleilen. Lighelli it, asera 5,863. Duellius Frid, pulcher 75. Senckenberg Do jure prim, prec. 20. Das datum vi non septi habe ich anf vi id. sept. gesdeutet, es könnte aber auch vil el. sept. hissens oder in anderer weise irrig sein. Der ausstellungsort ist sehr wahrscheinlich Angelberg fünf stunden westlich von Landsberg; dieser ort gehört zu den alten bairischen besitzungen in Schwaben. (off der Wertach ze veld) bekennt gemeinschafflich mit herzog Leopdel, dass sio dem grafen Eberhard von Wirtenberg 380 mark silber schuldig sind, nämlich 72 mark um ein ross und den rest um korn, mit versprechen solehe schuld bis ostern zu bezahlen, wofür sic 39 genannte bürgen (worunter neun grafen und 27 ritter) setzen, die nach umständen in Rettlingen, Neustad oder Rottenburg einreiten sollen. Senekenberg Sel. 2,273. Sattler Gesch. von Wirtenberg unter grafen 2,80. Den ausstellungsvort har Pfister Gesch, von Schwaben 2,100 berfeiligt und auf Irrese gedeutet. |
| 53  | -     | 21         | prope Brai-<br>tembrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in agyor nat rister tosch, von schwaer 27 tot gerening und au friese geoenic<br>in Castris) schenkt dem Craft von Hohenloch wegen seiner dienste 200 mark, und weiset<br>ihn damit auf die münze zu Halle an. Hansselmann Landesboheit 1,433. — Der aus-<br>stellungsort wird wohl Breitenborn an der Kamlach sein, etwa, zehn stunden südöst-<br>lich von Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54  | Oct.  |            | Ravenspurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | verschreibt dem grafen Wilhelm von Montfort 230 mark silber, und versetzt ihm dafür<br>die grafschaft Friedberg. Von herzog Leopold mitbesiegelt. Rep. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Nov.  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schlacht am Morgarten gegen die Schweitzer von herzog Leopold verloren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55  | -     | 27         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gebietet allen nachbarn von Lilienfeld in Oestreich, dass aie diesem kloster zu Wilhelms-<br>purg den zoll bezahlen oder ihre zollfreiheit vor ihm beweisen sollen. Hauthaler<br>Rec. 1,108. — Hiernach wäre Friedrich nicht, wie Johann von Winterthur sagt, zur<br>zeit der schlacht am Morgarten in Oestreich gewesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56  | Dec.  |            | in Scafusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | giebt dem Berchtold von Thorberg vollmacht die pfarrei Krauchthal, wann solche erledigt<br>wird, nen zu besetzen. Solothurner Wochenbl. 1830 S. 600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1310  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57  | Febr. | 10         | Grez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | verbietet dem richter den geschwornen und den bürgern gemeinlich zu Pruck an der<br>Muhr von dem salz des cisteretienserklosters Rein in salzburger dioces zoll zu neh-<br>men. Pusch et Froehlich 2,30 cxtr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58  | -     | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verbietet dem Egloff von Schellenberg, und undern künftigen burggrafen in Starkenberg<br>sich der vogtei zu Weichersdorf auzunehmen, welches gut dem kloster Rein gehört.<br>Pusch et Froehlich 2,30 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59  | -     | 18         | Marchburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schlägt dem herzog Stephan von Slavonien wegen dessen ihm und dem reich geleisteten<br>diensten weitere 330 mark auf die pfandschaften welche derselbe schon inne hat.<br>Wiener Archiv nach Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60  | -     | 26         | Wienn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nimmt das kloster Mölk in seinen schutz, und empfiehlt es während seiner abwesenheit<br>dem Dieterich von Pillichdorf marschall und hauptmann in Oestreich. Huber Austr.<br>ill. 52. Duellius Frid. pulcher 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61  | März  | 13         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bestätigt mit seinen brüdern die vergabung des hofs und kirchensatzes zu Windisch an<br>das kloster Königsfelden. Hormayr Archiv 1819 S. 492 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62  | -     | 28         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verpfändet dem Conrad von Werde für den dienst den er ihm jetzt auf dem Rheine thut<br>das hans Pütten und andere güter um 700 pfund wiener pf. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63  |       | 30         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | versetzt und antwortet mit einwilligung seiner brüder dem bischof Chunrad von Preising<br>und seinem gotteshaus auf St. Peter in der Au, Astpach, Planchen a. s. w. jährlicke<br>finazig pfund gelds, und bekennt dafar 800 pfund wiener pf. von demselben geliehen<br>erhalten zu haben. Meichelbeck Hist. Fris. 24,183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64  | April | 5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | versetzt dem capitel und der gemeinde der hürger zu Passau die häuser zu Neanburch<br>auf dem lan und Wernstain ob Passau um 3000 mark silber. Reg. Boic. 0,396. —<br>In deuselben Reg. Boic. 0,398 wird dieselbe urkunde wahrscheinlich irrig auch dem<br>28 März 1317 zugetheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65  | -     | 9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hestatigt dem bischof Chunrad von Freising die eingerückte urknnde könig Rudolfs d. d. Wien 18 Mai 1277, ein haus in Wien betreffend. Meichelbeck Hist. Fris. 2 <sup>b</sup> ,154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66  | _     | 9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bestätigt demselben die eingerückte urkunde könig Rudolfs d. d. Wien 18 Mai 1277, das<br>landgericht Scheibs betreffend. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 1316.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67  | April 13 | Wienn     | beståtigt dem cistercienserkloster St. Nicolaus vor Wien ein eingerücktes privileg herzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68  | . — 18   |           | Albrechts von Oestreich d. d. Wien 13 Oct. 1287. Herrgott Mon. Austr. 1,225.<br>stüftet gemeinschaftlich mit seinen brüdern Leopold, Albrecht, Heinrich und Otto die<br>earthause Maurbach (westlich von Wien in der richtung von Tuln). Steyerer Com-<br>ment. 2 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 69  | - 18     | _         | bestätigt dem bisehof Chunrad von Freising die eingerückte urkunde könig Rudolfs d. d.<br>Wien 19 Mai 1277, den markt Aspach betroffend. Meichelbeck Hist. Fris. 2,154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70  | - 20     |           | bestätigt dem kloster Lillenfeld das eingerückte privileg könig Rudolfs d. d. Wien 26 Sept.  1277. Hanthaler Recensus 1,188 mit abbild des siegels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71  | - 20     | -         | erlässt ein befeblschreiben an die richter in Krems, dass sie die dem kloster Lilienfeld<br>in Strazingen, Razelsdorf und Radeprunn zustehende eriminaljurisdiction ferner nicht<br>beeinträchtigen sollen. Hauthaler Recens. 1,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72  | - 20     |           | gleichen inhalts an die richter zu Egenburg. Hanthaler Recens. 1,169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73  | - 20     |           | gebietet den landrichter in Oestreich Heinrich von Walsee die criminaljurisdiction des<br>klosters Lilienfeld aufrecht zu erhalten, namentlich in Strazing u. s. w. Hanthaler<br>Recens. 1,169 zum 1 Mai, was nach Lichnowsky irrig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74  | - 20     |           | bestätigt dem kloster Heiligenkreutz das privileg herzog Albrechts vom 24 Dec. 1286.<br>Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75  | - 22     | Neustadt  | bestätigt der frau Mechtild, herzog Rudolfs von Baiern ehewirtin, nach dem vorgang könig<br>Albrechts alles was ihr jener sur widerlage gegeben hat, ob es reichsgut sei oder<br>eigengut. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76  | - 22     |           | bestätigt derselben auch den zur morgengabe angewiesenen zoll zu Bacherach. Ebendaselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77  | - 23     |           | befiehlt dass künftig kein Jude zu Neustadt gewand schneiden sollte bei strafe der con-<br>fiscation an die landesherrliche kammer. Wiener Archiv nach Lichnowsky. Vergl.<br>Hornayr Archiv für Geogr. 1877 S. 792 und Böheim Chronik von Neustadt 1,58.<br>Sollte diese urk. von St. Georgsahend datirt sein, so wäre sie richtiger zum 22 April zu rechenen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78  | - 24     |           | verlängert die den hürgern von Wienerisch Nenstadt wegen erlittenem feuerschaden<br>bewilligte funfjahrige steuerbefreiung um weitere sechs jahre. Gleich Wiener Neu-<br>stadt 25 nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79  | . 24     | -         | befiehlt den beamten zu Hallstadt die daselbst von der königin Elisabeth dem kloster<br>Traunkirchen angewiesenen jahrlichen 110 pfund wiener pf. verabfolgen zu lassen.<br>Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80  | Mai 4    | Grezze    | erklårt das kloster Rein frei von allen öffentliehen abgaben, doch dass es nelbst derglei-<br>chen von seinen leuten erheben dürfe wenn sie vom fürsten ausgeschrieben werden.<br>Puseh et Froelich 2.31 extr. Lichnowsky hat diese urk, nach dem Johanneum zum 3 Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 81  | - 6      |           | verbietet dem richter, den geschwornen und den bürgern in Marchpurg von dem dortigen<br>hause des klosters Stein abgaben zu erheben. Pusch et Froelich 2,30 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82  | - 9      | Voyzberg  | gebietet dem hauptmann in Steiermark Ulrieh von Walse, dass er das am 4 Mai dem<br>kloster Rein ertheilte privileg aufrecht erhalten möge. Pusch et Froelich 2,31,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 83  | - 12     | Judenburg | verleiht dem rath und der gemeinde zu Wien das haus des Otto, Haimens bruder, mit<br>der capelle. Hormayr Wien II, 2,212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 84  | - 12     | -         | befreit das vom landesschreiber Albrecht von Zeyrich dem kloster Rein gegebene haus<br>zu Leohen von allen steuern. Schmutz Top. Lex. 3,319 nach Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85  | Jnni 4   | Scafuse   | schreibt den leuten zu Appenzell und Hantwyl, dass sie die ihm jetzt und anf k\u00fcnfigen<br>Martini schuldigen ateuergelder an Johann Schenk von Diesenhofen, Johann von Mandach und den grafen Rudolf von Werdenberg zahlen sollen. Zellweger Appenz. Urkb. 1-,111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 96  | - 21     |           | schreibt der stadt Treviso von seiner sorge um Italiens frieden, woru die zwischen seiner achwester Catharina und Carl dem sohno des königs Robert von Iteruslaem und Sicilien (in Neapel) verahredete beirath beitragen werde; zugleich beglaubigt er bei dem rath seine hoten den magister Johann von Verona und Friedrich den kammermeister seiner chewirtia. Vereil Marca 7,13.— So geordnet war sehon damala die canalei in Treviso und ao wohl erhalten bia auf neuere zeiten das dortige archiv, dass Verei unsser diesem und dem folgenden briefe auch noch die rathschlagung darüber und die antwort darauf mittheilen konnte. |

| No. | 1516.           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | Juni 30         | Scafuse    | schreitt allen geistlichen und weltlichen fürsten, den herzogen, markgarfen, grafen u. s. w., den geneinden, antituten und allen des reichs getteren in Italien, abes sie die von onseinem königlichen, hof meht Italien gesendeten magister Johann von Verona, arztz, canoniens zu Metz, seinen arsh und heinlichen, und Frieriche von Glopyco canoniens von Friesach, den kammermeister seiner ehewirtin, wohl aufzunchmen und ihnen gelrit geben mögen. Vervi Marca 7,13.                                                                                                                                                                                                   |
| 88  | Juli 2          | Uhn        | schlägt gemeinschaftlich mit herzog Leopold dem Ulrich von Styr 171 mark silber auf die<br>pfandschaft der bnrg Gutenstein. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 89  | - 7             |            | verschreibt dem grafen Wilhelm von Montfort 270 mark, und versetzt ihm dafür die vog-<br>tei des klosters Siessen und die kirchensätze der grafschaft Friedherg. Rep. Doc.<br>in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90  | - 8             |            | genehmigt gemeinschaftlich mit herzog Leopold, dass die ehewirtin des grafen Heinrich<br>von Schaftklingen die ihr von ihrem chewirt und dessen vater graf Utrich zur wider-<br>lage verschriebene burg Gundelfingen so lange als pfandschaft isne haben und niessen<br>solle bis solche von jenem erfodigt werde. Rep. Doc. zu Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91  | Aug. 7          | Ezzelingen | verschreibt nebst herzog Leopold dem herzog Conrad von Teck 800 mark silber, dass er<br>ihnen dienen solle wider den herzog von Baiern ansser lands mit zwülf helmen,<br>inner landes aber mit aller seiner macht. Pfister Gesch. von Schwaben 29,185 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92  | - 11            | _          | ermächtigt mit herzog Leopold den grafen Wolfram von Veringen andern leuten versetzte<br>zubehörden seiner herzoglichen pfandschaften au sich zu lösen. Wiener Archiv nach<br>Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93  | - 11            |            | (in castris ante Ezzelingen) belehnt den erzhischof Heinrich von Cöln mit der grafschaft<br>Dortmund, dem gericht freigrafschaft genannt, und allen audern reichsiehen in der<br>stadt Dortmund welche durch den erbelosen tod des grafen Conrad von Dortmund<br>dem reiche heinigefallen sind. Mit zeugen. Jonanis Spic. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Sept. 19        |            | Treffen ohne entscheidung mit könig Ludwig im Neckar. Am andern tage zicht Lud-<br>wig am Neckar ahwärts nach Heilbronn, Friedrich dagegen nach den gegenden des<br>Oberrheins. Petrus Zitt. apnd Dobner Mon. 5,327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 94  | Nov. 20         | Scaffusa   | thut in gemissheit des grundsatzes actor sequi debet forum reis und nach vorgang sei-<br>nes vaters könig Albrechte den bärgern in Gröningen die gnade, dass sie von kei-<br>nem landrichter oder andera vorgeladen, sondern dass vielmehr alle klagen wider<br>sie vor ihrem schultheissen sollen vorgebracht werden. Aus dem original in Nuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 95  | - 22            |            | nimut die bürger von Gröningen, welche bisher wegen ihrer treue zum reich mit grossen<br>beschwerden und ausgaben belastet worden, sammt allen ühren nitwohnern und gätern<br>in seinen besondern schutz, verheisst sie nie vom rreiche zu veräussern; dergestalt<br>dass wenn sie vom grafen Eberhard von Wirteiburg gändlich erledigt sind, sie ant<br>ewige zeiten mit Rendingen und Gemünd zu derselben landvogtei gehören sollen: er<br>will sie bei der althregebrachten reichststeuer lassen; überhässt ihnen das ungelt für<br>ihren stadtban, bestätigt ihr bolzmarkrecht so wie ihre sämmtlichen freiheiten und<br>guten gewönheiten. Ans dem original in Stuttgart. |
| 96  | - 25            |            | erlaubt dem schultheissen dem rath mul den hörgern gemeinlich von Gröningen altlie-<br>eine schultheissen zu kiesen, der ihn jedes jahr 24 pfund heller entrichten soll:<br>verordnet ferner dass sie Craft von Hobenloch an ihren rechten und gunden schri-<br>men soll, und that diejenigen von ihnen uns der acht, weiche während sie in des<br>von Wirtenberg gewalt waren dahinein gefallen sind, weil sie sich nicht versprechen<br>konnten. Aus dem original im Stuttgart.                                                                                                                                                                                              |
| 97  | Dec. 23         | Memmingen  | verpfändet mit herzog Leopold an den Pilgrim von Buchrein die veste Harperg um 760<br>pfund wiener pf., die sie ihm für dienste schulden. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 96  | 1517.<br>Jan. 5 | Scafuse    | dankt dem rath und der gemeinde von Treviso für die ehrenlezengung die sie seiner<br>sehwester Catharina der herzogin von Calabrien bei deren durchreise widerfahrer<br>liessen, and schreibt ihnen von deh glicklichen forigang seiner angelegenheiten<br>Verei Marca 8,16. — Vorher S. 10 sind die feierlichkeiten und vorsichtsmassregels<br>beschrieben, welche damis in Treviso statt finden.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No. | 1517.        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | Jan. 22      | Rntlingen | verbietet den burgmannen von Achalm fernerhin von den leuten des klosters Zwifalten<br>zu Colberg, Neuhausen und Tettingen eine abgabe an och zu verlangen, zu welcher<br>diese nicht verpfleitet sind. Sulger Annal. Zwifalt. 1,208 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 | Márz 10      | Offenburg | macht gemeinschaftlich mit bischof Johann von Strassburg einen vertrag zwischen den<br>markgrafen Rudolf und Friedrich von Baden einer, und den neunzelm die über den<br>frieden zu Elsasse gesetzt sind onderer seite, zoll nnd geleit betreffend. Wencker<br>App. 197. Schöpflin Iliva. Zar. Bad. 5,357.                                                                                                                                                                                                  |
| 101 | Juni 3       | Neunburch | zieht Gerwoten seinem sehlüsster zu KlosterNeuburg zu rechtern burgrecht ein gesesse dasselhst, dergestalt dass er oder wer das gesesse inne hat ihm und seinen nachkommen herzogen von Oestreich gleich andern bürgern daselbst jährlich dienen soll mit einem halben pfand pfennligen, nämlich mit sechzig pf. auf St. Georieuste und mit den andern sechzig pf. auf St. Michelstat; alles mit genehnitgung seiner genannten brüder der herzoge von Oestreich. Fischer Geseh, vom kloster Neulung 2,3411. |
| 102 | - 23         | Graz      | bestätigt dem markte Kindberg das privileg könig Rudolfs d. d. Wien 9 Mai 1281, einen<br>jahrmarkt anf Peter und Paul betreffend. Schmutz Top. Lex. von Steierm. 2,215<br>nach Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| t03 | Aug. 1       | Wienne    | erlieht in einem an alle reiehsgetreuen gerichteten ausschreiben den grafen Hainald von<br>Geldern und dessen erben in den reiehsfürstenstand. Van Spaen Inleiding tot de<br>hist. van Gelderland 2,94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104 | - 2<br>1518. |           | verleiht den bürgern von Ybbs den blatbann, stock und galgen so weit ihr bargfrieden<br>geht. Chmel Oestr. Geschichtsforscher 1,12 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105 | Jan. 21      | Graz      | ertheilt den bürgern von Mürzzuschlag das privileg, dass sie nur vor ihrem stadtrichter<br>belangt werden dürfen. Steierm. Zeitsehr. 1835. 2,95 extr. nach Lichnowsky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 106 | Febr. 20     | Villaeb   | gelobt für sich and seine brüder dem könig Heinrich von Böhmen mit leib and gut so<br>wie mit land und lenten zu widererlangung seines königreiebes Böhmen und Mäh-<br>rens, davon er ohne recht vertrieben sis, beholfen seinz aw vollen. Hormany Werke 2,128.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107 | Mārz 7       | Wienne    | beurkundet dass der Jude Gitman, der sohn Lebinans, und dessen gesehwister und<br>erben vor ihm bekannten, wie Albert von Ranchenstein und dessen hausfrau ihnen<br>alles was sie ihnen schuldig waren, capital sowohl als zins, bezahlt haben, und erklärt<br>die wegen der nun gedigten schuld gegebenen briefe f    f  t  de Agr2.                                                                                                                                                                       |
| 108 | - 10         | -         | verspricht den bürgern und kaufeuten von Regensburg seinen selirm vor aller unrechten<br>gewalt, und will ihnen zu ihren forderungen an unterthanen und an die münze in<br>Wien verhelfen. Gemeiner Chronik 1,502 extr. Reg. Boie. 5,378.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109 | - 12         |           | zeobst den Gerlach, Wairab, Heinrich, Enich und Johann grafen von Nassau, Simon und Johann grafen von Sponhein; Gerlach herra su Limburg und Luther von Isenburg am ihrer dienste willen jeglichem tansend mark silber zu geben, und auf solches reichsaut, welches inhe berog Ludwig von Biern vorentalit und sie ihm bezeichnen werden, zu verbriefen; verspricht zugleich bei den fürsten zu werben, dass ihnen diese pfandschaften von dem reich besätügt werden. Abschriftlich and laktein.            |
| 110 | - 16         | -         | bestätigt denselben alle briefe die sie von seinen vorfabren am reiche haben, desgleichen auch allen denen die sie in seinen dienst bringen. Abschriftlich aus Idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ш   | - 27         | _         | schlägt gemeinschafülich mit herzog Heinrich und seinen andern brüdern dem Jansen von Capell 800 pfund wiener pf. auf die plandschaft zu St. Lienhart, die dessen vater Ulrich von den königen Rudolf und Albrecht erhalten. Hoheneck Stände von Oestreich ob der Eans 3,71 nach Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                |
| 113 | April 9      | -         | schlägt dem hauptmann in Steiermark Ulrich von Walsee handert mark silber auf dessen<br>pfandschaft zu Uebelpach. Wiener Archiv nach Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 113 | - 12         | -         | weiset den Ulrich von Walsee an, aus den einkünften Steiermarks 300 pfund wiener pf-<br>an Friedrich von Stubenberg zu zahlen. Schmutz Top. Lex. von Steiermark nach<br>Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114 | Mai 19       |           | benrkundet dass der wechsel den Heinrich der amman der rath und die gemeinde zu<br>Ulm gethan haben mit der brüderschaft des dentsehen hanses dasselbat, um erdreich<br>oder wasser der Blaue so weit derselben deutschen berme hofrafte geht, mit seiner<br>gunst geschehen ist. Aus dem Original in Stuttgart. Vergl. Jägér Ulm 346.                                                                                                                                                                      |

| No. | 1518.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | Mai 19  | Neuenbarg    | entscheidet einen streit zwischen den klöstern Garsten und Lilienfeld in betreff der von<br>ersterem angesprochenen zollfreiheit zu Wilhelmsburg. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 116 | Juni 11 | Wienne       | macht zufolge des schiedsspruchs vom 19 Mai dieses jahres eine übereinkunst zwischen den klöstern Lilienseld und Garsten. Hauthaler Recensus 1,169 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117 | _ 13    | Neuenbargi   | weist auf rath Heinrichs königs von Böhmen herzogs von Kärnthen, des hischofs Con-<br>rad von Freising, des grafen Heinrich von Görtz und des grafen von Henneberge<br>(soll wohl Heunburg heissen) in dem streite zwischen der witwo und der tochter<br>des grafen Ludwig de Porchiin auf der einen, und der brüder desselben auf der andern<br>seite, die dem grafen Ludwig im jahr 1314 nm tansend mark verpfändete herrschaft<br>Portenna den erstern zu. Warmbrand Colectanea 1.                                                                                                                                                      |
| 118 | - 16    |              | bewilligt den ankauf des schlosses Schönstein vom grafen Hermanu von Heunburg durch<br>den bischof von Lavaut. Im Johanneum nach Lichnowsky, bei dem der nusstel-<br>tungsort irrig Nürnberg heisst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119 | - 39    | . —          | ertheilt den bürgern von Haimburg die freiheit ihre banweine (soll das heissen die weine welche sie selbst gehaut haben?) in und ausserhalb lands zu verführen, nur nicht nach Wien. Wiener Archiv nach Lichnowsky. Hormayr im Archiv für Gesch. 1827 S. 792 erwähnt diese urkunde zum 19 Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190 | Ang. 11 | Wienne       | genehmigt für sich und für seine brüder von wegen des herzogthums Oestreich die schen-<br>kung von zehn talent jährlicher einkünste zu Oezen, welche Friedrich von Walsee<br>dem kloster Zweil gemacht hat. Ludewig Rel. 4,162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121 | - 11    |              | bestätigt dem kloster Zwetl seine privilegien und ertheilt demselben die gerichtsbarkeit<br>über alle seine unterthanen, doch mit ausnahme des blutbanns. Linck Annales<br>Claravall 1,664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 122 | - 31    |              | belehnt Albrecht den Meltz von Viberg mit allem gut welches dessen vorfahren zu lehen<br>hatten. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 123 | Oct. 7  | _            | belehnt den marschall in Oestreich Dietrich von Pillichdorf und dessen bruder mit dem<br>vom wiener Juden Gutmann erkausten weinzehnten zu Chlaitzing. Wiener Archiv<br>nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124 | - 13    | _            | verleiht Gertrauden der hausfran Otto des Haymen ein haus bei der franenkirche auf<br>der Stetten zu Wien and neuntehalb pfund wiener pfennige burgrechtsgülten. Hor-<br>mayr Wien II, 2,213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125 | - 27    |              | verträgt sich mit Meingoz von Waldeck viztum von Passau, dass das gotteshans und die<br>stadt ihm das hans zn Newenburch um 1800 mark silber zn lösen geben, und setzt<br>birgen wegen deren zahlung. Reg. lloic. 6,308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 126 | Dec. 5  | Judenburg    | gelöbt mit seinen brüdern Albrecht, Heinrich und Olto dem erzhischof Friedrich von Salz-<br>burg hülfe und eutschädigung, wenn herzog Ludwig von Baiern ihretwegen das got-<br>teshaus angreifen sollte; auch wollen sie ihre besatzungen in den salzburgischen<br>städten und vesten selbst verköstigen. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127 | - 5     |              | gelobt mit denselben demselben h ülfe gegen jedermann, besonders gegen die berzege von<br>NiederBaiern, sie wallen ohne ihn keinen frieden schliessen, nnd ihn in seinen rech-<br>ten auf Halle, Wildeneck, Mondsee u. s. w. schirmen. Daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 128 | - 2     |              | dieselben geben demselben 3000 mark damit er ihnen besser helfen möge, nnd verpfän-<br>den ihm dafür burg und stadt Nenmarkt und die burg Arafels, wozn sie auch her-<br>zog Leopolds willebrief verschaften wollen. Daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 129 | - 2     |              | dieselhen stellen demselben genannte bürgen dafür dass sie ihm die vorgenannten pfänder von jetzt bis Georgstag einautworten werden. Daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 130 | _ 13    | apud Scotzam | gestatet der stadt Treviso wegen ihrer treue, quod in jasa civitate utriusque jaris tradi-<br>tiones et acientia quelibte salemniter et generaliter legi possint et studere negotium<br>studio in eisdem (†), concedentes tam studentibas quam legentibus in jam dicta civi-<br>tate, at omnibas et singulis potiatur [potiatur] quibus in aliais generalibus studisis<br>legentes et studentes solidi sant gaudere. Zugleich ermachitigt er den dortigen bischof<br>an geeignete gelchrte nach vorhergeangener präfung das recht zu vorlevangen zu<br>ertheilen. Verei Varca 3,155. Der anssetlungsort sollte wohl heissen: apud Gretzam. |

| No. | 1319    | .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | Jan.    | 1 Greza    | schenkt dem kloster Rein hundert mark um dafür einkunfte zu kaufen mit denen ein priester er-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |         |            | halten worde, der täglich für des königs seelenheil eine messe lese. Pasch et Froelich 2.31.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 132 | -       | 1          | schenkt dem kloster Stainz hundert mark in gleicher absicht. Johanneum nach Lichnowsky,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133 |         | 4 Stirie   | vermehrt die gerechtsamen des klosters Kremsmünster. Paehmayr Selecta historiae (re-<br>mifanensis 1,161 nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 184 | Febr. 2 |            | schreibt der stadt Conegliano welcho von Guecello do Camino beschädigt wurde, dass<br>er denselben von dergleichen abgemahnt habe, und dass er alles zu thun wünsche<br>um ihr frieden and ruhe zu verschaffen. Verei Marca 8,170.                                                                                                                                               |
| 135 | - 2     |            | <ul> <li>emashat dieselbe sich standhaft gegen ihre feinde zu vertheidigen und darin nicht nach-<br/>zulassen, indem er die seinigen zusammenrufen und ihr mit gewaffneter hand zu<br/>h    liße kommen wolle. Verei Marca 8,171.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 136 | April   | 3 apud Gra | zuum schreibt der stadt Conegliano, dass es ihm zwar nicht möglich sei ihr, wie sie gewünscht habe, einen seiner brüder zur hälle zu schicken, dass er jedoch deu grafen Heinrich von Görtz beauftragt habo sie zu schützen, und ihn zu diesem zweck zum pfleger von stadt und grafschaft ernannt habe. Verei Marca 8,173.                                                       |
| 137 |         | 3          | <ul> <li>verbündet sich nebst seinen brüdern mit graf Heinrich von Görtz zu gegenseitiger h  üfer ausser gegen das reich, den herzog von K  ürnthen und den erzbischof von Salzburg.  Wiener Archiv nach Lichnowsky.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 138 | - 1     | 7          | wiederholt dem kloster Stainz den freiheits- und bestätigungsbrief könig Rudolfs d. d. Wien 17 Febr. 1277. Johanneum nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 139 | - i     | 9          | benrkundet dass ihm erzbischof Friedrich von Salzburg unbeschadet der früheren verab-<br>redung den auf Goorgentag festgesetzten termin zur lösung des hauses Arnfels bis<br>Christi himmelfahrt verhängert habe. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                 |
| 140 | Juni 1  | 8 Wienne   | bestätigt dem kloster Zwetl die zum theil mit den von ihm gesehenkten hundert pfund<br>von denen von Puechperch erkuulten einkünfle und rechte zu Schweikers und Siben-<br>landen. Ludewig Rel. 4,160.                                                                                                                                                                           |
| 141 | Juli 2  | ·          | gebietet der stadt Enns das dem kloster Neuburg wegen dortigem weinschank und wein-<br>verkauf von ihm ertheilte privilegiem anzuerkennen und nicht zu beeinträchtigen.<br>Fischer Gesch. von Kl. Neuburg 2,340. Pez Cod. dipl. 3,5 zum 29 Juli.                                                                                                                                 |
| 142 | - 2     | 5          | gebietet seinen an der Donau von Wien bis an die Enns bestellten manthnern das schiff<br>des klosters Neuburg nach dessen alten und nun von neuem bestätigten privilegien<br>manthrei zu lassen. Fischer Gesch. von Kl. Neuburg 2,317.                                                                                                                                           |
| 143 | Aug. 2  | 1 Steier   | beurkundet dass Eberhard von Walsee und dessen sohn mit seinem willen geschworen<br>haben dem berzog Leopold in fristen 3000 mark von der linzer mauth zu zahlen.<br>Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                              |
| 144 | Sept.   | 1 Wels     | schlägt mit seinen brüdern Leopold und Heinrich dem Pilgrim von Buchaim für die gegen<br>Baiern geleistete dienste 340 pfund auf die demselben für 750 pfund wiener pf. bereits<br>verpfändete stadt Hartperg. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                    |
|     | - 2     | 9 Muldorf  | Während Friedrich der Schäne mit seinem bruder Leopold und dem erzhiechof von Salz-<br>burg hier Ludwig dem Baiera und dem herzog Heinrich gegenüberstanden entweichen<br>diese beiden pötzlich am heutigen tage, worauf könig Friedrich Niederflaiern ver-<br>wüstend durchzieht. Chron. Salinh. apud Pez 1,409. Chron. Claustro-Neob. ib. 1,483.<br>Volcmar apud Oeleje 2,500. |
| 145 | Oct. 13 | 3          | verwilligt dem grafen Johann von Nassau mit dem grafen Simon von Sponheim auf fünf<br>jahre den genuss des zolles zu Hammerstein. Arnoldi Nass. Gesch. 1,84 und 3*,128.                                                                                                                                                                                                          |
| 146 | Nov. 2  | Wien .     | giebt auf bitte Heinrichs des Zingen dem frauenkloster zu Tuln die eigenschaft des<br>lehens zu Rasleinderf, mit einem vorbehalt für die schwester Ofmei welche der könig<br>in das kloster bestatet hat. Wiener Archiv nach Lichnowski.                                                                                                                                         |
| 147 | Dec. 13 | 3 Steier   | begnadigt den Heinrich von Walsee, ob er oder dessea söhne ohne leibeserben abgehen,<br>dass dann die vesten Hertenstein und Kollmüntz unter andern östreichischen leben<br>auf seines enkels sohn nud tsehter fallen. Wiener Archiv anch Lichnowsky.                                                                                                                            |
| 148 | 1520    |            | bestätigt dem kloster Kremsmünster alle aeine gerechtsamen. Pachmayr 1,163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 149 | Jan. 13 | Gretza     | verbietet den bürgern in Tiffer flüchtige eigenleute der carthause Geyrach bei sich aufzu-<br>nehmen. Pusch et Froelich 2,144.                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 1520.   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 | Jan. 2  |               | giebt den bürgern des raths zu Wien anf ihre bitte und mit rath seiner landherrn ein<br>rechtbuch zu haben, und daran zu schreiben alle die recht, die sie mit gemeinem<br>rath und bei dem eide, den sie ihn geschworen haben, erfinden, solche stet und<br>unzerbrochen ewiglich zu behalten, dem armen als dem reiehen. Ranch Script. 3.5.                                                |
| tSt | - 3     | Gretza        | ertheilt den Rackersburgern für ihre handelswaaren die zollfreiheit durch Oestreich und<br>Steier. Johannenm nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 152 | - 2     | '   -         | ertheilt der carthause Maurbach die froiheit, dass der prior in geschäften des klosters aus-<br>ser Wien überall mit vier pferden soll freigehalten werden wenn er an den königli-<br>chen oder herzoglichen hof in Oestreieh oder Steiermark reiset. Wiener Archiv nach<br>Lichnowsky.                                                                                                      |
| 153 | - 3     | 0 -           | gestattet dem Conrad von Anfenstein, dass er im falle eines krieges zwischen ihm und<br>Illeinrich (könig von Böhmen) herzog von Karnden mit den vesten Iloheneek Sach-<br>senwart und Sachsenfeld und den gätern die er von graf Heinrich von Görtz gelöset,<br>still sitzen durfe. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                          |
| £54 | Marz 2  | 7 Judenburg   | bestätigt dem stifte St. Lamprecht ein privileg herzog Friedrichs von 1243. Johanneum nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 155 | - 2     | 9             | gelobt dass er den frieden und die stallung, welche Burkard von Ellerbach zwischen ihm und<br>seinen brüdern einerseits und den bürgern von Augsburg andrerseits von nun an bis<br>Martini und dann auf zwei jahre gemacht hat, halten wolle. Duellius Frid. pulcher<br>80. Fugger Spiegel der Ehren 284.                                                                                    |
| 156 | April 1 | 9 in Pozano   | schlögt den Gerlach, Walrab, Heinrich, Emieho und Johann grafen von Nassau, Gerlach herrn von Limburg und Luther von Isenburg wegen ihrer getreuen dienste tausend mark silber auf die burg Chaltzmuid und die studt Wezlar sammt allem zubehör mit ansnahme des ungelds. Hosse Dies, de superioritate territoriali in Wezl. Gött. 1752. 4. S. 1. Ulmenstellen Gesch. von Wezlar 1,250 ext.) |
| 157 | - 2     | 0             | beurkundet dass Heinrich von Grissenberg mit seinem willen genannte vom reich verpfandete g\u00e4ter, namentlich den hof zu Helfenstswile, von Ulrich von K\u00f6nigseck um f\u00eanfan in sich gel\u00f6set und dadurch p\u00edandinhaber geworden sei. Tsehudi \u00e40.20                                                                                                                  |
| 158 | - 5     | 0             | genehmigt ind bestätigt dem predigerkloster zu Botzen zwanzig mark veronesischer pfen-<br>nige jährlicher einkünfte, welche graf Heinrich von Görtz demselben auf seinen zoll<br>in Antro angewiesen hat. Chmel Oestr. Geschichtsforseher 1,574.                                                                                                                                             |
| 159 | - 5     | 4 Brisen      | gestattet mit seinen brüdern Leopold und Heinrich dem landesbauptmann in Steier Ulrich<br>von Walsee die morgengabe und widerlage seiner eheliehen hansfrau im betrage von<br>1400 mark silber anf die ihm für diese summe verpfündeten güter Semryach, Laufang<br>und in der Schrenz anzuweisen. Wiener archiv nach Lichnowsky.                                                             |
| 160 | Mai 2   | 6 Graz        | bekennt dem erzbischof Friedrich von Salzburg für den schaden, den dieser von seinem<br>darchfahren und lagern in Baiern im vorigen herbst genommen, 1200 mark silbet<br>schuldig geworden zu sein, und verspricht ihm diese in terminen aus den einkünften<br>von den Juden und der manze in Wien zu entrichten. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                             |
| 161 | - 1     | 7 Steier      | ertheilt mit zustimmung seiner brider den bürgern von Rottman in Steiermark alle rechte<br>welche die andern dortigen städte haben, namentlieh auch niederlagsrecht. Johan-<br>neum nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                         |
| 162 | Juli 1  | 3 Linz        | ertheilt dem stift St. Florian einen bestätigungsbrief aller rechte, welche demselben seine vorfahren am reich verlichen hatten. Stülz Gesch. von St. Florian 44.                                                                                                                                                                                                                            |
| 163 | Aug.    | 5 apud Grezan | sehreibt dem landschreiber in Steiermark und dem richter in Voytsperg, dass sie dem<br>kloster Rein die beholzigung im Sedingerwald gestatten mögen. Pusch et Froelieh 2.32 extr                                                                                                                                                                                                             |
| 164 | -       | 5             | gebietet dem richter und den amtleuten in Aussee, dem kloster Rein die gebührende quantität salz bei geldstrafe verabfolgen zu lassen. Ebendas.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 165 | - 1     | 0 Indenburg   | bewilligt der stadt Bruck an der Muhr einen jahrmarkt auf Martini mit allen rechten wie<br>Grätz und Leoben haben. Wartinger Bruck 10 nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 166 |         |               | verpfandet dem Ladwig Koupphingen annnan zu um fünfzehn mark silber gewisse<br>einkünfte im amt Biberach. Aus dem original in Stuttgart, dessen hälfte jedoct<br>abgefanlt ist; die jahreszahl 1320 und die erwähnung des St. Augustinstags lasser<br>jedoch keinen zweifel, dass diese urkunde hierher gehöre, und zwar zwisehen der<br>21 Aug. und 4 Sept.                                 |

| No. | 1320   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167 |        | . bi Sultz   | (in den gezelten) halt es genehm, dass sein bruder herzog Leopold den grafen Ulrich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 168 | Oct. 2 | Gruningen    | Part mit der burg Tattenried belehnt hat. Herrgott Gen. 3,615.<br>bezengt für sich und seine brüder, dass sie Conraden von Weinsberg wieder zu gnaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |        |              | aufgenommen, und dieser ihnen gelobt habe, wider Ludwig von Baiern mit sechzig,<br>helmen zu dienen, wofür sie ihn 2000 mark silber dienstgeld zusächern, auß für den<br>erlittenen schaden ihm tansend pfund heller anszurichten geloben. Wiener Archiv,<br>welches auch Coarnads gegenbrief besitzt. Nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 169 | Nov.   | -            | verpfändet dem herzog Leopold die innere und äussere vogtei St. Gallen um 800 mark<br>silber constanzer gewicht. Ebendaselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170 | - 1    | Wimpfen      | bestätigt den härgern von Halle die von seinen vorfahren den königen Rudolf und Albrecht<br>erhaltene befreiung von auswärtigen gerichten, und verordnet insbesondere, dass sie<br>niemand vor das weltliche gericht zu Wirzbarg lade, dergestalt dass alle dort gegen<br>sie erwirkte urtheile nichtig sein sollen. Aus dem original in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171 | - 1    | 6            | thut denselben zu einiger erleichterung der verluste nad bedrängnisse die sie seither aus-<br>gestanden haben die gnad, dass sie von jetzt bis Martini und dann ein jahr lang von<br>aller steuer frei sein sollen. Aus dem original in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172 | - 1    | 6            | gebietet dem rath zu Wimpfen die dortigen canoniker in den häusern die sie und ihre<br>vicare bewohnen derselben freiheit geniessen zu lassen, deren sie sich zu könig<br>Rudolfs zeit erfreuten. Aus dem original in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173 | - 1    | 7            | gebietet der stadt Halle das von ihm in achntz genommene kloster Comburg vor gewalt-<br>thätigkeiten zu schützen. Aus dem original in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174 | - 1    | 8            | nimmt das stiftscapitel zu Wimpfen mit allen gütern und rechten die demselben könig<br>Rudolf schenkte in seinen schutz. Aus dem original in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 173 | - 1    | 8            | gebietet dem rath zu Wimpfen das dortige stift nicht gegen seine freiheiten zu belästi-<br>gen. Aus einer abschrift in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 176 | - 1    | -            | verspricht dem grafen Berthold von Henneberg alle privilegien seiner vorfahren am reich<br>and verlangen zu bestätigen, amentlich in bezug auf das sekholos Schauenberg; fer-<br>ner verzichtet er nebst seinen genannten brüdern auf alle ansprüche an die in Fran-<br>kealand (in terra Franconie) gelegenen güter, welche genannter graf Berthold von<br>ührer sekwester Anna der markgräfin von Brandenburg und deren sohn Johann erkaufte.<br>Sekultes Gesch, von Henneberg 1,437. An dem sinnlichen tage stellte Bertholds sohn<br>Heinrich dem könig einen dienstreven aus. Wiener Archiv mach Lichnowsky. |
|     | 1521   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177 | Jan.   | Ravenspurch  | bestätigt der stadt Ravensburg das eingerückte privileg könig Albrechts d. d. Constanz<br>16 März 1299. Lünig 14,213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178 | -      | 6            | bestätigt dem kloster Weingarten das eingerückte privileg könig Rudolfs d. ellm 12<br>April 1274, worin das privileg könig Friedrichs 1 von 1153, doch öhne angabe des<br>jahrs, enthalten ist. Or. nit monogramm und trefflich erhaltenem siegel in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179 |        | 5 Baden      | nimmt gemeinschaftlich mit seinen brüdern Leopold, Albrecht, Heinrich und Otto das vof<br>seiner und ihrer mutter gestiftete kloster Königsfeld im constanzer bisthum in schutz,<br>und ertheilt demselben genannte freiheiten. Neugart Cod. dipl. 2,402. Solothurner<br>Wochenbl. 1829 S. 664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 180 | -      | 15           | transsumirt und bestätigt dem kloster Engelberg in constanzer dioces das privileg könig<br>Heinrichs d. d. Cremona 16 Mai 1311 wegen Uffkirch. Neugart Cod. dipl. 2.401,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 181 |        |              | beurkandet den gegenseitigen erbrettrag über ihre lehen, welchen graf Johann von Habs-<br>burg und der minderjährige graf Wernher von Homburg unter dem beistande seines<br>vogtes griene Ulrichs von Pfirt vor ihm abgeschlossen haben. Glafey Anecd. 296.<br>Ludewig Rel. 10,208. Baumann Vol. Cons. 86. Herrgott Gen. 3,616 aum 17 Feb.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 182 | -      | 18           | verleiht dem grafen Johann von Nassau in anerkennniss seiner bewährten dienste für<br>dessen orte: Beilstein Mengerskirehen und Haymawe (letzteres bei Löhnberg) gnuden<br>und rechte wie andere städte des reichs haben. Abschriftlich aus Idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 183 | Márz   | 11 Rynvelden | erheilt der stadt Regensburg, welche eine gesandtschaft an ihn abgeordnet hatte mit der<br>werhung, dass er ihr seine hald wieder schenke und keinen schaden zufügen lasse,<br>an diesem und am folgenden tage drei nitwulden derwi nihalt nicht nicht angegelen<br>wird. Gemeiner Chronik 1,821. In deren einer jedoch er die burgerschaft in seine                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | 1321.    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |            | huld gnade and schirm nimmt und ihr alles verzeiht was sie wider ihn gethan hat<br>Reg. Boic. 6,34. — Hieraus geht zugleich hervor, dass die urkunden welche die<br>Regesta Boica am dieselbe zeit Ludwig den Baiern in Regensbarg ausstellen lasset<br>anderswohin gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 184 | Márz 28  | Baden      | schenkt dem kloster St. Blasien im Schwarzwalde das halbe schiff in Tottingen bei Clin<br>genau. Gerbert Hist. nigr. silv. 3,261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 185 | April 23 | Kempten    | verordnet dass wenn schädliche leute in das gericht zu Lindau kommen der kläger mi<br>sechs eideshelfern sie überführen könne. Lünig 13,1299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 186 | - 26     |            | bekennt dem grafen Johann von Nassau 3000 mark silber schuldig zn sein, und schläg<br>ihm diese auf die barg Greifenstein als pfandlehen in welches sein bruder Heinrich<br>nachfolgen soll. Zugleich gestattet er ihm diese barg nen zu erbauen. Arnold<br>Nass. Gesch. 39,129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 187 | Juni 1   | Wienn      | eignet dem kloster Lilienfeld die lebensgüter, welche dasselbe von Rapoto von Wildel erkauft hat. Hanthaler Recens. 1,169 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188 | - 14     |            | Pfingstoctave. Der k\u00fcnig ist mit seinen br\u00e4dern gegenw\u00e4rtig bei den Predigern, wo der<br>neuebischof Albert von Passau seine erste messe liest. Chron. Clanstr. Neob. apud<br>Pez 1,484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - 18     |            | erlanbt dem kloster Lilienfeld für handert pfund die er demselben zu seinem seelenheil<br>geschenkt hat zehn pfund jährlicher einkünste zu kansen. Hantbaler Recens. 1,169 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 189 | Juli 15  | Wels       | beurkundet die übergabe sämmtlicher güter Eberhards von Walsee an seinen sohn Eber-<br>bard. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190 | 28       | Patavie    | bestätigt und transsmirt dem kloster Metten ein privileg berzog Albrechts von Oestreich<br>von 1291, in welchem ättere privilegien könig Rudolfs und herzog Leopolds enthalten<br>sind. Mon. Boic. 11,458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191 | Sept. 6  | Jadenburg  | verleiht dem Heinrich könig von Böhmen and herzog von Kärnthen das vicariat der stadt<br>und des gebiets von Padan. Wiener Archiv nach Lichaowsky. Vergl. Baumans<br>Vol. Cons. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1322.    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 192 | Febr. 13 | Wienne     | bestätigt dem kloster Lilienfeld das mit von ihm geschenktem geld angekauste gut Inzes-<br>rent. Hanthaler Recens. 1,169 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 193 | 16       |            | erlanbt dem Ulrich Schenk von dem Reutte, dass er genannte kleine pfandschaften an<br>sich lösen möge. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194 | Marz 30  |            | bewilligt dem Conrad von Owenstein nnd seinen söhnen jährlich von Marchburg auf der<br>Drau oder auch zu land dreissig fuder wein nach Kärnthen anf ihre vesten mauth-<br>frei führen zu dürfen. Wiener Archiv nach Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 195 | April 16 | Columbarie | befreit die bürger von Beru von fremden gerichten. Soloth. Wochenbl. 1828 S. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 196 | - 18     | -          | bestätigt denselben alle rechte und gute gewohnbeiten, welche ihnen kaiser Friedrich II<br>verbrieft hat. Soloth. Wochenbl. 1828 S. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197 | - 18     | -          | best\u00e4tigt der stadt Solotharn die von den k\u00fanigen Radolf, Albrecht und Heinrich erhaltenen freiheiten. Soll irgendwo im Soloth. Wochenbl. abgedruckt sein nach Hormayr Archiv 1819 S. \u00e40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198 | 23       |            | verspricht dem grafen Chunrat herrn von Freiburg, Friedrichen seinem sohn, der stadt<br>Freiburg und den rittern von Endingen, dass er denen von Usenberg nicht beholfen<br>sein wolle, wenn diese die von seinem bruder herrog Loopold mit ihnen gemachte<br>sühne brechen sollten. Schreiber Urkb. von Freiburg 1,244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 199 | - 24     |            | bestätigt dem kloster Interlachen seine freiheiten, insbesondere den brief könig Fried-<br>richs II d. d. Hagensu 10 Febr. 1220. Soloth. Wochenbl. 1828 S. 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200 | Mai 25   | Offenburg  | schreitt dem pabst Johann XXII, dass er anf den rath des königs Robert von Sicilieu und zur chre, der kirche seinen bruder herrog Heinrich von Oestreich mit einem entwerten ansehnlichen heere nach der Lombardei geschiekt habe am die lente und das lande von Brygein zu regieren. Zugleich beglanhigt er beim pabst eine gesandtechaft ebestehend ans dem abt Coarad von Sidem, dem Johann Truchsess von Diesenhofen seinem hofmeister, and Herbort von Symonig dem bofmeister der königin. Raynaldig § 8. — Vergl. wegen dieser ohne bedentende folgen verübergangenen expedition Maloeius spand Muratori 1,900. Villani lib. 9 cap. 142. |

177

| No. | 1522.         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | Juni 13<br>18 | Scafusa            | bestätigt der stadt Pfullendorf ein eingerücktes privileg könig Rudolfs. Abschriftlich von Hugo-<br>giebt dem Rudolf von Hedden, seinem verwandten, dem Johannes de Turri berra von<br>Castellio in Wallis und dem meister Hermann von Stechra volle macht und gewalt                                                                                                                                                                                                                             |
|     |               |                    | namens seiner von den at\u00e4den und gemeinden, edeln und vasallen in der Lombardei<br>deu eid der treue zu empfangen und ihre privilegien zu best\u00e4tigen. Giulini Memo-<br>rie. Cout. 1,553.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 203 | Aug. 7        | Wien               | verleiht dem hause, welches das erzstift Salzburg von Peter Panhalm zu Wien gekauft<br>hat, dieselbeu freiheiten welche der salzburger hof geniesst, mit dem es vereinigt<br>werden soll. Wiener Archiv nach Liehnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Sept. 28      | prope Mul-<br>dorf | (iu prais Emphingen) Schlacht um das reich gegen Ludwig den Baiern, welchem könig Johann von Böhmen beistand. Friedrich, der seinen aus Schwaben heranzis-henden und schon bis in die nähe des klosters Fürstenfeld gekommenen bruder Leopold nicht abgewartet hatte, wird geschlagen und uebst seinem bruder Heinrich gefangen; aber er hatte nach der schönen deutschen erzählung bei Pez 1,1002 so ritterlich gestritten «Juss man im gab den preiss das in allem dem streit nie besser ritter |
|     |               |                    | gewesen wäre, er vacht so mandieich das khaiu man chueseren man iu streit ye<br>gesechen hiet- während Lawiig persönlich das treffen verarieden haben soll (Albert.<br>Arg.) und gegeu die kriegssitte der zeit, nach welcher der sieger drei tage auf dem<br>schlachtfeld auszuharren hatte, noch am abeud des schlachttages gegen Oettingen<br>sich zurückzug. Volkmar apud Oefele 2,520.                                                                                                       |
|     |               | Trausnicht         | (an der Nab nördlich von Regensburg) Hierher in die burg des viztums Weiglin lässt<br>Ludwig deu gefangenen bringen. Deutsche erzählung bei Pez 1,1002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 301 | Dec. 2        |                    | entlässt die städte Laudau und Annweiler der ihm geleisteten huldigung. Birnbaum Geseh. von Landau 86 extr. Schöpflin Als. ill. 2,401 extr. hat uur den monat aber keinen tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1525.         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 205 | Marz 13       |                    | Erste sühne zwischen Ludwig und Friedrich, verhandele durch graf Berold von Henne-<br>berg und Dietrich den Pillichnofern marschal in Oestreich, Friedrich verzichtet auf<br>das reich, wird freigelassen, verspricht aber, wenn er die sähne uicht zum vollzug<br>bringen könne, all Johannis uach Trausnicht ins gefängniss zurückzukehren. Nähe-<br>res in Ludwigs Regesten.                                                                                                                   |
|     | April 23      | _                  | Ludwig kommt hier an, befreit den Friedrich aus dem gefängniss und behält ihu fortan als freund bei sich. Petr. Zitt. apud Dobuer 5,399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 206 | Mai 8         | Wyen               | schenkt der carthause Maurbach mit einwilligung seiner brüder ein haus in der färber<br>strasse zu Wien nebst einer kelter. Steyerer Comment. 2 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |               |                    | Rückkehr zu Ludwig dem Baiern um Johannis weil sein bruder herzog Leopold der zu<br>Trausnitz geschlossenen sühue nicht beitreten will. Es folgen nun verhandlungen<br>um einen für Friedrich günstigeren vertrag herbeizuführen. Villani ilb. 9 cap. 283 u. 316.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 207 | Sept. 1       | München            | bekennt als herzog in Oestreich und in Steier, dass er sich unterwunden habe als treuen-<br>häuder der ehewirfin und der kinder seines herrn des römischen königs Ludwig und<br>ihres laudes zu Baiern und ihrer sonstigen besitzungen, ihrer und der in des königs<br>namen, wann der im lande uicht ist, zu pflegen als ihr pfleger, desgleichen auch                                                                                                                                           |
| 208 | - 3           | _                  | wenn Ludwig surbt bis dessen kinder volljährig sind. Westenrieder Neue Beitr, 3,400. giebt gemeinschaftlich mit könig Ludwig dem herzog Heinrieh von Kärnthen in dessen streitssche mit Can della Scala eine zusicherung wegen Padua. Vergl. Reg. Lud. No. 836. — Friedrichs an dem im wiener archiv befindlichen originale hängendes                                                                                                                                                             |
| 209 | - 4           |                    | secretsiegel hat nach Lichnowsky den reichasdler.  rtranssumirt gemeinschaftlich mit könig Ludwig eine urkunde des Can della Scala, worin dieser sie als schiedsrichter in seinem streit mit horzog Heiurich von Kärnthen auerkennt. Verall. Ref. Lud. No. 837.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 210 | - 4           |                    | macht gemeinschaftlich mit könig Ludwig einen waffenstillstand zwischen berzog Heinrich<br>von Kärnthen und Can della Scala. Vergl. Reg. Lud. No. 838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 211 | - 5           |                    | Vertrag mit könig Ludwig wegen gemeinschaftlicher regierung des römischen reichs.<br>Vergl. Reg. Lud. No. 839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 213 | - 6           |                    | befiehlt als herzog von Oestreich und Steier seinen beamten in Oestreich, dass sie die<br>bürger von München nach der ihnen von seinem grossvater könig Rudolf ertheilten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 1526.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |             | freiheit ehen so zollfrei lassen sollen, als die von Regensburg. Bergmann Gesch<br>von München öß; hier ist auch das anhängende siegel ein einfacher adler mit brust<br>schild und der umschrift -Secretum Friderici - abgebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Jan.     |             | An diesem tage trat ihm Ludwig der Baier zu Ulm das reich ab in einer noch nicht gan:<br>anfgeklärten urkunde. Vergl. Reg. Lud. No. 838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 213 | -        |             | verspricht dem grafon Bertold von Henneberg wegen der von diesem dem reiche geleiste ten dienste alle privilegien zu hestätigen welche er von knissern und königen han anneutlich auch die briefe die ihm könig Ludwig zunser bruder- gegeben hat, mi alleiniger ausnahme, dass er auf der stadt Schweinfurt ausser dem was er bereit auf derselben hat noch tansend mark siblere, die gilten zu Lübeek aher nur lebens länglich haben soll. Baumann Vol. Cons. 100 mit siegelbild. Hön Chron. Cob. 51 Dnellins Frid, pulcher 60, Olenschlager Stanstagesch. 141.                                                                                                                                                    |
| 214 | Febr. 10 | iu Selsa    | belehnt seine br\u00e4der Lupold, Albrecht, Heinrich und Otto, weil sie mit ganzer kraft f\u00e4 seine erh\u00fchung und die erhaltung des r\u00fcmsiehen reichs sich bemilht, mit den in Burgund gelegenen g\u00e4tern des Hartmann gra\u00e4en von Kiburg welche dem reiche durei den an demselben von dessen bruder Eberhard begangenen mord ledig geworden Ludewig Kel. 4/214. Solchi. Wochenli 1499 S. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 265 | - 10     |             | verspricht seinen brüdern, die ihn, als er und sein reich von den feinden an den ran- des untergangs gebracht war, allein vor andern reichsfürsten mit dem schild des guter willens und dem helm der treno deckten bis endlich jetzt die dinge zu ruhe und frie den gebracht worden, zum ersstz ihres schadens 20000 mark silber, und verpfünde ihnen dafür: die stadt Schafhausen, die stadt und vorgei St. Gallen, die stadt und das patronat in Pfalndorf, stadt und schloss Rheinfelden, stadt und patronat Nüchhau sen, schloss und stadt Kaisepeberg, stadt und patronat Khenheim, stadt und kloster vogtei Sels, das thal Uri nnd die vogtei über Dissentis. Kurz Oestreich unter Fried rich dem Schönen 200. |
|     | Mārz 00  | Judenburg   | Hier orhält Friedrich die nachricht, dass sein bruder Leopold am 28 Feb. zn Strassburg gestorhen sei, und beklagt dessen verlust: -O dux ducum, gloria militum, timor et ter ror hostium! O patrie germane decus singulare! Quid mihi jam proderit te subtracto' Quid me desolatum in huius seculi fluctibus reliquisti? - Leob. apud Pez 1,928.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 216 | - 22     |             | bestätigt dem stift Innichen seine schenkungen und freiheiten. Sinnacher Gesch. von<br>Brixen 5,133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 217 | April 30 | llagenowie  | giebt dem premonstratenserpriorat zu Hagenau ein privileg. Schöpflin Als. ill. 2,359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 218 | Mai 10   | Offenburg   | verleibt dem bischof Johann von Strassburg seinem kanzler für dessen stadt Oberkirchet<br>alle rechte, freibeiten und gewohnheiten wie Offenburg hat. Wencker von Ausbür<br>gern Cont. 41. Banmann Vol. Cons. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 219 | Juli 4   | Schafhausen | ermächtigt seinen bruder (welchen?) zwischen seiner tochter und herzog Heinrich in<br>Baiern eine heirath zu machen. Oefele 2,137 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 220 | Aug. 17  |             | verleiht dem Deutschordenshaus zu Virnsperg das ihm und dem reich zuständige patrona<br>zu Windsheim. Reg. Boic. 6,203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 221 | Sept. 22 |             | giebt dem Heinrich von Hall amman zu Ulm wegen seiner treue und seinen dienster<br>sechzig mark silber, und verpfändet ihm dafür dreissig pfund heller einkünste von<br>bann der becker und gewandmacher in Ulm. Oefele 1,735. — Diese urknnde wurde<br>von könig Ludwig zu Ulm am 12 Dec. 1326 wörtlich wiederholt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 222 | Oct. 9   | Baden       | bestätigt der stadt Erfirt die von seinen vorfahren am reich Rudolf und Albrecht erhal<br>tenen privilegien. Baumann Vol. Cons. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 223 | Dec. 28  | Insprucka   | verleiht geneinschaftlich mit seinen brüdern Albrecht und Otto dem carthänserklostet<br>Allerbeiligenthal in Manrbach das patronatrecht zu Stilfrid in passauer dioees. Duel-<br>lius Frid. pulcher 73. Pez Script, Austr. 2,344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |          |             | Unterredung mit dem aus Baiern nach Trient ziehenden könig Ludwig. Aber nicht sehn freundlich tremnten sie sich von einander. Heinr. Rebdorf apud Freber J.612. — An 4 und 3 Jan. stellte Ludwig in Insbruck urkunden aus. Herzog Albrecht war damalauch in Insbruck wie eine von ihm am 33 Dec, ausgestellte von Lichnowsky erwähnte urkunde erziebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No. | 1327.    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224 | Jan. 28  | Marchhurg     | beurkundet den rechtsspruch der landthaidung, dass kein richter zu Marchburg in kleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 225 | Febr. 28 | in mooasterio | sachen über klostergut recht zu sprechen hahe. Johanneum nach Lichuowsky.<br>erlässt zu gunsten des klosters Rein ein beschlischreiben an die beamten in Aussce, ähn-                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |          | Runensi       | lich wie am 5 Aug, 1320. Pusch et Froelich 2,33 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 226 | Márz 5   | Neustadt      | erlaubt den hürgeru von Neustadt die üherzinsen (?) im dortigen burgfrieden von pfaffen<br>und laien an sich zu lösen. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 227 | - 15     | Wienne        | erneuert nnd hestätigt der hoseapelle zu Wien ein von seinem oheim herzog Rudolf<br>erhaltenes privileg. Duellius Frid. pulcher 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 228 | - 15     |               | stiftet gemeinschaftlich mit seinen brödern Albrecht und Otto das Augustinerkloster in<br>Wien. Herrgott Mon. Anstr. 1,226. Czerwenka Annal. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 229 | April 5  |               | verordnet, dass zwischen Nenburg und Krems keine niederlage noch aufschüttung sein<br>soll, weder zu Siockerau noch Triebensee oder sonst. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 230 | Mai 23   |               | trägt dem burggrafen zu Starchenberg nnd zu Pätten auf, niemanden zu gestatten den<br>Cherbach, welchen herzog Leopold der alte deu bürgern von Neustadt gefreit hat,<br>auf die wiesen zu leiten ausser wo das von alters herkommen ist. Ebendaselbst.                                                                                                                                                                                       |
| 231 | Juni 15  |               | bestätigt den bürgern von Stockerau ihre privilegien in bezug auf den vertrich mit getraide,<br>wein und holz, wie ihm solche die landherrn in Oestreich bewiesen haben. Lude-<br>wig Rel. 4,288.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 232 | _ 20     |               | ertheilt dem carthauserkloster Allerheiligenthal zu Maurbach in der dioces von Passau,<br>seiner stiffung, welchem er schon früher die kirche St. Leonhard und die zu Scheibs<br>incorporirt hat, verschiedeno gnaden, namentlich steuerfreiheit seiner leute, gerichts-<br>barkeit über dieselben u. s. w. Duellius Frid, pulcher 8b. Pez Script, Austr. 2,346.                                                                              |
| 233 | - 21     |               | macht sein testament, dessen vollstrecker der prior von Maurhach und die ähle von Sal-<br>mansweiler und Wettingen sein sollen. Es enthält hauptsächlich vermächtnisse an<br>viele genannte kirchen und klöster, an das hospital in Nüochen, dann auch an städie<br>welchen er nad sein verstorbener bruder Rudolf etwas schuldig geblichen sind oder<br>deren einswhener erschaden gelahn hat. Baumann Vol. Com. 28. Cærewnak a Annales 349. |
| 234 | - 26     |               | geern einwonner er senden geinan nat. Daumann vol. Cons. 22. Czerwena a Annales 31. gicht von seinet und seiner hrüder wegen dem wiener hürger Otio dem Haynnes die wer- der innechalb des Donauarmes vor dem rothen thurm zurück, die bisher der pfarrer von Wien inne hatte. Hormary Wien 1, 2,71.                                                                                                                                          |
| 235 | Juli 3   |               | stiftet das siechenspital für dreizehn kranke vor dem Werderthor zu Wien. Ogesser<br>Besehr, der Stephanskirche, Anh. 54 note nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 236 | Aug. 13  | Chremsa       | genehmigt und bestätigt gemeinschaftlich mit herzog Albrecht von Oestreich das von ihrem<br>bruder herzog Otto gestiftete kloster Sancta Maria in Neomonte in salzburger dioces.<br>Dueflius Frid. pulcher 60.                                                                                                                                                                                                                                |
| 237 | Sept. 9  | Wienne        | verspricht nebst seinen brüdern Albrecht und Uto aus freundschaft gegen die grafen von<br>Savoi, dasjenige aufrecht zu erhalten und zu schirmen, was ihr oheim Heinrich (ver-<br>triebener) könig von Böhmen und herzog von kärnlten seiner braut der gräfin Bea-<br>trix von Savoi an schlössern leuten und einkünften als widerlage und wittum ver-<br>schrieben hat. Steyreer Comm. 24.                                                    |
|     | 1328.    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 238 | Jan. 22  | Wels          | thut den bürgera von Wels die gnade, dass sie fürter ihren markttag an dem mittwoch<br>haben sollen in aller der weise als sie ihn vorher am samstag hatten. Kurz Oest-<br>reichs Handel 443.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 239 | Febr. 1  | Wienne        | ersucht den bischof Albrecht von Passau, dass er den priester Friedrich von Mistelbach<br>mit der vicarie is Awrostal, deren patronat dem könige zusteht, investiren möge.<br>Reg. Boic 7,245.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 240 | Mai 11   |               | bestätigt die von seines bruders herzogs Alhrechts wegen zwischen dem aht von Admont<br>und dem Juden Putzleiu wegen 300 mark silber gemachte taidung. Wiener Archiv<br>nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 241 | Sept. 21 | Prukka        | (super fuvium Saar) kurukundet gemeinschaftlich mit seinen briddern den herzogen Albrecht<br>und Otto von Oestreich nud Steier den zwischen ihnen einerseits und dem könig<br>Karl von Ungarn andereseit geschlossenen frieden. Spiess Archivarische Nehmar-<br>beiten 1,7. — Etwas später erfolgte der noch nicht bekannt gemachte frieden mit<br>könig Johans von Böhmer.                                                                   |

| No. | 1528.            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 | Nov. 25          | Loub              | stellt mit herzog Albrecht für den grafen Albrecht von Görtz und im fall seines früheren<br>todes für dessen brüder Meinhard und Heinrich einen schuldbrief aus wegen 400 mark<br>silber dienstgeld. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1529.            |                   | and dienogeta Wiener Ment Membrowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 243 | Jan. 22          | Graecii           | giebt dem kloster Rein ein immunitätsprivileg für sein haus zu Bruek an der Mnhr. Pusch et Froelich 1,33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 244 | April 14         | Wien              | verspricht gemeinschaftlich mit herzog Albrecht von Oestreich dem grafen Albrecht zu<br>Ortenberg den schaden zu ersetzen den er in ihrem dienst gegen den könig von<br>Ungarn und gegen den von Böhmen nehmen möchte. Lünig 23,1839. Baumann Vol.<br>Cons. 146. Duellius Frid. pulcher 89.                                                                                                                                                                                                                          |
| 245 | Mai 1            | Winchel-<br>berch | giebt dem Chunrad von Alara und Alhait seiner schwester eine ode hofstätte in dem Her-<br>zogenhof zu kluster Neuburg, die sie bauen, und wovon sie und ihre rechtsnachfolger<br>ihm und seinen brüdern dienen und jährlich sechzig wiener pfund auf St. Martinstag<br>geben sollen. Fischer Gesch, von Kt. Neuburg 2,339.                                                                                                                                                                                           |
| 246 | Juni 29          | Graz              | bewilligt mit seinen brüdern Albrecht nad Otto dem kloster Neuburg salz aus den sieden<br>zu Hallstadt, und sehenkt demselben ein dortiges barglehen. Wiener Archiv nach<br>Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 247 | Sept. 8          | Wienne            | bestätigt den gewaneschneidern zu Ybbs ihre hergebrachten privilegien, namendich dassen<br>niemand dasselbst gewande nach der elle verkaufen soll als wer in ihrer zunft ist, alle<br>und dass fremde feine tächer insbesondere lombardische daselbst nur stäckweis ver-<br>kanft werden därfen. Dessgleichen bestätigt er den dortigen beckern und metggern en<br>ihr herkommen, mit vorbehalt jedoch dass die rabmannen darüber erkennen sollen<br>wen sies allauthener verkaufen. Chauel Geschichtsforseher 1,12. |
| 248 | - 24             | Graz              | ertheilt dem carthäuserhaus St. Johannsthal zu Seitz in der dieces von Aquileja eine<br>umfassende bestätigung seiner privilegien rechte und freiheiten. Duellius Frid. pulcher 83,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 249 | Oct. 17          |                   | bestätigt der earthause Geyrach deren von seinem vater herzog Albrecht bereits bestä-<br>tigte privilegien. Johanneum nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 250 | - 27             |                   | befiehlt den baronen, landschreibern, richtern, amteuten, geschwornen, bürgern und allen<br>gemeinlich in Steiermark die von ihm der earthause zu Seitz ertheilten privilegien<br>unverbrüchlich zu halten. Duellius Frid. pulcher 96.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 251 | - 27             | _                 | bestätigt dem Deutschordenshaus zu Grätz ein inserirtes diplom herzog Friedrichs des<br>Streitbaren d. d. Erpnrch 28 Oct. 1233. Pusch et Froelich 2,193 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1550.            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Jan. 13          | Guttenstein       | Todestag in der octave von Dreikönig. Loob. apud Pez 1,930. Chron. Clanstr. Neob. ibid. 1,487. Er wurde in dem von ihm gestifteten kloster Mauthach begraben. Banmann Vol. Cons. 50 beschreibt das grab wie er es nach der zerstörung des klosters durch die Türken im jahr 1683 zu seiner zoit wiederhergestellt fand.                                                                                                                                                                                              |
|     |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1296.            |                   | Johann von Böhmen. 1510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Aug. 10          |                   | Geburt als sohn des grafen Heinrich von Lützelburg auf Lanrentiustag. Petr. Zitt. Chron.<br>Aule Regie apnd Dobner Mon. 5,282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1508.            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Nov. 27<br>1310. |                   | Sein vater wird zum römischen könig erwählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Juli 00          | Frankenfurt       | Ernennung zum reichswicar diesseits der Alpen auf fünf jahre durch seinen vater könig<br>Heinrich VII. Petr. Zitt. 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Aug. 30          | Spire             | Belehnung mit dem königreich Böhmen durch seinen vater, und vermählung mit der böh-<br>mischen princessin Elisabeth. Petr. 227 erzählt als augenzeuge diese vorgänge mit<br>der grössten ausführlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 0. | 1310   |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sept.  | Spin   | re               | giebt als erwählter könig von Böhmen seinen willebrief zur übertragung der vogtei über<br>Essen an den erzbischof von Cöln. Dantes has litteras sigillo comitatus lutzellen-<br>burgensis, quo in hac parte, sigillam adhue regni Bohemie non babentes, utimur,<br>communaitas in testimonium super eo. Joannis Spic. 32.                                                                                                   |
|    | - 2    | 1 Col  | umbarie          | Abachied von seinem nach Italien ziehenden vater. Petr. 240,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Oct. 1 |        | enberg           | Ausmarsch mit dem heere welches sich hier gesammelt hatte. Bei denselben waren erz-<br>bischof Peter von Mainz, herrog Kudolf von Baiera, bischof Philipp von Eichstädt,<br>burggraf Friedrich von Nürnberg, die grafen I ertold von Henneberg, Ludwig von<br>Oettingen u. s. w. nebst 3000 deutschen streitern. Petr. 259.                                                                                                 |
|    | Nov. 1 |        | montem<br>uthnam | Illierher nachdem er am 1 Nov. bei Radensfurt über die Eger und dann über Budin gegan-<br>gen war. Aber er kann Kuttenberg nicht erobern und das aufgeforderte Kolin will<br>sich ihm nicht ergeben. Petr. 259.                                                                                                                                                                                                             |
|    | Dec.   | 8 Prag | ge               | Einmarsch in folge der nitt einem theil der einwohner angeknüpften einverständnisse.<br>Petr. 262. Am 9 Dec. entflicht der bisherige könig Heinrich herzog von Kärnthen<br>mit seiner gemablin aus der burg in welche er sich zurückgezogen hatte. Petr. 264.                                                                                                                                                               |
| 2  | - 1    | 9      | nt.competito     | giebt als könig von Böhnen und Polea, generalviear des heiligen reichs diesseigs der<br>Alpen und graf von Lüttenlburg seine genebnigung zu dem zwischen den levoll-<br>mächtigten seines vaters und dem markgrafen Friedrich von Meissen über die land-<br>grafschaft Thöringen und die markgrafschaft Meissen abgeschlossenen vertrag. Wil-<br>kil Tieman 200. Ludewig Rel. 9,677.                                        |
|    | - 2    |        |                  | Hoftag auf weihnachten. Petr. 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 1511.  |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Febr.  | 7      |                  | Königskrönung vor dem altar des heiligen Veit in der burg zu Prag durch erzbischof<br>Peter von Mainz. Seine gemahlin wurde gleicherweise gekrönt. Petr. 200. — Von<br>diesem tage an rechnet Johann seine regierungsjahre.                                                                                                                                                                                                 |
|    | Mai 0  | Olo    | muncz            | Hier kommt herzog Boleslaus von Breslau zn ihm ind giebt ihm gegen 6000 mark das<br>u Böhmen gehörige herzogthum Troppan (Oppavia) zurück, zugleich auf ansprüche<br>wegen der ausstener seiner gemahlin, Johanns sehwägerin, verzichtend. Petr. 270.                                                                                                                                                                       |
|    | - 0    | Brui   | nne              | Von den Juden feierlich empfangen h  ßt er dann (an dem auf den 20 Mai fallenden him-<br>melfahrtstag W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | - 2    | 2 .    | _                | bestätigt als reichsvicar das dem grafen Bertold zn Henneberg von k\u00f3nig Albrecht dahin<br>gegebene privileg, dass achloss und atadt Wasungen freiheit und recht haben sollen<br>wie die reichsstadt Schweinfurt. Schultes Gesch. von Henneberg 2,13.                                                                                                                                                                   |
| 4  | Aug.   | 9 Pra  | ge               | erklärt, dass ihn der erzbischof Peter von Mainz auf seine und der böhmischen barone<br>bitten, wie jenem das von recht und herkommen zustebe, zum könig von Böhmen<br>gekrönt, ihm das diadem dieses reichs auf sein haupt gesetts, und dafür eine gebühr<br>von tausend mark silber erhalten habe. Guden Cod. dipl. 3,66. Senckenberg Sel. 2,118.                                                                         |
|    | 1512   |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ð  | Jan.   | 8 -    |                  | verspricht den deden männern Ileiarich von Wida, Heinrich dem langen, Heinrich Reuss von Plasen und Heinrich von Gera, die sich ihm heute gestellt haben, und im dienste seines vaters den landgrafen Friedrich von Tbäringen, der ihel gegen das reich gehan, mit allen kräften angreifen wollen, den schaden zu ersteten den sie dabel leiden könnten. Gleiches soll dem Busse von Elsterbach offen stehen. Lönig 11,302. |
| 6  | Márz 2 | 2      |                  | muntert den rath zu Mühlhausen zum widerstande auf gegen Friedrich den sohn dea<br>landgrafen Albrecht von Thüringen, der sich der reichslehen zn bemächtigen trachtet.<br>Grasshof Muhusa 200.                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Jun. 2 | 9      |                  | An diesem tage wurde sein vater zu Rom als kaiser gekrönt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Juli 0 | 0      |                  | Auszug gegen die ruhestörer in Mähren, besonders gegen Friedrich von Linavia der sich<br>unterwirft. Petr. 272. Daas der könig damals auch nach Wien ging und gerade<br>dort wegen dem früher an Habsburg-Oestreich verpfändeten Mähreu unterhandelte,<br>erwälnt abt Peter nicht.                                                                                                                                          |
| 7  | - 2    | Wie    | enne             | verpflichtet sich den herzogen Friedrich and Leopold von Oestreich vier jahre lang zu helfen und zu rathen, sowohl gegen äussere feinde als gegen ihre landherra wenn diese sich ihnen widersetzen. Kurz Oestreich nater Friedrich dem Schönen 423.                                                                                                                                                                         |

| No. | 1312.   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | Juli 30 | Wienne    | belobt den rath zu Mühlhansen weil er den feind des reichs und des friedens Friedrichen<br>den sohn des landgrafen Albert von Thäringen befehdet, und gebietet dass jener<br>diesem ferner widerstehen möge, damit die von demsellen occupirten reichsgüter                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | Aug. 17 | Znaim     | um so eher wieder erlangt werden können. Grasshof Mulhasa 201.<br>verspricht den herzogen von Oostreich gewisse abschlägliche zahlangen auf die schuld<br>seines vaters zu leisten. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | - 29    | Brunne    | bestätigt der stadt Brûnn die derselben von könig Rudolf von Böhmen und Polen zn Chru-<br>dym am 29 Jan. 1307 ertheilte manthfreiheit in ganz Böhmeu und Mähren. Abhandl.<br>der höhm. Ges. auf 1767 S. 143 extr.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1313.   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |         | Narenberg | Reichstag von könig Johann als vicar des römischen reichs gehalten. Fast alle fürsten<br>and grafen Deutschlands wohnten demselben bei. Es wird beschlossen dem kaiser<br>Heinrich, der damals Florenz belagerte: verstärkung zuzusenden. Petr. 274.                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | - 25    |           | nimmt als reichsvicar das neue collogiatstift zu Spalt in seinen schutz. Reg. Boic. 5,243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  | Febr. 3 |           | bestätigt der stadt Regensburg die freiheit von fremden gerichten. Gemeiner Chronik<br>1,487 extr. Vergl. Reg. Boic. 5,244 wo einer bestätigung zweier von könig Heinrich<br>gegebener privilegien gedacht wird.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13  | - 9     | Auguste   | verleiht als reichsviear dem bischof Philipp von Eichstädt das recht im weissenbarger forst zu jagen. Falkenstein Ant. Nordg. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14  | Marz 29 | Naremberg | belehnt als reichsviear den aht Balduin von St. Emmeram mit den reichslehen seines klo-<br>sters. Liber Prob. sti Emm. 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15  | - 31    |           | entscheidet einen streit zwischen graf Ladwig von Oettingen und den bürgern von Nord-<br>lingen wegen getraide und wegen geld von der stadtstener. (Lang) Materialien 2.22 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16  | Mai 15  | Prage     | genehmigt den ankanf des ehemals den Templern zuständig gewesenen hofes hei St. Lau-<br>renz in der grönseren stadt Prag seitens der Augustinerinnen in RieinPrag von dem<br>Johanniterorden, welchem in dem zu Vienne gehaltenen concil die güter der gedachten                                                                                                                                                                                                      |
|     | _ 20    |           | Templer zugesprochen worden. Millaner Bühmens Tempelherra (Abhandl. der bölim.<br>Ges: anf 1832 nud 1833) 50. verspricht dem probst von Speinshart auf nächsten Jacobi fünfzig mark zu zahlen zum                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17  | _ 20    |           | creatz des schadens, welchen dieses kloster bei seinem ersten zug nach Böhmen<br>durch seine leute zu seinem bedauern erlitten hat. Fundationsbuch von Speinshart<br>IIS. in München 1,101                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18  | - 29    | Chaslavia | gestattet mit einwilligung seiner genannten räthe, dass der bischof Nicolaus von Regens-<br>burg das ehemals dem Nicolaus vom Thurn, einem pragere bürger, sammt andern<br>reichskleinodien versetzte krentz, welches von demselben an regensburger Juden<br>cedirt worden war, von diesen Juden zur ahwendung fernerer schmach auslösen<br>möge. Ree. Boic. 5,334.                                                                                                   |
| 19  | - 31    | Prage     | gehietet dem capitel des neuen klosters zu Wirzhurg, dass es die pfarrei Weikersheim<br>gegen den ritter Wipert von Zimmera in dem über die zehnten entstandeneu streite<br>schützen möge. Reg. Boic. 6,264.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20  | Jani 20 |           | genehmigt als reichwiear eineu wertrag zwischen Dischof Friedrich von Augshung und dem landvogt über Schwaben Districh von Castell wegen von bischof dem kaiser zur hülfe nach Italien zu seudenden zehn gewaßheteu reiteru und desfallsiger verpfändang der vogtei über das klosters St. Mang in Füssen um 400 mark zilher an die augsharger kirche. Braun Cod. dipl. von Augsburg: IlS. bei Raiser in Augsburg-Vergl. Braun Geseh. der bischöfe von Augsburg 2,403. |
|     | Aug- 15 | -         | Himmelfahrt. Nach der octave dieses festes bricht der könig mit vielen edeln Böhmens<br>nnd Mährens auf, um sich zum kaiser nach Italien zn hegeben. Petr. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |         | Nurenberg | Der könig vereinigt sieh bier mit den bischöfen von Regensbarg und Eichstädt, den gra-<br>fen Berthold von Henneberg und Ludwig von Oettingen so wie mit dem burggrafen<br>Friedrich von Nürnberg. Petr.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21  | Sept. 1 |           | ernennt den grafen Berthold von Henneberg zum pfleger und regenten seiner reiche und<br>ertheilt ihm desfallsige vollmacht. Schultes Gesch. von Henneberg 2,13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |         | Ulme      | llier darch in der richtnag von Zürich, wo das heer mit dem zuzug des erzhischofs Peter von Mainz und auderer deutscher fürsten sich vereinigen sollte. Petr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No.  | 1313.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | Hekinbach             | In diesem cisterciensernonnenklos er zwei stunden nordöstlich von der reichsstadt Bibe-<br>rach erhält der könig die nachricht von dem am 24 Aug, erfolgten tode seines vaters<br>des kaisers, und entschliesst sich zur unkehr. Petr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |          | Nordeling             | Der könig vernimmt hier dass auch erzbischof Peter von Mainz znrückgekehrt sei und<br>sendet den aht Conrad von Königasaal (der den geschichtsschreiber Peter von Zittau<br>als caplan bei sich hatte) zu demselben nach Ehrenfels am Rhein um eine zusam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Oct. 00  | Herbipoli             | menkunft mit ihm zu verlangen. Petr. 277. Zusammenkunft mit der königin und mit terzlischof Peter von Mainz, der bereits im Sept. mit den beiden andern rheinischen erzlischofen bei Coblenx wegen der bevorstehen- eine königswahl eine besprechung gehalt hatte. Die königin geht nach Böhmen zurück, der könig aber nur mit deutschen angelegenheiten beschäftigt an den Ritein und nach Lüttelburg. Petr. 277 and 337. Dass "sich Johann unterstätt von seinem oheim Balduin seibst um die römische königskrone beworben und deshalb versprechungen an herzog Rudolf von Baiter, die grafen von Görtz und Jülich, Adolf grafen von |
|      |          |                       | Berg und an Otto von Kuk ansgestellt hatte, ergiebt sich aus könig Ludwigs urkunde vom 4 Dec. 1314. Reg. Lud. No. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2522 | - 13     | -                     | verkündigt dem bischof Johann von Prag und dem erwählten von Olmütz, sodann allen<br>fürsten, präinten, edeln und städten im Böhnen, dasse er während seiner abwesenheit<br>den erzbischof Peter von Mainz und den grafen Berthold von Henneberg zu statihal-<br>tern gesetzit habe, und gebietet dass denselben als solchen gehorcht werde. Schultes<br>Geseh. von Henneberg 3,14.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1314.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23   | Jan. 30  | Treviris              | beurkundet (noch als reichwicar) dass durch die heute gehaltene abrechnang sein oheim<br>Balduin erabischef von Treir ihm und der gräschaft. L\u00e4tzelburg \u00edru alle geldforde-<br>rungen genug gehan habe, welche er bis zu diesem tage seinem verstorbenen vater<br>and ihm schuldig geworden und giebt ihm dar\u00fcber vollst\u00e4ndige quittung. Hontheim<br>Hist. Trev. 2,88.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24   | Febr. 2  | apud Wesa-<br>liam    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25   | Juli 28  | Stolcenvels           | schreibt dem rath zu Regensburg, er möge der feindschaft halben mit Nürnberg nm die<br>güter der seinigen unbesorgt sein, indem er keine pfandaug zulasse. Gemeiner<br>Chronik 1487 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Oct. 20  | ante Fran-<br>kenfurt | Antheil als chnrfürst an der königswahl Ludwigs des Baiern. Petr. 339 und 340 giebt den stand der parteien genau an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26   | - 21     |                       | (in castris) giebt seinen willebrief dazu, dass der erwählte könig Ludwig dem grafen von<br>Holland alle ansprüche erlassen hat, welche bisher die römischen könige und kaiser<br>an die grafschaften Holland und Sceland und an die herrschaft Friesland machten.<br>Mieris 2,144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27   | - 22     |                       | (in castris) verkündigt den reichsstädten Frankfurt, Friedberg, Wezlar und Gelnhansen,<br>dass (an 20 Oct.) von ihm, den erzbischören Peter von Minia und Balduin von Trier,<br>dem herzog Woldenar von Brandenburg und Johann dem alten von Sachsen der her-<br>zog Ludwig von Baitern rechtmassig zu einem römischen könige erwählt worden sei<br>und ermahnt sie denselben als solchen anzuerkennen und ihm gehorsam zu sein.<br>Böhner Cod. djpl. Meenoff. 1,408.                                                                                                                                                                  |
|      | 1515.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25   | Febr. 28 | Brunne                | befreit das eistereienserkloster Saar in Mahren und die leute auf dessen besitzungen von<br>der unterordnung nuter seine beamte und richter. Steinbach Dipl. Samml. 2,50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29   | Mārz 2   | Praga                 | befreit das cistercienserkloster. Weltehrad und die auf dessen g\u00e4tern lebende leute sowohl<br>in M\u00e4hren als Troppau von der gerichtsbarkeit seiner beauten und richter, sowohl<br>des landes als der st\u00e4det. Pelzel Karl 1,16. Im datum: vii non. martii ist ein irthum.<br>Ansmarsch mit einem aus B\u00f6hmen und fremden getuischten heer nach Ungarn gegen den                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Mai 21   | - aga                 | grafen Matheus von Trentsch. Petr. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| io. | 1315.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | in Moravam            | Der könig geht nach einnahme des schlosses Wessel über die March und belagert das<br>schon in Ungara liegende aber zu Böhmen gehörigo schloss Alba, dessen entsatz der<br>graf von Trentsch vergeblich versucht.                                                                                                                                     |
|     | Juli 25  | Brunne                | Jacobstag, nachdem könig Johann beim ansbleiben des königs von Ungarn die belagerung<br>von Neukirchen aufgegeben und mit dem grafen von Trentsch in friedenstractage sich<br>einzelassen hatte.                                                                                                                                                     |
|     | Sept. 00 | Podehrad              | Hierher kommt Walter pronensis episcopus zum könig und bringt ihm nachricht von fünl<br>wegen dem verdionst der kaiserin Margaretha, seinermutter, erfolgten wundern. Petr. 327.                                                                                                                                                                     |
| 30  | - 13     | Prage                 | ertheilt seinen willebrief zu könig Ludwigs urkunde d. d. München 11 Juli 1315, wodurch<br>graf Berthold von Henneberg das privilegium de non evocando erhält. Schöttgen et<br>Kreysig 2,593.                                                                                                                                                        |
|     | Oct. 26  | _                     | Der könig lässt den Heinrich von Lypa aus verdacht dass dieser angesehensto der böh-<br>mischen grossen etwas gegen ihn beabsichtige gefangen nehmen. — Hierauf aber<br>sammenta sich dessen anhänger in böhmisch Brod und es entsteht ein innerlicher<br>krieg. Petr. 343 folg.                                                                     |
|     | 1316.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31  | Febr. 24 |                       | erklärt auf bitte des Boleshaus herzogs von Schlesien herrn von Liegnitz und des Hein-<br>rich Planer bürgers der neustadt Prag den hof zu Jenez und die zugehörigen zwei<br>araturen, welche gedachter Heinrich Planer von meister Conrad dem goldschmidt bür-<br>ger der altstadt Prag kanste, auf ewige zeiten für steuerfrei. Glafry Anecd. 181. |
|     | Mârz 26  |                       | Ezabischof Peter von Mainz and erzbischof Balduin von Trier kommen hier mit einem<br>bowaffneton zugo (von tausend helmen nach den Gesta Trev.) zum könige, am ihm<br>auf seine bitte mit rath and that beizustehen. Sie vermitteln eine übereinkunft mit<br>Heinrich von Lypa, in deren folge dieser aus dem gefingnisse enflassen wird. Petr. 384. |
| 32  | - 31     |                       | lobt die ihm von den bürgern Brûnns bei eroberung des schlosses Oborzan (Oberses) gelei-<br>steten dienste, und schenkt ihnen dafür dieses erorberte schloss sammt zugehör.<br>Abhandl der Böhn. Ges. von 1787 S. 143 extr.                                                                                                                          |
| 33  | April 9  |                       | giebt seinen willebrief zu dem eingerückten privileg könig Ludwigs d. d. Ingolstadt 9 Jan.<br>1316 für Augsburg. Herwart Angsb. Urkkbuch HS. in Augsburg 148.                                                                                                                                                                                        |
| 34  | Ang. 16  |                       | befreit den erzbischof Peter von Mainz von der verpflichtung zum ersatz, wenn demsel-<br>ben an den 200 mark ein widriger zufall begegnet, die er (als landeshanptmann von<br>Böhnen) dem könig wöchentlich aus den kuttenberger bergwerken liefern und nach<br>Metz schaffen soll. Reg. Boic. 5,339.                                                |
|     | - 17     |                       | Ausmarsch. Nachdem er den erzbischof Peter von Mainz als landeshauptmann zurückge-<br>gelassen, zieht er hente mit erzbischof Balduin von Trier und dessen leuten, so wie<br>mit andern Dentschen die er geworben hatte, auf könig Ludwigs verlangen demsel-<br>ben zur hülfe nach Schwaben. Petr. 347.                                              |
|     | - 30     | Nurenberg             | Vereinigung mit könig Ludwig, worauf beide gegeu könig Friedrich nach Esslingen ziehen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Sept. 19 | prope Ezze-<br>lingen | Terfein ohne entscheidung im bett des Neckars am Vogelsang oberhalb der stadt. Hier<br>wurde könig Johann zum ritter geschlagen. Als am folgenden tage Ladwig hinab<br>nach Heilbronn zieht, entfernt sich Johann mit Balduin von dem heer und geht nach<br>Lützelburg. Petr. 347.                                                                   |
|     | 1317.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35  | Juni 19  | Bacherach             | verbündet sieh zn könig Ludwig, Peter erzbischof von Mainz und Balduin erzbischof von<br>Trier wider herzog Friedrich zu Oestreich und dessen brüder. Arroden Repert, des<br>baier, Archiva fol, 32                                                                                                                                                  |
| 36  | - 19     |                       | verschreibt sich dem könig Ludwig mit 200 helmen zu dienen wenn er von herzog Fried-<br>rich von Oestreieh angegriffen wird. Desgleichen soll Ludwig than wenn der von<br>Oestreich den Böhmen angreift. Arroden Repert. fol. 37. Vergl. Buehner 204.                                                                                                |
| 37  | - 33     |                       | nimmt antheil an dem rheinischen landfrieden von Hert bis Cöln der heute bis zum 24<br>Juni 1324 geschlossen wurde. Vergl. Reg. Lnd. No. 252.                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sept. 22 | Treveris              | llier sprieht Peter van Zittau abt von Königssaal, der geschichtschreiber, anf der rück-<br>kehr vom generaleapitel seines ordens den könig, und bittet ihn seine rückkunft nach<br>Bohmen zu beschlonnigen und den dort ausgebrochenen unordnungen zu steuera. Petr 338.                                                                            |
|     | Nov. 12  | in Cubitum            | Der könig kommt hier zur königin nach seinem dem abt Peter gegeben versprechen. Petr. 359,                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. | 1317.           | -                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nov. 18         | Prage                  | Ankunfi. Am sechsten tage darnach zieht er mit den 200 bewaffueten die er vom Rhein mitgebracht hatte und den zu ihm gestossenen böhnischen getrenen gegen die rebel- lischen barone, namentlich gegen Wilhelm Lepas von Landestein und dessen in der gegend von Budweis gelegene besitzungen. Petr. 389, — Mehr als durch den böhnischen chrosisten erfahrt unan über die theilnehmer und die urrachen dieses aufstandes ans dem vertrag den jene am 28 Dec. diesen jahrs zu Wien mit könig Friedrich und seinen hrüdern abseblessen hol Kurz Gestreich unter Friedrich dem Schönen 460                                     |
|     | 1518.           |                        | und seinen negdern abschlossen bei Karz Gestreich unter Friedrich dem Schonen 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 | Brunna                 | Von hier ans bekämpft der könig die harnen welche im Mähren rebellirt hatten. Nachdem diese sieh auf Marit reintigung zu Klügenhere ji grosser anzahl vereintigt hatten, kommt Heinrich von Lipa hierher mit mehr bewaffneten als der könig bei sich hatte und verlangt zu unterhandeln während er zugleich die Ungarn und die Oestreicher sich zur hälfe zu versammeln trachtet. Als Heinrich jedoch namens der harnen erklärt, dass sie keinen friedeu machen würden, wenn Johann nicht Friedrich den Schönen gloich ihnen als rechtmissigen könig anerkennen wolle, entweicht könig Johann über Mitch. Bett. 361 und 302. |
| 38  | Febr. 13        |                        | schenkt Catherinen der witwe des von Lominez die h\u00e4lfte der d\u00fcrfer Sipriz und Blesnicz<br>nm solehe dem St. Annenkloster zu Br\u00fcnn zu verschaffen. Paprocius Speculum<br>Moraviae 204 nach Dobner Mon. 4,287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - 27            | l'raga                 | Rückkunft. König Johann bleibt bis zum 20 März, an welchem tage er einer einladung<br>könig Ludwigs nach Eger folgt. Unterwegs bei Satz werden die seinigen von Wil-<br>helm Lepus überfallen und 144 derselben, worunter Ileinrich (Ulrich?) von Ilanau,<br>Conrad von Bneches und andere rheinische ritter gefangen. Petr. 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Marz 23         | Egra                   | Zusammenkunft mit dem römischen könig Ludwig während funf tagen. Petr. 364. — Ver-<br>glichen mit Ludwigs itinerar scheint die augabe des tages irrig zu sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | - 30            | in Cubito              | llier erscheint Wilhelm Lepus dazn aufgefordert vor den heiden königen und es wird ein<br>waffenstillstand auf drei wochen verabredet. Petr. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39  | April 18        |                        | verpfändet an Nicolaus deu hofmeister der königin für eine schuld von fünfzig schock<br>prages groschen eineb zins von jährlich fünf mark auf seinem kammerhof Hradisch.<br>Dohner Mon. 6,823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | - 23            | Tust                   | Ostern. Hier vermittelt könig Ludwig einen frieden zwischen Johann, (welcher alle Rhein-<br>lander zurückzuschicken und die ämter ausschliesslich mit Böhmen zu hesetzen ver-<br>spricht) und den baronen, welche ihrem könig von neuem trene schwören. Petz 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Juni 24         | Aule regie             | Der könig verloht hier anf ansuchen und wahl der ungrischen gesandten seine jüngere schweater Beatrix mit dem abwesenden könig Karl von Ungarn (einem sohne könig Karls von Sicilien). Petr. 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | Nov. 1<br>1319. | Nimbarga               | (super Albea) verzeiht der stadt Grätz ihre ihm zugefügten beleidigungen, nimmt sie wieder zu gnaden an, und bestätigt ihre privilegien. Biener Gesch. von Königsgrätz 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                 | in castro<br>Cubitensi | Der könig zieht mit einer bewaffneten schaar hierher, bemächtigt sich des der königin gehörigen schlösses, und trenat sie von ihren vier kindern, welche zurückhleiben müssen, während sie sich mit geringer begleitung nach Menlik begiebt. Die ihm ren versöhnten barone hatten den könig, um ihn besser beherrschen zu können, gegen die unschuldige königin aufgrerist, indem sie vorgaben, sie wolle sich für ihren ältesten sohn der herrschaft bemachtigen. Peter 30.                                                                                                                                                 |
|     | Juni 24         | Prage                  | Tafelrunde und hoftag des könig Artus vom könig im Thiergarten gehalten nachdem er<br>durch ganz Dentschlaud einladungen geschickt hatte. Aber wenig auswärtige kamen<br>und das thörigte naternehmen hatte kein anachen. Petr. 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Sept. 00        | in Lasatism            | Einfall in die Lausitz und die nächsten sächsischen lande, nm von dem nachlass des kin-<br>derlos verstorbeuen markgrafen Woldemar von Brandenburg etwas an sich zu reissen.<br>Aber ohne nanhalten erfolg. Petr. 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41  | - 22            | apad Olsuitz           | (in castris) verkaust den bürgern in Bautzen zwei denare vom dortigen gericht um 150 achock prager groschen. OberLaus, Urkkverz. 1,28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - 23            |                        | Hier resignirt ihm Heinrich herzog in Schlesien horr von Jauer und Fürstenberg alle seine<br>rechte an den marken Lausitz, Lübben und Bautzen, so wie an der stadt Frankfirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                 |                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No.  | 1519.    | 1       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140% | 1313.    |         | an der Oder, mit verzichtleistung auf einreden des römischen rechts und mit zeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |          |         | Ludewig Rel. 6,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Ост. 13  | Prage   | Am tage der sieben brüder versucht der könig vergeblich von der burg und der kleiner<br>seite aus in die stadt Prag zn dringen, deren bürger die königinn Elisabeth bei sieb<br>aufgenommen hatten und hewaffnet vom könig ein besseres regiment forderten. Nach<br>acht tagen kommt ein vertrag zwischen beiden theilen zn stande. Petr. 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43   | Nov. 30  |         | verspricht für sich und soine nachfolger den einwohnern der mark und provinz Bautzen welche sich ihm freiwillig unterworfen haben, sie nie zu verfaussen woder ganz noch theilweise, bestätigt ihnen ihre freiheit von allen leistangen ausser ihrem land, erklär die barglehen der bautzener bargananen frei von diensten, und eignet den hörgert von Bautzen alle güter, welche sie innerhalb einer halben meile um ihre stadt besit zen. Lünig 8,6. Damont 19,48. Hofmann Seript. Lus. 4,186. — Das datum: ii kal Aug, im Oberlaus, Urktverz, ist wohl oher zweifef falsch, da anarkgraf Woldenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |          | 1       | erst im Sept. starb oder für gestorben gehalten wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43   | Dec. 5   |         | verleiht der stadt Leutmeritz das weidefeld an der Elbe wie es deren ältere bärger als<br>nach alten herkommen zur stadt gehörig aberänzen werden, derzestalt dass solehes<br>deren erhrichter und gesehwornen emphytentisch (nomine locationis emphitenties que<br>vulgo auleg nauenpatur) verpachten und den ertrag zur erhaltung der mauera und<br>thörme der stadt verwenden sollen. Pelzel Karl 1,64 wo ich das datum nonas dec.<br>statt noon lese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44   | - 13     | -       | bestätigt dem sacristan der prager kirche die eingerückten urkunden der könige Premis-<br>und Wenecslans von den jahren 1227 und 1234, die dotation des eustos der capelle<br>des heil. Wenzel betreffend. Pelzel Karl 1,33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45   | - 23     |         | thut den bürgern zu Brünn die gnade, dass sie von ihren erbgütern keine steuern (ber<br>nas) zahlen sollen. Abhandl. der böhm. Ges. von 1787 S. 144 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 28       |         | Abends und in der stille reiset der könig nach Lützelburg, wo er während eines jahre:<br>mit den bischöfen von Reims und Lüttich und andern benachbarten herrit sich her<br>umschlägt. In Böhmen liess er Heinrich von Lipa als landeshauptmann und pfleget<br>zurück. Petr. 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1320.    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46   | Febr. 22 | Pingwie | beurkundet dass ihn der erzbischof Balduin von Trier wegen der 35000 mark silber, die ihm könig Ladwig schuldet, auf desens blitte in die gemeinschaft seiner reichespfandschaften, aimlich der vesten Stulberg, Staleek, Braumsborn, der stadt Bacherach und des daha Rheinbollen sammt zugebir auf so lang aufgenommen habe bis er (könig Johann) in den besitz der schlösser Fürstenberg und Caub kommo. Zugleich bearn kundet er, dass ihm könig Ludwig einen zoll von sieben turnonen von jeden wagen wein und anderm kaufmannsschatz zu Bacherach vergönnt habe, aus dessen ertrag et die burgmannen der gemeinschaftlichen vesten zu befriedigen verspricht. Günther Cod. dipl. 3-194. Mit jahr 1319 und Reg. 10 woraus sich ergielt, dass Johann das jahr in den Rheinlanden spärer als weinkanchen begaan, wahrscheinlich mit der trierer kirche am 29 Marz, was wohl zu merken ist. Vergl. die vorrede zum zehaten bande von Würdtwein Subblid alphomatien. |
|      | 1521.    |         | halles by Green our breeders wite stationary on Christ and Mark die desChlise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47   | Jan. 28  |         | belehnt den Gerars von Jassoigne mit einküuften zu Claies, und lässt die desfallsige<br>urkunde durch Robert d'Orgeo castellan von Poilvache ausfertigen. Bertholet Hist.<br>de Luxembonrg 6,8 mit dem jahr 1320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Febr. 9  | Prage   | Rückkunst aus der graßschast Lüzelburg. Bei einem turnier welches der könig vierzehn<br>tage später hält, fällt er vom pserde und wird besehädigt. Petr. 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48   | April t2 | Egre    | giebt dem römischen könig Ludwig vollmacht eine heirath zu beschliessen zwischen sei-<br>ner (Johanns) tochter Margaretha und herzog Heinrich von NiederBaiern dem sohn<br>des (titular-) königs Otto von Ungarn. Heirathsgut 6000 mark silber. Oefole 2,137 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49   | - 12     |         | desgleichen eine heirath zu machen zwischen seiner (Johanns) schwester Marin und her-<br>zog Heinrich von Kärnthen, dann zwischen seinem sohn Wenzel (später Karl IIII)<br>und gemeldeten herzog Heinrichs tochter (der Maultasch). Heirathsgut 20000 mark.<br>Oefele 2,137 extr. Buchner 316 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 1321.    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | April 24 | Prage         | erlässt den bürgern von Grätz auf sieben jahre alle steuern, mit dem beding dass sie<br>mittlerweile für vollendung ihrer mauern und uhärne bedacht sind, zu welchem behuf<br>er ilmen auch noch besonders holz und steine anweiset. Biener Gesch, von Königs-<br>grätz 103. Neant sich in dieser urkunde auch marchio Budisinensis.                                                                                                          |
|     | Juni 23  |               | Hemiliche abreise aus Böhnen mit wenigen und rückkehr in sein geburtsland, wo es<br>ihm, wie er selbst sagte, besser geßel. Petr. 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1322.    |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31  | April 1  |               | schliesst von wegen der grafschaft Lützelburg einen vertrag mit dem domcapitel zu Ver-<br>dan über gegenseitige verhältnisse. Berthollet 6,9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Juli 00  | in Bohemiam   | Rückkehr aus Lützeiburg. Er vernahlt seinen neunjährige tochter Margaretha mit herzog<br>Heinrich von NiederBaiern und verlobt seine siebenjährige tochter Gutta mit landgraf<br>Friedrich von Meissen. Letteter wird auf der Wartburg erzogen, ersterer folgt ihre<br>mutter Elisabeth nach Landshutt da der könig, auf sie verhetzt und mistrauisch hir                                                                                     |
|     |          |               | ihre erbgüter in Böhmen nimmt. Petr. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52  | - 29     | Prage         | befreit den bürgera von Lübben die zehu mausen, welche sie nenerdings gekauft haben,<br>gleich den zehn mausen die sie sebon früher besassen, von allen steuern nnd abga-<br>ben. Oberlaus. Urkverz. 131.                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Sept. 28 | prope Muldorf | (in pratis Emphingen) Der könig nimmt nebst seinem tochtermann herzog Heinrich von<br>NiederBaiera und dem herzog Bernhard von Schlesien an der sehlacht zwischen den<br>römischen königen Ludwig und Friedrich auf des ersteren seite wesentlichen antheil.<br>Nach dem sieg fällt ühm herzog Heinrich von Oestreich als gefangener zu. Petr. 383.                                                                                           |
| 53  | Oct. t1  | Ratispone     | verspricht dem römischen könig Ludwig die ihm zur hälfte verpfändeten besitzungen thal<br>Bacherach nad die vesten Stalberg, Staleck, Brunshorn und Rheinbul zu resigniren,<br>wenn ihm der betrag der pfandschaft ausgezahlt werde. Reg. Boic. 6,73.                                                                                                                                                                                         |
|     | - 18     | Prage         | Einzug, zwanzig tage nach der schlacht bei Ampfing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54  | - 22     | -             | verkündigt seinen landrichtern in Böhmen and besonders dem zu Eger, dass er die abtei<br>Waldsassen in seinen schatz genommen habe. Lünig 18,262. Vergl. Reg. Boic. 6.74.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55  | - 23     |               | verspricht den bürgern zu Eger, welche sich nach dem gebot des römischen königs Lud-<br>wig zu ihm gekehrt und ihm gehnldigt haben, ihre von römischen königen und kai-<br>sern erhaltene privilegien aufrecht zu halten. Pelzel Karl 1,57. — Dieses ist die<br>letzte urknack könig Johanns bei welcher seine regierungsjahre erwähnt sind.                                                                                                  |
| 56  | - 27     |               | nimmt das kloster Waldsassen in seinen schutz und bestätigt demselben seine privilegien.<br>Hormayr Archiv für Geogr. 1827 S. 792 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Nov. 11  |               | Auf Martini reiset der könig wieder nach Lützelburg und überlässt Heinrich dem jangen<br>von Lypa die regierung Böhmens. Petr. 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1525.    | 1             | Ton Byla are registrang areasters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Mai 15   | Parisius      | Der könig wohnt nebst erzbischof Balduin von Trier auf pfingsten der krönung seiner schwester Maria als gemahlin könig Karls IIII von Frankreich bei. Cont. Guil. de Nangis bei Dachery Spie. 3,61. Vergl. Petr. 383.                                                                                                                                                                                                                         |
| 57  | - 28     | Mante         | beurkundet mit verschiedenen herrn den vor dem könig Karl von Frankreich verhandel-<br>ten frieden zwischen ihm und dem grafen Ednard von Bar. Bertholet 6,10. Duchesne<br>Maison de Bar 48.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Juli 25  | Prage         | Rückkunft auf St. Jacob aus der grafschaft Lützelbarg. Er erhebt nun in Böhmen eine schwere steuer. Petr. 389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58  | Aug. 17  |               | bestätigt dem kloster zu Sifridesdorf die zehn mark einkünste in Albertsdorf welche Hein-<br>rich von Lippa als aussteuer einer tochter dorthin gegeben hat. Carpzow Ehrentem-<br>pel der OberLansitz 1,345.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59  | - 23     |               | befreit die bürger von Camenz von der entrichtnag des zolls im land Bautzen. Ober-<br>Laus, Urkkverz. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60  | Sept. 7  | Brunne        | nuscht mit Jacob dem probiten des francastiftes zu Kauntzt dergestalt, dass der könig<br>von diesem die villa llayan und das patronartecht der kirche Sal Maria zu Alfbrüm<br>erhält, und dagegen jenem und seinem kloster seine früher zum schloss Spielberg<br>gehörigen, güter zu Pravlovio »namnt dem zoll abritzt. Zugleich verleicht erk önig die<br>eingefauschten gegenstände der verwitweten königin Elisabeth, nm daraus nach ihrem |

| No. | 1525     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |            | wunsche ein eistereiensernonnenkloster zu stiften. Dlabacz vom frauenstift Kaunitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |          | 1          | Abhaudl. der böhm. Ges. von 1814 bis 1817) S. 33,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61  | Sept. 8  | Brunno     | verordnet: quod cives Brunnenses non tenentur solvere collectam de valore hospitiorum,<br>quod de remediis et legatis danda est exactio, quod panni pobiles tantum debent<br>vendi in civitatibns regis. Abhandl. der böhm. Ges. von 1787 S. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | - 00     | Goding     | (an der March südöstlich von Brunn) Zusammenkunst mit könig Karl von Ungarn welcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |          |            | eine sühne zwischen könig Johann und den herzogen von Oestreich vermittelt, die eine die endliche freigebung des herzogs Heinrich aus böhmischer gefungenschaft zur folge hat. Vergt. Petr. 388 der über die verhandlungen wohl unterriehtet sie doch wie die folgenden urkunden ergeben mit unrecht auf den 24 August nach Alba eeclesis verlegt.                                                                                                                                                                        |
| 62  | - 18     |            | benrkundet die von könig Karl von Ungarn zwischen ihm einer, und den herzogen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |          |            | Oestreich anderresitis, vermittelte sähne und freundschaft, nannetilich soll er auf die herzoge nicht ziehen der ziehen lassen ans oder durch Bohmen und Mähren; sollte aber ein römischer könig auf sie zieheit, dem ung er beholfen sein aber mit andern leuten und dienem als denen in seinen landen zu Böhnen und Mähren. Mithesiegelt vom könig Karl von Ugarn, dem bischof Conrad von Olimiz, dem herzog Nicolauz zu Troppau und mehreren böhmischen herrn. Kurz Oestreich unter Friedrich dem Schönen 479 deutsch. |
| 63  | - 18     |            | bearkundet dass er mit den herzogen Albrecht, Heinrich und Otto von Oestreich über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |          |            | eingekommen sei, während ihres streites mit könig Ludwig diesem mit 200 helmen<br>jedoch aus seinen andern besitzungen ansser Böhmen and Mähren beistehen zu dür-<br>fen. Pusch et Frölich 1,270 lateinisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64  | - 18     | _          | trifft eine übereinkunst mit den herzogen von Oestreich wie der schaden welcher ihnen<br>aus seinen ländern zugefügt worden vergütet werden solle. Wiener Archiv nach<br>Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65  | - 30     | Drage      | giebt dem kloster Waldsassen seinen willebrief zu der von könig Ludwig verfügten incor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60  | - 30     | Prage      | poration der dem reich gehörig gewesenen patrouate zu Perengow und Horburg.  Reg. Boic. 6,111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66  | Oct. 8   |            | erneuert und bestätigt den bürgern von Grätz alle von der verwitweten königin Elisabeth erhaltenen privilegien. Biener Gesch. von Königsgrätz 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - 16     |            | Der könig kehrt aus Böhmen in die grafschaft Lützelburg zurück. Petr. 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - 00     | Werdo      | Zusammenkanst mit könig Ludwig dem Baiern. Vergl. dessen Regesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67  | - 23     |            | verspricht barg und stadt Altenburg nad die städte Zwickau und Chemnitz, welche ihm<br>von könig Ludwig für seinen dienst am 10000 mark versetts ind, gegen diese summe<br>dem könig Ludwig oder seinen nachfolgern am reich wieder zu lösen zu geben.<br>Oerlo Seript. 2,143.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68  | - 23     |            | verspricht gleicherweise die ihm von könig Ludwig für seinen dienst nm 10000 pfund<br>heller versetzte stadt Kaiserslantern gegen zahlung dieser summe dem reich wieder<br>ledig zu lassen. Oefele Seript. 2,143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1324.    |            | toug an ansem octors output spirits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 69  | Marz 20  | Bacheraei  | erklärt dass der Raugraf Georg, nachdem er ihm in ansehung der grafschaft Lützelburg<br>statt der vesto nad der stadt Simmern andere güter zu lehen aufgetragen babe, jeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |          |            | genannte besitzungen annmehr zu einem leben des erzhischofs Baldain von Trier<br>und seiner kirche machen känne. Günther Ced. dipl. 39,211. Ich habe geglaubt die<br>jahresaahl 1323 um so mehr als nach dem styl der trierer kirche verstanden ansehen<br>zu dürfen, weil sich könig Ludwig im März 1324 in denselben mittelrheinischen<br>gegenden anhielt.                                                                                                                                                             |
| 70  | April 25 | Lucilburk  | sjeht den Arnold von Pittingen und dem Bernhard von Chinburk vollmacht namens seiner<br>vermählungen zu vernhörden zwischen herzog Heinrich von Kärnden und Beatrix,<br>der schwesterlochter seines vaters, sodann zwischen einem von seinen söhnen und<br>einer tochter des herzogs Eleinrich. Steyerer Comm. 390 von bemerkt ist, dass Bea-<br>trix die tochter des grafen Amadeus von Savoi eigentlich die achwestertochter von<br>Johanna mutter war.                                                                 |
| 71  | Juli 2   | Muntzilles | beurkundet dass zwischen ihm und seinem lieben schwager herzog Heinrich von Kärnthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 1524.    |          |                                                                                                                                                                          |
|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |          | eine ewige freundschaft sein, dass er demselben seine muhme Beatrix mit 10000                                                                                            |
|     | 1        |          | mark silber zur ehe, dann noch 20000 mark silber für die heimsteuer seiner (den                                                                                          |
|     |          |          | königs) seliger schwester (vielmehr schwägerin) Anna geben solle, endlich dass er                                                                                        |
|     | 1        |          | der tochter des herzogs die seinen zum markgrafen von Mahren zu ernennenden sohn                                                                                         |
|     | 1        |          | nimmt 10000 mark silber geben wolle: alles dies für die ansprüche Heinrichs auf das königreich Böhmen. Mit noch näheren bestimmungen. Steyerer Comment, 596              |
|     |          |          | dentsch. Beiträge zur Gesch. von Tirol 7,204 dentsch und 3,124 lateinisch. — An                                                                                          |
|     | 1        |          | letztern orten steht anch der von herzog Heinrich an demselben tag ante montem                                                                                           |
|     |          |          | Silicem gegebene gegenbrief worin er anf Böhmen verzichtet. Wie Johann den Hein-                                                                                         |
|     |          |          | rich nur herzog von Kärnthen nennt, so nennt dieser jenen nur grafen von Lützelhurg.                                                                                     |
| .72 | Ang. 25  | Remiz    | (sur Muselle) schliesst gemeinschaftlich mit Balduin erzbischof von Trier (der znerst genannt                                                                            |
|     |          |          | ist), Ferri herzog von Lothringen und Eduard graf von Bar ein bündniss gegen die                                                                                         |
|     | 1        | 1        | stadt Metz. (Valbonnais) Histoire du Danphiné 2,200. Hontheim Hist. Trev. 2,108.                                                                                         |
|     | Sept. 20 | Metis    | Umlagerung von Metz während vierzehn tagen gemeinschaftlich mit den am 25 Aug.                                                                                           |
|     |          |          | genannten verhündeten, mit welchen der könig ein grossen heer annammen gebracht                                                                                          |
| **  | 0-1 01   |          | hatte. Petr. 396. Vergl. Gesta Trev. apud Hontheim 833 und Leob. apud Pez 1,925.                                                                                         |
| 73  | Oct. 21  |          | , helehnt den Johann Doixem herrn von Gimeppe für seine dienste und verluste mit besit-<br>zungen zu Honnin. Bertholet 6,17.                                             |
| 74  | Nov. 15  | Biaurain | schliesst gemeinschaftlich mit den in der urk. vom 25 Ang. genannten nebst Heinrich                                                                                      |
|     |          | 1        | Delfin erwähltem und bestätigtem von Meta ein weiteres bundniss gegen die stadt                                                                                          |
|     |          |          | Metz. (Valbonnais) Hist. du Dauphiné 2,201.                                                                                                                              |
| 75  | - 24     | Treves   | erklärt dem gewählten hischof Heinrich von Metz, dass er alle diejenigen seiner güter                                                                                    |
|     |          |          | als dessen lehen besitzen wolle, von denen derselbe die oberherrlichkeit als ihm zuste-                                                                                  |
|     |          |          | hend werde nachweisen können. Aus dem Cartulaire de l'éveché zu Metz mitgetheilt                                                                                         |
|     | 1525.    |          | von J. Thomas.                                                                                                                                                           |
|     | Marz 12  | Prage    | Rückkunst vom Rhein auf Gregor; nicht sowohl um seine eben aus Baiern, wohin sie                                                                                         |
|     | Marz 12  | 1 age    | vor dritthalb jahren sich gegen seinen willen entfernt hatte, zurückgekehrte gemah-                                                                                      |
|     |          |          | lin Elisabeth zn sehen, als um geld an holen, dessen er 95000 mark soll erpresst                                                                                         |
|     | 1        |          | haben. Petr. 397.                                                                                                                                                        |
| 76  |          |          | befreit auf hitte der verwitweten königin Elisabeth und Heinrichs von Lypa, hanptmanns                                                                                   |
|     | 1        |          | von Mähren und marschalls von Böhmen, den Nicolaus sohn des Heinrich Planer,                                                                                             |
|     |          | 1        | bürger der kleinstadt Prag, von drei mark jährlicher abgaben, welche auf eben so                                                                                         |
|     | '        |          | viel zu dessen hofgut Jentz gehörigen banerhöfen lasten, und von allen sonstigen                                                                                         |
|     | 1        | 1        | ansserordentlichen abgaben. Glafey Aneed. 182 mit dem anvollständigen datum: xiii                                                                                        |
|     |          |          | kal welches entweder mit Aprilis oder Maii erganzt werden mass, wodurch die urkunde eutweder zum 20 März oder zum 19 April gehört.                                       |
| 77  | April 5  | Znoyme   | ertheilt der stadt Brunn eine urkunde auper confirmatione privilegiorum precedentinm                                                                                     |
|     |          |          | regum, quod vina australica non propinentar ante festum pasche, quod metrete ulterius                                                                                    |
|     |          |          | non camulentur, quod homines episcopi olomacensis judicentar in civitate sicut alii                                                                                      |
|     |          |          | homines Abhandl. der bohm. Ges. 1787 S. 144 extr.                                                                                                                        |
| 78  | - 19     | Prage    | gebietet seinen landrichtern in Böhmen und besonders dem zu Eger die abtei Waldsas-                                                                                      |
|     |          |          | sen nicht zu heschweren. Lünig 18,263.                                                                                                                                   |
| 79  | - 29     |          | vorbietet den einwohnern des pilsener bezirkes dem premonstratensernonnenkloster Cho-                                                                                    |
|     |          |          | tieschau ferner nicht durch unverschämte nur der lustbarkeit wegen angestellte besu-<br>che lästig zu werden und dessen gastfreiheit zu missbrauchen. Pelzel Karl 1,221. |
| 90  | Mai 4    |          | beståtigt den bürgern von Leutmeritz alle von seinen vorfahren erhaltene privilegien,                                                                                    |
| 90  | radi 4   |          | will dass dieselben auch ferner des magdehurgischen rechts sich erfreuen, and dass                                                                                       |
|     |          |          | alle böhmische städte die des gleichen rechts sich bedienen wegen entscheidung zwei-                                                                                     |
|     |          |          | felhaster fälle wie bisher an sie sich wenden sollen, macht serner noch einige wei-                                                                                      |
|     |          |          | tere verordnangen zu gunsten derselhen hürger, insbesondere elbschifffahrt und bann-                                                                                     |
|     |          |          | meile betreffend. Pelzel Karl 1,64.                                                                                                                                      |
| 81  | - 8      | -        | heurkundet dass herzog Hinko von den wegen resignation der stådte und schlösser Gör-                                                                                     |
|     |          |          | litz, Lübben, Sorau und Senstenberg eingegangenen verbindlichkeiten vor könig Lud-                                                                                       |
|     |          |          | wig befreit sei. OherLaus. Urkkverz. 1,32.                                                                                                                               |

| 1525.           | 1                                                                               | 1                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 00          | Prage                                                                           | Al                                                                           |
| - 21            | івэргика                                                                        | ge                                                                           |
| - 21            | _                                                                               | be                                                                           |
| Sept. 24        | Lucemburgi                                                                      | be                                                                           |
| Oct. 1          | prope Cre-                                                                      | De                                                                           |
| Nov. 4          | Münerstadt                                                                      | ve                                                                           |
| 1526.<br>Márz 3 |                                                                                 | be                                                                           |
| <b>— 25</b>     | ,                                                                               | (P                                                                           |
| Mai 11          | Parisius                                                                        | De                                                                           |
| Juni 6          | Wechel                                                                          | con                                                                          |
| Oct. 27         |                                                                                 | ve                                                                           |
|                 | Mettis                                                                          | Zw                                                                           |
| Dec 15          |                                                                                 | gen                                                                          |
| 1327.<br>Jan. 3 | Prage .                                                                         | Rí                                                                           |
| - 20            |                                                                                 | bes                                                                          |
| - 28            | Brunne                                                                          | scl                                                                          |
| Febr. 19        | Opavie                                                                          | be                                                                           |
|                 | - 21 Sept. 24 Oct. 1 Nov. 4 1326. Marz 3 - 25 Mai 11 Juni 6 Oct. 27 Dec 15 - 28 | Mai 11 Parisius  Juni 6 Wechel  Oct. 27  Mettis  Dec 15  1327.  Jan. 3 Prage |

Abreise um die mitte des monats. Petr. 397. gelobt dem herzog Heinrich von Kärnthen, seine muhme Beatrix von Brabant und seinen sohn Johann auf nächsten 24 Aug. zu seuden in die stadt Insbruk, und dann wo mög-

sohn Johann auf aichsten 24 Aug. zu seuden in die stadt Insbruk, und dann wo möglich selbst dort zu sein oder seinen eidam herzog Heinrich von Baiern oder unindestens bevollmächtigte boten hizausenden. Zugleich nennt er die termine, in welchen er dem herzog 20000 mark prager pfennig geben soll. Beitr, zur Gesch. von Tirol 7,208. ekennt dem herzog Heinrich von Kärnthen 10000 mark um den spruch herzogs Heinrich von Biern und bischofe II. von Trient schuldig zu sein. Ebendas, 2016.

1525.

estätigt alle privilegien und freiheiten des bisthums Prag und der ganzen geistlichkeit Böhmens. Lünig Cod. Germ. 1,990.

her könig ist um diese zeit beim heer des hischofs von Lüttich gegen die stadt; doch war es ihm nicht recht ernst, auch blieb er nicht lang. Hoesemius apud Chapeaville 2,384. I erordnet aus andacht zum heiligen Wenzel, dass alle freisteinen and privitigien, welche der sacristan der prager kirche als wächter von jenes grab für seine besitzungen erhalten hat, auch von solchen gelten solleu, die er noch künftig erwerben wird. Pelzel Karl 1,54.

urkundet gemeinschaftlich mit Baldnin erzhischof von Trier (der zuerst genannt ist), Ferris herzog von Lothringen und Eduard graf von Bar auf der, einen, und der stadt Meta saf der andern seite, den zwischen ihnen abgeschlossenen frieden. Bertholet 6,17. Calmet 2,579. Housteim Hist. Trev. 2,104. (Tabonillot) Hist. de Metz 4,19. Mit dem jahr 1325.

Prage) giebt den edeln Tetauer von Tetow (jetzt Kinsky) ein zeugniss ihres adels und nimmt sie unter den herrnstand Böhmens. Paprocius in ordine dominorum 376 nach Dobner Mon. 4,292. Unsicht wie schon das datum -die martisz zeigt.

Der könig wohnt auf pfingsten der krönung der gemahlin des königs Karl IIII von Frankreich bei. Petr. 408 wo diese gemahlin irrig Beatrix genannt wird statt Johanna. compromititir mit dem römischen könig Ludwig in einer gemeinschaftlichen rükunde

wegen dem haus zu Waidzperch auf graf Berthold von Henneberg und den barggrafen Friedrich von Nürnberg. Buchner 387.— Der ansstellungsort ist Ober Wesel am Rhein. verbändet sich gemeinschaftlich mit graf Eduard von Bar gegen die stadt Metz. (Tabouillot) Hist. de Metz 4,34. Bertholet 6,19.

Zweize belagerung, nachdem die stadt den waffenstillstand gebrochen und die von den gemeinen bürgern vertriebenen oelndene kning ne neuen nagriff aufgereizt hatten. Det 4.08. gestattet his auf widerraf allen kaufenten freien durchzug und freies geleit durch sein hand, degenatelt dans sie nur die allen von rümischen kaisern und kinigen genehmigten zölle und geleitsgelder zu bezahlen haben sollen; zugleich verspricht er alles ersetzen zu lassen, was denselben durch betrug oder sonst ungerechter weise in seinem land geraubt werden mochte, and den etwaigen widerraf gegenwärtiger zusicherung den nürzberger kaufleuten einen monit verber in Nürnberg bekannt zu mochen die denselben der freie durchtung verwehrt werd. Abschäftlich mitgeheilt von Lochner.

Rückkehr um wie gewöhnlich geld zu erpressen, wobei ihm einige hierin sehr geschiekte forentiner kandleute, namentlich durch verschlechterung der minze, beistehen. Petr. 413 wo jedoch dieses und folgendes (wahrscheinlich nur durch drackfehler) irrig zum jahr 129 gezählt ist. Vergl. zur berichtigung den den Petrua ausschreibenden Francisc. 130.

estätigt der stadt Brüx ein eingerücktes privileg seines vorgüngers könig Ottokars d. d. Prag 26 März 1273. Pelzel Karl 2,356.

schreibt dem herzog Heinrich von K\u00e4rnthen weshalb er ihm seine muhme von Geizbach zu einer eholieben fraue nicht senden konnte, und wie er dessen verm\u00e4hlung mit seiaer muhme von Savoi zu bef\u00f6ordern suche. Beitr. zur Gesch. von Tirol 7,211.

seurkundet dass Władisłaus herzog von Kosel sich freiwillig entschlißsen habe sein vasull zu werden, und dass ihm derselbe seine genannten besitzungen aufgegeben habe, womit er ihn wieder belehnt und ihn zu seinem und der krone Böhmen vasull

| No. | 13    | 27. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |     |              | anuimmt, ihn zu schützen verspriebt und eventuel seinen tüchtern die lehnssolge zusichert. Sommersberg Seript. 3,115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94  | Febr. | 24  | Boutung      | nimmt den herzog (saimir von Teschen, nachdem ihm dieser sein land Teschen und seino<br>andern genanten besitungen resignirt und von ihn als leben der krone Böhnen<br>zurückempfangen hat, in seinen schutz, und ertheilt demselben die anwartschaft auf<br>das herzoghum Osswiczz. Sommersberg Script. 1,804. Lünig 6,281. Rousset 19,103.<br>Letztere beide deutsch und mit dem irrigen ausstellungscor Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 95  | Márz  | 12  | Prage        | gestattet seinem getreuen Heinrich dem alten Vogt von Plauen dafür dass er seine herr-<br>schaft Plauen von ihm und seinen nachfolgern königen von Böhmen zu lehen nimmt,<br>unter näheren bedingungen den besitz der burg Woytsperg. Pelzel Karl 1,109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | April | 4   | Wratislavie  | Besitznahme auf Amhrosiustag von den landen herzog Heinrichs VI von Schlesien welche ihm dieser freiwillig resignirt hatte. Petr. 416. Francise 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 96  | -     | 6   |              | verapricht dem rath der stadt Breslau und den andern atiditen des herzogthums, dass<br>nachdem ihm Heinrich herzog von Selbeisen und herr von Breslau sein land überge-<br>ben habe, dennoch bis zu dessen ableben kein anderer herr dort aein solle als genaun-<br>ter herzog Heinrich. Mit einigen zeugen zum theil vom Rhein, aber in den namen<br>entstellt. Sommersherg Sertp. 1598. Lünig Cod. Germ. 2111. Lünig Corp. jur. feud. 2,63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97  | -     | 6   |              | bestätigt den rathmannen von Breslau das eingerückte privileg berrog Heinrichs von<br>Schlesien, herrn von Breslau und Liegnitz, d. d. Breslau 22 Juli 1290, insbesondere<br>die bannmeile betreffend. L\u00e4nig 14,238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 98  | -     | 7   |              | In gegenwart und mit genehmigung des königs verwahrt sich der påbstliche nuntius Peter von Alvernia dass die erwerbung Breslaus durch könig Johann der römischen kirche keinen nachtheli zu bringen bahe. Catal. chart, eccles. Rom. bei Muratori Ant. II. 6,147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 99  | -     | 7   |              | verspricht allen vasallen und bürgern des fürstenthuns Breslau, sie bei ihren rechten<br>und freiheiten zu erhalten und sich mit den gewöhnlichen steuern begnügen zu las-<br>sen, verleiht allen bürgern und landsassen zollfreiheit in Böhmen, verspricht sie nie<br>von der krone Böhmen zu veräussern u. s. w. (Klose) Von Breslau 2,100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 | -     | 8   |              | schafft zu seinem und seiner eltern seelenheil und zum nutzen der stadt Breslau den zoll<br>an der Weida ab. (Klose) Von Breslau 2,102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101 | -     | 10  |              | giebt den bürgern von Breslau die freiheit, dass sie alle ihre gäter und besitzungen, die<br>nicht lehen sind von den burggrafen daselhei und den rathmanuen, veräussern kon-<br>nen ohne dass ihnen für den kaufeontract etwas abgefordert werden dürfe. (Klose)<br>Von Breslau 2,102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | 12  |              | Ostern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Juni  |     | Praga        | Abreise nach dem Rhein, nachdem er seinen beutel wieder gefüllt hatte; ihn begleiten<br>die verwünschungen seiner unterthanen. Petr. 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 102 | -     | 18  | Bischofsheim | bestätigt den grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen die stadt Monlieim als lehen. (Lang) Materialien 4,95 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 103 | 152   | B.  |              | beurkundet gemeinschaflich mit Eduard graf von Bar einer, und den pairages und der gemeinde der stadt Meta andersenist den zwischen ihnen zu stande gekommenen frieden. (Tabouillot) litist de Metz 4,43. — In einer andern ebendaselbst S. 31 abgedrackten utwunde von diesem jahre, aber ohne tag und ort der ausstellung, bekenst der könig und der graf Eduard von Bar, alles das empfingen zu haben, was ihnen die aus Metz vertriebenen bürger für den gegen die stadt geführten nun aber beendigten krieg versprochen haben. Vergl. Petr. 417 vo die heendigung des kriegs um vier wochen zu spät angegelen ist. Mit allem füg sagt ührigens Peter dort von seinem helden: Nee manet in uno loco stabilis, sed totus variabilis graditur hue atque illee, et quando a autteils quertiur discile invenitur. So wissen auch wir nicht wo er die nächsten neun monste war. |
| 104 | Marz  | 19  | Marche       | befreit die stadt Marche von allen steuern ausser denen welche die doritgen schöffen ihm<br>zahlen, wogegen sie aher auch ihre mauern und thore in gutem stand und 24 arba-<br>lestriers halten soll. Bertholet 6,20. Das datum -samedi 19 März 1377: beweiset dass<br>bier das jahr his zum 25 März gerechnet wurde, denn es trifft auf unser 1328 zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | 1528.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Mai 29  | Remis        | Anwesenheit auf Trinitatis bei der kronung des Philipp VI von Valois als könig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195 | Juni 1  |              | Frankreich. Petr. 433.<br>bekeunt dem herzog Johann von Hennegau für die unkosten die er und dessen leute zu<br>Reims hatten bei der krünnar könig Philipps VI von Frankreich 185 pariser pfund<br>schuldig zu sein, und verspricht diese numne entweder dem herzog Johann oder nach<br>dessen belieben dem überbringer diesen briefs zu zahlen. Mieris 2,159. Also eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Juli 17 | Prage        | anweisung au porteur!<br>Ellige rückunft aus Lützelburg auf die nachricht dass herzog Otto von Oestreich mit<br>seinen brüdern uneinig geworden sei und von könig Karl von Ungarn mit einem heer<br>unterstützt werde. Petr, 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 106 | - 23    | _            | befreit dem benedictinerkloster Braunau (monasterium brewnoviense) genannte dörfer<br>von allen lasten und abgaben. Ziegelbauer 274 nach Dobner Mon. 6,54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - 33    | in Moraviana | Ausmarsch durch Mahren. König Johana fällt, unter dem vorwand einer zwischen dem böhnischen Heiarieb von Lippa und dem sürsteichischen edeln von Brarenstein, den könig Friedrich der Schone unterstätzte, ausgebrochnen febde, verwästend in dat land auf dem linken ufer der Donau (wo er namentlich die stadt Drosendorf an der Taya sechs wochen lang helagert bis-sie sieh endlich auf bedingungen ergiebt. Chron. Zwett apud Pez 1,338). — Nachdem Friedrich der Schöne mit dem könig von Ungarn (am 21 Sept.) und mit seinem bruder Otto frieden geschlossen, gewährt unch könig Johann denselben, und kohrt nach Prag, welches schon eine verstärkung sendete, zurück. Petr. 428. |
|     | Nov. 17 | Prage        | Rückkunst aus dem feld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107 | - 19    |              | befiehlt dem burggrafen in Elnbogen und in Tachow die übelthäter und feinde dos klosters<br>Waldsassen zur entschädigung desselben anzuhalten. Reg. Boic. 6,274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108 | Dec. 1  |              | verleiht den bürgern der altstadt Prag, damit sie um ao leichter ihre stadt in den gebäu-<br>den unterhalten und verbessern können, alle kalk-, stein-, lehm- and sandgruben<br>innerhalb einer meile um die stadt, in wessen grundsfücken solche auch liegen oder<br>noch gefunden werden. Pelzel Karl 1,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - 6     |              | Ausmarsch nach Preussen gegen die heidnischen Lithauer. Petr. 422. Vergl, über den ganzen fieldag Voigt Gesch- von Preussen 4,429 wo jedoch auch irihdmer sind, z. b. dass der könig auf diesem zuge in Breslau die huldigung der schlesischen herzoge eingenommen habe, was sehon im vorigen jahre geschalt; auch fällt die unterwerfung herzog Wenzels von Polen (mittwoch nach Oculi) später als die schenkung Pommerus (Invocavii).                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1329.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Febr. 1 | Medewageln   | (Mederage castrum) Der könig hilft diese sehon auf dem rechten ufer der Memel belegene<br>burg belagern and einnehmen. Auf seine bitte werden die 6000 heiden die in der-<br>selben waren nicht getötet sondern getauft. Dushurg ed. Hartknoch 414 wo auch<br>die andern deutschen horrn genannt sind, die den feldzug mitmachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109 | Márz 12 | Thorun       | sehenkt gemeinschaftlich mit seiner genuhlin Eliasheit dem hochmeister Wernher von<br>Orseln und dem Deutschworde das land Pommern mit allem zugehör was ihnen und<br>ihren nachfolgern königen und königinnen von Böhmen und Polen daran zustehn,<br>nichta ausgeschlössen. Auch wollen sie dass Karl ihr erstgeborner dies bestätige.<br>Mit zeugen, worunter die rheinischen Jofrid graf von Leiningen, Heinrich graf von<br>Weilnus, Urich herr von Ilanan. Dogiel God. dipl. Pol. 4,477.                                                                                                                                                                                             |
|     | - 29    |              | An diesem tage erkaunte den könig als seinen lehensherrn Wenceslaus herzog von Maso-<br>vien herr von Ploezk. Vergl. dessen revers bei Ludewig Rel. 5,605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110 | April 3 |              | giebt dem hochmeister Wernher von Orseln vollmacht im land Dobzyn neue dörfer anzu-<br>legen, wüsteneien auszurotten, die leute darauf zu befreien und sie mit ausnahme<br>der dörfer die zum schloss Dobrin gehören zu belehnen, alles bis auf sein widerru-<br>fen. Dogiel. Cod. dupl. Pol. 4,48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111 | - 3     |              | schenkt dem hoehmeister Wernher von Orseln und dem Deutschorden wegen seiner ver-<br>dienste und dem schaden, den derselbe als sie zusammen in Lithauen waren von<br>dem könig von Krakau und andern Polen erlitten, die hälfte des bereits eroberten<br>Dobriner und ehen so die des vielleicht noch zu erobernden Massytischen landes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No         | 1529.        | T             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               | versprechend die kosten zu erstatten welche der orden auf die verwaltung und ver-<br>theidigung der ihm, dem könige, verbleibenden andern hälfte verwenden möge. Voigt<br>Gesch. von Preussen 4,434.                                                                                                                                                                             |
| . 112      |              | Thorun        | bekennt dass ihm der Deutschordenshochmeister Wernher von Orseln und der thoruer<br>hürger Hermann von Essen 1300 sehock böhmischer groschen zur deckung der kosten<br>seiner kriegsfahrt gelichen haben. Volgt Gesch, von Preussen 4,439.                                                                                                                                       |
| 113        | - 28<br>- 27 | Wratislavie   | Ostern. thut den bürgern von Löhau die gnod, dass sie edle und andre die in den districten von Bautzen und Löhau gesessen sind, wegen schalden in der stadt Löhau festsetzen und auspfänden dürfen. Tzschoppe und Stenzel 528.                                                                                                                                                   |
| 114        | - 29         | _             | um ansphauen unren. Teitenippe und Steuen 222.  befreit dem Ilerannan von Seifridsdorf einem bantzener bürger das dorf Bork und aeht haben daselbst von der allgemeinen bede, dergestalt dass gedachter Ileranan von dieseu gütern mit der stadt Bautens desere. OberLaus. Urkkwerz. 1,34.                                                                                       |
| 115        | Mai 7        | _             | beurkundet dass er mit Conrad herzog von Schlesion und herrn in Oels über genannte<br>schiedsrichter einig geworden, welche hostimmen sollen was er dem herzog dafür zu<br>leisten habe, dass dieser seine lande von ihm zu lehen genommen hat und vasall<br>der krone Höhmen geworden ist. Sommersberg Script. 3,103.                                                           |
| 116        | - 9          |               | beurkundet dass er mit Boleslaus herzog von Schlesien und herrn von Liegnitz dergestalt<br>gesühnt sei, dass dieser die streitigen lande Liegnitz u. s. w. und alle seine eignen<br>lande ihm zu lehen aufgegeben und dafür vasall der krone Böhmen geworden sei,<br>mit näheren hestimmungen. Sommersberg Script. 1,800. Tebesius Liegnitzische Jahrb. 171.                     |
| 117        | - 18         | Gorlicz       | belehnt die gebrüder von Pentzk mit dem dürren holz, der mastung und dem dritten<br>theil der einkunste von den nenen anpflanzuugen im görlitzer wald. Ober Laus. Urkkverz. 1,84.                                                                                                                                                                                                |
| 118        | - 18         | _             | befreit die bürger von Görlitz in allen seinen landen von zoll und weggeld. OberLaus-<br>Urkkverz. 1,34.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119        | - 19         |               | vereinigt die stadt Görlitz auf bitte ihrer bürger auf ewig mit dem königreich Böhmen,<br>bestätigt ihr das magdeburgische recht und verleiht ihr genannte freiheiten und rechte.<br>Taschoppe und Stenzel 239.                                                                                                                                                                  |
| 120        | - 19         |               | verspricht dem Conrad herzog von Schlenien und Glogau, ihm dafür dass er sein vasall<br>geworden, die stadt Prusnitz von Heinrich herzog von Schlesien und Bresalsu zu<br>verschaffen, und unterwirft sich für den fall der nichterfüllung dem auspruch genann-<br>ter schiedsrichter, Sommersberg Script 1,834.                                                                 |
| 131        | 20           |               | verspricht dem Boleslaus herzog von Schlesien und berrn zu Liegnitz als vorrecht, sich<br>uicht in die streitigkeiten, klagen und übereinkünfte mischen zu wollen, welche der-<br>selbe oder dessen erben mit bürgern und bauern haben oder eingehen möchten. The-<br>besius Liegnitzische Jahrb. 173.                                                                           |
| 122<br>123 | - 33         | Budissin      | hestitigt die rechte des capitels in Bantzen. OberLann. Urkkverz. 1,38. entscheidet einen streit zwischen den bärgern der stadt Görlitz auf der einen und den mannen die er dort auf den land hat anf der andern seite, in betreff der gerichts- harkeit des dorigen vogts und des erbrichters und der schöffen. Tachoppe und Stenzel 898. Länig 8,7.                            |
|            | - 25         | Prage         | Rückkunst aus dem seldzuge gegen die Lithauer in welchem er uuterstützt von den Deutsch-<br>ordensbrüdern grosse thaten verrichtet hatte. Aber er bleibt nur vierzehn tage iu<br>Böhmen and geht dann zu seinem oheim Balduin erzbischof von Trier. Petr. 431.                                                                                                                   |
| 124        | Juni 9       | Bischoffshaim | bestätigt der verwitweten königin Elisabeth die villa Fraiuspitz, welche sie vom kloster<br>Kaunitz gekauft hat. Dlabacz vom kloster Kaunitz (in den Abhand). der Böhm. Ges.<br>auf (844 bis 1817) 38.                                                                                                                                                                           |
|            | Juli 12      | Aquis         | Mit graf Wilhelm von Holland. Der k\u00fcnig sammelt ein heer und r\u00fcckt dann zur uuter-<br>s\u00e4ttung crzbischof Balduins von Trier gegen Mainz und dessen vom palset ernannten<br>nenen erzbischof Ileiurieh von Virneburg, ehemals probst zu Bonn. Soll damit bis<br>in den October besch\u00e4ftig geweseu sein. Willelmus Egmond. apud Matthaei Anal,<br>Ed. 11. 270. |
| t 25       | Dec. 3       | Lucemburch    | Ed. 11. 2,700. verspricht lienrich dem jungen Vogt von Plaueu genannt Reuss, welcher ihm sein schloss<br>Stein zu Ichen übertragen hat, dafür dass er sein und der krone Böhmen vasall                                                                                                                                                                                           |
|            | 1            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 135   | 0. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |    |                     | geworden ist, eine solche entschädigung zu geben wie genannte schiedsrichter bestim<br>men werden. Lünig 11,209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 126 | Márz  | 16 | Metis               | verkauft dem hochmeister Wersher von Orseln und dessen ordensbrüdern das von ihmelen eroberte land Dobrim mit allem zugehör auf beiden uftern der Weichsel um 4800 pra geg groschen, versprieht sich beim pabst dafür verwenden zu wollen, dass diesest land zehnfreig gemacht werde, und will mit Wladisbaus könig ron Krakna keinentan frieden machen bis dieser für sich und seinen bruderssohn Zemovit auf seine napsgrüchen aus verkaufte land verzichtet. Mit euegen. Dozgiel God. dip. Pol. 448.         |
| 127 | April | 13 | Lucemburch          | schenkt den bürgern und der stadt Görlitz die rechte, die ihm und seinen erben bisher<br>an der müuze und an dem wechsel daselbst zugestanden, dergestalt dass sie diesel<br>ben für ein drittel des bisherigen zinses bebalten, verpachten oder sonst darüber<br>verfügen können. Tzeschoppe und Stenzel 392.                                                                                                                                                                                                  |
| 128 | Mai   | 9  | Landow              | schliesst ein lebenslänglichen frieden» und freundschaftsbündniss mit den herzegen Al<br>brecht und Otto von Oestreich. Mit vielen zeugen worunter numenlich die hischöft<br>von Strassburg, Constana und Speier, markgraf Rudolf von Pfortzheim, die grafer<br>Ulrich von Wirtenberg, Eberhard von Nellenburg, Jofried von Leiningen, Georg von<br>Veldena naf Raugraf (Georg. Steyerer Comment. 28.                                                                                                           |
| 129 | -     | 26 |                     | bekennt dass kaiser Ludwig für ihn 7200 pfund heller an Ulrich grafen von Wirtenberg<br>Conrad Ruffo, Albert genannt Hofwart und Burehard Starmveder ausgezahlt babe<br>Rep. Doc. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 130 |       | 26 | _                   | giebt seinen willebrief zur verpfündung des schlosses Achalm und der stadt Reutlinger<br>durch könig Ludwig an den grafen Ulrieh von Wirtenberg. Rep. Doe. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 131 | - :   | 26 |                     | sendet gemeinschaftlich nit erzbischof Balduin von Trier und dem herzog von Oestreicht<br>vergleichsvorschläge and en pabst, wonsel. Ludwig der Baier den gegenaphet ver<br>lassen, seine appellation aufgeben, alle gegen die kirche gednaen schritte widerrau-<br>fen, aich als excommuniciter terkenne, die verzeibung des pabstes erblitten, dagegegen<br>- aber auch in stand und wesen bleiben, das heisst vom pabst als kniser anerkann<br>werden solle. Havnald § 38 und 33.                            |
| 132 | - '   | 27 |                     | that der mindern stadt Prag die gnade, dass innerhalb einer meile von derselben kein<br>wirthslaus sein, und dass alle vor der stadt wohnenden handwerker, wessen unter-<br>thanen sie auch seien, steuern and abgaben mit den bürgern tragen sollen. Pelzel Karl 1,9                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133 | - :   | 31 | in Nova<br>Civitate | genehmigt die veränsserung der vogtei über Steingaden und des thals Ambergan an das<br>kloster Etal durch kniser Ludwig. Hund 2,206. Lori Lechrain 49. Gewold Def. Lud<br>283. Mon. Boic. 7,282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 134 | Juli  | 4  | Lacemburgi          | schreibt dem Azo Visconti herra von Mailand und fordert ihn auf, sich zu ehren der<br>kaiserlichen w\u00e4rde mit seinen Gibelliuen dem kaiser Ludwig annanchliessen. Ray-<br>nald § 30. En ist h\u00fcchst wahrscheinlich dass dieser brief, dessen jahreszahl nich<br>mitgetheilt wird, hierher geh\u00f6re.                                                                                                                                                                                                  |
| 133 | Ang.  | 9  | Regensburg          | nimmt leib und gut der handelnden Regensburger in seinen schirm und setzt todesstrafe<br>auf die verletzung ihrer personen. Genieiner Chronik 1,549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 136 | Sept. |    | Inspruk             | erklirit dass wenn nach dem ableben lieinrichs berzags von Kärnthen grafen von Tröt<br>und Gürt, die vormudschaft in seine hanf falle, dass er dann celel und unedel<br>birger, arme nad reiche bei ihren rechten und handvesten bleiben lassen wolle nac<br>ein at keinem gast übersetzen solle. Beiträge zur Gesch, von Tirol 3,145 und 7,215<br>und nochmils 7,215. Vergl. Reg. Lud. No. 2272.                                                                                                               |
| 137 | -     | 16 |                     | verspricht dem herzog Heinrich von Kärathen die demselben schuldigen 40000 mark is<br>genannten terminen abzuzablen und zwar zunächst auf weinscheten 3000 mark. Thär<br>er das nicht, so solle er ilm einantworten die zwei geriehte Kufstein und Kitzbahle<br>mit teines eidams herzog Heinrichs von Beiern willen in aller der weise wie si<br>dieser vom kaiser inne hat, oder aber wenn er das nicht zuwege bringen kann it<br>seine stadt Prag als geisee einzeiten. Beitrige zur Gesch. von Tirol 7,210. |
| 139 | -     | 16 |                     | erklärt hinsichtlich der mit herzog Heinrieh von Kärnthen wegen ihrer beider kinder<br>gemachten einnig and frenndschaft, dass söhte die derselbe noch gewinnen möchte<br>ausschliesslich dessen land und leute erhen sollen, weshalb in diesem fälle, oder                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.  | 1550.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 100      |           | wenn derselbe noch andere töchter gewönne, aeine schnur die Maultasch nur den<br>antheil einer tochter anzusprechen haben werde. Ebendaselbst 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 139  | Sept. 16 | Inspruk   | verspricht dem herzog Heinrich von Kärnthen, dass sich sein eidam herzog Otto von<br>Gestreich um die jenem geschaldeten 40000 mark eben so verschreiben solle, wie<br>das die herzoge Heinrich und Otto von Baiern gethan haben. Ebeudaselbat 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140  | 18       |           | beurkundet, dass er an seines solnes Johann statt, seiner lieben tochter Margarethen<br>(der Maultasch) dessen hausfrau an morgengabe 5000 schock prager pf. auf die veste<br>und studt Bisentz angewiesen habe, dergestalt dass dieselbe davon jährlich 500 schock<br>prager pf. zur verfügung haben solle. Ebendas. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141  | - 19     |           | verspricht dem herzog Heinrich von Kärnthen, dass er ihm die schuldenden 40000 mark zu<br>jeglicher frist ausantworten solle gen Regensburg in die stadt ohne allen seinen<br>schaden. Ebendss, 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |          | Trient    | Der könig vernisumt hier das am 28 Sept. zu Wissegrad erfolgte ableben seiner gemah- lin Elisabeth. Vita Karoli 90. Er hatte sich darch Schwaben und Baiem hierber (nach vorstelenden urkunden richtiger nach Inshruck) begeben um seinen noch mis- derjährigen sohn Johann mit der Manlatasch der tochter des herroga Heinrich von Kärnthen zu vernählen. Petr. 447. Der könig hatte bei sich die grafen von Lei- ningen. Zweibrückens, Sanzbrücken und Demandis (?) Leob. apud Pez. 1983. — Jo- hann hatte zwar versprochen auf weihnachten insch Prag zu kommen, ändert aber (wie vier jahve früher Ledwig) von den Italienern angesogen seinen vorsatz, fällt "mit einer dentschen kriegsschaar in die Lombardei und unterwirft sich zahlereiche hätdle, deren reglerung er, als er nach sieben monaten heimkehrt, seinem ertsgebor- nen Wenzel (später Karl IIII) überlässt. Petr. 440. — Als ihn kaizer Ludwig um diese zeit durch den burgegrafen Friedrich von Nörnberg auch seinem vorshaben fragen diese zeit durch den burgegrafen Friedrich von Nörnberg auch seinem vorshaben fragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 142  | Nov. 20  |           | liess, antwortete er, er wolle das grab seiner eltern in Italien besuchen. Leob.<br>giebt seinem eiden deren herzog Heinrich von Baiern einen gewaltbrief zur taidung zwi-<br>schen erzbischof Friedrich von Salzburg, herzog Heinrich von Kärnthen und der<br>herzogen Albrecht und Otto von Oestreich. Reg. Boic. 6,348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Dec. 31  | Brixia    | Feierlicher einzug nachdem ihn die von Mastin della Scala bedrängten Brescianer is<br>Trient hatten zu sich laden lassen. Maloccius apud Muratori 14,1002. Joh. Corna<br>zanus ib. 12,735. Cortusius ib. 12,856. Die angabe des 31 Oct. im Villani apu<br>Muratori 13,705 ist eine falsche lesart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1351.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Febr. 8  | Mediolani | Wird von Mailand nater gewissen bedingungen als herr anerkannt und ernennt dere<br>bisherigen herra Azo Visconti za seinem generalvicar. Flamma bei Muratori 12,1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 13 | 17       | Cremone   | ernennt den Johann sohn des Peter de Landulphis von Pavia ntriusque juris peritum con<br>siliarium judicem ao familiarem suma sum syndicus und moderator seiner beamten i<br>Brescia, Cremona und Bergamo bis auf seinen widerruf und giebt demselben umfas<br>sende instrucción. Registr. Priv. fol. papier, sec. XV excunt. zu Pavis fol. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144  | - 17     |           | (in palatio mercadanthie) ernennt den vorgenannten zu seinem rath and bofgesinde. Ibid fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Marz 2   | Parma     | Feierlicher einzug. Die Rossi hatten ihm die stadt geöffnet. Villani bei Muratori 13,710<br>Johann Cornaz. bei Muratori 12,787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145  | - s      |           | (in episcopuli palatio) belehnt die gebrüder Roland Marsilius nnd Peter de Rubeis i<br>einer sehr weitlänstigen nrkunde mit ihren besitzungen. Asso Storia di Parma 4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | - 31     |           | Ostern. Des königs erstgeborner trifft ein. Vita Karoli 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | April 18 | Castello  | (di Pinnaccio zwischen Bologna und Modena) Znaammenkanft mit Bertrand dem cardinal<br>legaten der Lombardei der sich in Bologna aufhielt. Die übereinstimmung beide<br>macht die italienischen berrn misstrauisch. Villani 712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 146  | Mai 14   | Parme     | erklärt dass die bürger von Regensburg von pfingsten an zwei jahre lang durch da<br>königreich Böhmen und die grafschaft Lützelburg sicher mit ihrer kaufmanaschal<br>reisen und aich aufhalten dürfen. Reg. Boic. 6,371. Statt kaufmannschaft wird e<br>wohl kuufmannschatt beissen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 147  | Juni 1   | -         | erlaubt auf bitte des Ludwig von Savoi und des Wilhelm von Castrobarco der gemeind<br>von Trivillio aus dem finss Brembius im territorium von Bergamo bis zu sich eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1        | 1         | I and the second |

| No. | 1551.   | T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | -          | canal anzulegen. Gnilini Memorie Cont. 1,559. In dieser urkunde führt Johann auch den titel Brixie dominus.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Juni    | Panne      | Abreisa nachdem er Breestel, Bergamo, Parma, Cremona, Pavia, Reggio, Modena und Lucca seiner herrschaft unterworfen hatte. Seinen sohn karl liess er unter der leitung des grafen Ludwig von Savoi mit 800 rittern zuröck. Vita Karoli 90. Vilani bei Muratori 13,713. Vergl. Cortusius and Joh. Cornazanns bei Muratori 12,855 und 738 welche die abreite irritgi nde al Juli setzen. |
| 148 | Juli 10 | Papie      | verordnet dass die stadt Braunan nach dem tode der gebrüder von Panowiez, welche<br>sie jetat inne haben, an das gleichnamige benedictiuerkloster wieder zurüchfallen<br>solle. Dohner Mon. 0,96.                                                                                                                                                                                      |
| 149 | - 1     | Chuffstein | verbietet dass kein weber oder gewandmacher in Görlitz tuch ellenweis ausschneide, er<br>habe denn einen stand im dortigen kaufhause. OberLaus. Urkkverz. 1,36.                                                                                                                                                                                                                        |
|     | :       | Ratispone  | Rückkunft ans Italien zu dem hier besindlichen kaiser Ludwig, mit dem und dessen ver-<br>trautesten räthen er während 22 tagen auf einer Donauinsel geheim gehaltene ver-<br>handlungen psiegt, an deren schluss beide zum grössten erstaunen aller ganz einig<br>sind und sogar eine vermählung zwischen ihren kindern beschliessen. Petr 450.                                        |
| 150 | Ang.    | -          | giebt seinen willebrief zu der belehnung des Conrad von Schlüsselberg mit Gröningen<br>seitens des kaisers. Lünig 23,1763. Thucelii Electa 206.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 151 | - (     |            | stellt gemeinschaftlich mit kaiser Ludwig eine urkunde über die gegenseitigen verhält-<br>nisse der herzoge von NiederBaiern aus. Vergl. Reg. Lud. No. 1343.                                                                                                                                                                                                                           |
| 152 | - 1     |            | beurkundet gemeinschaftlich mit kaiser Ludwig den dem herzog Heinrich dem jüngern<br>von NiederBaiern zugewiesenen landestheil. Vergl. Reg. Lud. No. 1344.                                                                                                                                                                                                                             |
| 153 | - 1     |            | deponirt bei dem rathe zu Regensburg eine von herzog Heinrich von Baiern am 5 die-<br>nes monats wegen der theilung von NiederBaiern zwischen ihm und seinem bruder<br>Otto und herzog Helnrich dem jüngern ausgestellte urkunde. Gemeiner Chronik 1,556 extr.                                                                                                                         |
| 154 | - 1     | -          | hestätigt dem rath der hans die von seinen vorvordern erhaltenen handelsfreiheiten.<br>Gemeiner Chronik 1,555 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 155 | - 10    | -          | nimmt die bärger von Regensburg and deren gut in seinen schutz, und verordnet dass<br>niemand sie oder dieses arrestiren dürfe, es sei denn einem seiner unterthanen in<br>Regensburg die justiz verweigert worden. Reg. Boic. 6,381.                                                                                                                                                  |
| 156 | - 10    |            | verspricht dem kainer Ludwig die ihm von deutselben verpfändeten städte: Mailand, Bergamo, Novara, Pavia, Bobbio, Cremona, Parma, Reggio und Modena, die ihm und seinen erben buldigung geleistet, dieses eides zu endlassen und dann einen neuen nurauf die pfandschaft gerichteten eid von ihnen zu nehmeu. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 240.                                         |
| 157 | - 10    | -          | hekeunt dass ihm kaiser Ludwig die vorgenannten nenn städte als pfand eingesetzt habe<br>für 120000 floren, deren hezahlung geschehen soll in Trient simul et semel. Arro-<br>den Repert, des baier. Archivs fol. 37. Veral, Buchner 439.                                                                                                                                              |
| 158 | - 12    | -          | bekeunt dass er dem kaiser Ludwig verheissen habe diese vorgenannten städte iu seinem namen zu verwalten und erledigt ihn wieder des pfandvertrages. Buchner 439.                                                                                                                                                                                                                      |
| 159 | 12      |            | giebt gemeinschaftlich mit kaiser Ludwig dem herzog Otto von Baiern ein versprechen<br>wegen Schärding und Burghausen. Reg. Lud. No. 1345.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 160 | 13      |            | vereinigt sich in einer mit kaiser Ludwig ausgestellten urkunde die länder und städte<br>welche sie beide in der Lombardei und Toscana haben gemeinschaftlich zu beschir-<br>men, Vergl. Reg. Lud. No. 1346.                                                                                                                                                                           |
|     | 16      | Tust       | Ankunft. Hålt hier eine unterredung mit aelt herzageu und vielen fürsten und baronen.<br>Als er eben nach Nürnberg zu kaiser Ludwig und dann weiter nach Francien will, beatimmt ihn das gericht dass könig Karl von Ungarn mit herzag Otto von Oestreich in Mähren eingefallen sei, sich schleunig nach Prag zu begeben. Petr. 450.                                                   |
| 161 | 10      | 1          | beurknudet dass die güter Nezamislitz, Hayna, Domorasi u. s. w. dem benedictinerklo-<br>ster Braunau gehören, und widerruft die dem Wilhelm von Laudstein darüber gege-<br>benen briefe. Dobner Mon. 6,37.                                                                                                                                                                             |
| 162 | 20      | . —        | giebt den bürgern von Prag, da das angelt zur begonnenen pflastrang der stadt nicht<br>ausreicht, kraft königlicher gewalt vollmacht namens seiner alle diejenigen verfü-<br>gungen au treffen welche zur vollendung dieser bauarbeit beitzegen können. Petzel Karl 1.5.                                                                                                               |
| 1   | - 27    | Prage      | Ankunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 1351.    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163 | Sept. 1  | Prage        | gestattet dem rath zn Breslau, dass er sowohl einheimischen als fremden gewehre zu tragen verhieten, und dass er von jeden wagen einen pfennig weggeld fordern dürfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |          | 1            | Lûnig 14,340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 164 | - 8      | _            | befreit dem kloster Marienthal bei Sifridsdorf sechs neuerlich erkanste huben in AltOstrow von steuern, namentlich von der berna. Oberlaus. Urkkverz. 1,36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 165 | - 10     | _            | giebt der stadt Brûnn ein privileg, quod testamenta tantum finat in parata pecunia, de<br>arbitris eligeniis, quod religiosi bona civitatis non emant. Abhandl. der böhm. Ges.<br>1787 S. 148 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 166 | - 13     |              | widerruft die den Augustinern von ihm unbedachtsamerweise ertheitte erlaubniss in der<br>satat Schüttenhofen (Sicka) ein kloster zu errichten, indem solches der kirche auf<br>dem Wissehrade, der die dortige pfarrei incorporirt ist, schädlich sein würde. Pel-<br>zel Karl 1,10.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 167 | - 17     | Crudym       | gebietet dem landschreiber Stephan als dermaligem burggrafen von Leuchtenberg und<br>dessen amtanachfolgern das kloster Marienbruan zu Saar in Mähren bei seinen frei-<br>heiten zu lassen. Steinhach diul. Samml. 2,02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 168 | - 29     | Wratislavie  | bostätigt den erbwächtern der burg zu Glatz ihre genannten gnaden, freibeiten und rechte.<br>Tzschoppe und Stenzel 533.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |          | _            | Nachdem er hier von Christen nad Juden 10000 mark für seine södene empfangen hatte,<br>zog er anch Glogan, nahm die huldigung dieser ihm durch den tod des herzogs Bricko<br>angefallenen stadt ein, und räckte dann weiter nach Posen, welches er sechs tage<br>lang einachloss, worauf ein waffenstillstand mit dhoigt Lotko von Krakau zu stande<br>kam. Johann wendet sich nan gegen die Ungarn und Oestreicher. Petr Alex                                                                                                              |
| 169 | Oct. 19  | _            | erlaubt dem rath zu Bresfau sowohl rathaverwandte als bürgerliche personen wegen<br>muthwillen und bosheit zu strafen und inner- und ausserhalb der stadt zu arretiren.<br>Lünig 14,239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170 | - 19     |              | verordnet auf die von den bürgern Breslaus ihm vorgebrachten beschwerden, dass zu<br>Königsbrück jedes pferd vor einem wagen einen groschen zoll geben solle und nicht<br>mehr, ohne rücksicht ob der wagen beladen sei oder nicht. (Klose) Von Breslau 2,108.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171 | - 31     | Costel       | schreith dem hischof Johann von Prag, dass berzog Otto von Ocstreich mit seinem here<br>bereits über die Donau gezangen sei und bei Neunburg stehe, dass er deuselben<br>angreifen wolle, und ersucht zugleich den bischof mit so viel leuten als er zusammen-<br>bringen könne zu Laa zu ihm zu stossen. Dohaer Mon. 5,458. Goldast de regno<br>Boh. App. 770. Pessim Mars Morav. 410. Der ausstellungsert wird wohl Kosteletz<br>südsstlich von Königgrätz sein. Gleichlautend wurde auch noch an andere bihmische<br>ständs geschrieben. |
| 172 | Nov. 14  | prope La     | (in castris) ertheilt dem kloster Saar für alle dessen güter, welche innerhalb drei meilen<br>um dasselbe liegen, die freiheit von jeder beraa generalis, die in Böhmen oder Mäh-<br>ren ansgeschrieben werden michte. Steinbach Dipl. Samml. 2,02                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | - 00     |              | Während der könig hier im lager steht und bei der übermacht der Ungarn und Gestrei-<br>cher an den eignen rückaug deakt, ziehen sich diese um den 25 Nov. plützlich von<br>selbst surisck. Petr. 456. — Nach dem Chron Zwell. apud Pez 1,388 hätten sich die<br>lühnen zuvert zurückgenegen, und hätte berzog (tot von Oestreich die dazurät begon-<br>nene beingerung der stadt Lau erst am 20 Nov. wegen der damals eingefallenen<br>strengen, kälte ausgehoben.                                                                          |
| ÷   | Dec. 6   | Prage        | Rückkunft, nachdem er vorkebrungen zur vertheidigung Mährens getroffen bat. Er erhebt wieder bedeutende steuern für seine söldner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | - 13     |              | Heimliche abreise mit nur zehn begleitern über Töpel und Neustadt um am weinachts-<br>abeud in Paris zu sein. Petr. 456.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | - 00     | Franchenfort | Znsammentreffen mit kaiser Ludwig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 173 | - 19     | -            | beurkundet gemeinschaftlich mit kaiser Ludwig, dass ihre zweiungen durch genannte schiedsrichter sollen entschieden werden. Vergl. Reg. Lud. No. 1389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171 | - 19     |              | vereinigt sich mit kaiser Ludwig, dass er sich ohne dessen willen keiner veste oder stadt<br>des reichs unterziehen soll. Vergl. Rog. Lud. No. 1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1552.    | D. of State  | C. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Febr. 00 | Parisius     | (in domo regin que dicitur Lupara) Anwesenheit beim dritten verfahren gegen Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | 1332.       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |           | von Arras wegen der von demselben vorgebrachten falschen urkunden. Auf könig<br>Johanna bitten gesattet der könig Philipp von Frankreich noch eine vierte vorladung.<br>Cont. Gnill. de Nangis zum jahr 1331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 175 | Múrz 11     | Parisins  | bestätigt Hartwig dem Lichtensteiner von Nicolaburg die freiheit von bern (landstener, und landgericht, welche dessen hans Nicolaburg von alters her besessen, und dehn dieselbe auf dessen andere genannten güter aus. Wurmbrand Collectanea 197 übers. Dieselbe urkunde erwähnt Dehner Mon. 4,296 mit Georgsabend statt dessen bei Wurmbrand Gregorsabend steht.                                                                                                                                                                                        |
| 176 | - 12        |           | giebt gewalt dem kaiser Ludwig und dem erzbischof Baldnin von Trier, dass sie erken<br>nen sollen, ob er der könig oder die von Oestreich den andern überfahren haben:<br>wer schuldig erfunden wird soll dem andern an land und lenten die schäden abthan.<br>Arroden Rep. des baier. Archiva 38. Vergl. Bachner 441 note.                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | April 26    | Lucemburg | bestätigt dem vom reich in seinen achutz befohlenen kloater Waldsassen zeine privilegien,<br>und erklärt dass die demselben ans verschen angesonnene stener seiner steuerfrei-<br>heit keinen nachtheil bringen solle. Länig 18,263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178 | - 26        |           | bestätigt dem kloster Waldsassen das patronatrecht zu Luna in der dioces von Prag.<br>Reg. Boic. 7,14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179 | Mai 11      | Peruwes   | (en Braybant) verbändet sich mit Walram erzbirchof von Cün, Adolf bischof von Lüttich, Reinald gard von Geldern und Zütphen, Wilhelm garf von Jülich, Ludwig graf von Los und Cigny, Raul graf von Eu und Ghaynes, Johann graf von Namen und dessen bruder an gemeinschaftlichem krieg gegen herzog Juhann von Brabann. Nyhoff Gelenwaardigheden van Gelderland 1,277. — Am 10 Feb. 1333 trat anch graf Wilhelm von Hennegan dem bündniss bei. Ebendaa. 279. Vergl. über den krieg gegen den herzog von Brabant Hoesenins ed. Chapeaville 2,408 und 414.  |
| 180 | Juni 24     | Compiegne | vereinigt sich mit erzbischof Walram von Cöln, dem bischof von Lüttich, den grafen von<br>Geldern, Jülich, En, Los, Namur u. s. w. über gütlichen anstrag der streitigkeiten die<br>etwa unter ihnen entstehen möchten. Nyhoff Gedenkw. 1,284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 181 | Juli 5      | Paris     | bekennt dem Johann von Hennegau berrn von Beanmont 2512 florentiner gulden für dar-<br>lehn und für nakosten bei dem für ihn gegen den herzog von Brabant gemachten ritt<br>schuldig zu sein, und verspricht solche ihm selbst oder dem überbringer dieses briefs<br>zu zahlen. Mieris 2,540.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 182 | Aug. 7      | in Arluno | belehnt den görlitzer bürger Johann von Salcz mit dem durchzoll in Görlitz, welchen<br>Ulman von der Münz ein anderer görlitzer hürger resignirte. OberLaus. Urkkverz. 1,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | - 00        | Nurenberg | Kommt hierher mit erzbischof Balduin und macht eine sühne awischen seinem tochter-<br>mann herzog Heinrich dem ältern von NiederBaiern einer, und den von kaiser Lud-<br>wig unterstützten herzogen Heinrich and Otto von NiederBaiern auf der andern seite;<br>ermeuert seine frendrachaft mit kaiser Ludwig, welcher seinen sohn mit dies könig-<br>tochter verloht. Zugleich verspricht der könig dem kaiser beim pabst Johann XXII<br>seine persönliche vermitulung. Petr. 489.                                                                       |
| 183 | - 23        |           | schliesst mit kaiser Ladwig einen von erabischof Balduin von Trier vermittelten frennd-<br>schaftsvertrag, dessen eigentlicher aussteller doch nicht mit beatimmtheit bekannt ist.<br>Vergl. Reg. Lud. No. 1492.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 184 | Sept. 4     | Patavie   | Frenndschaftliches gespräch mit den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich. Petr. 459.<br>beurkundet gemeinschaftlich mit kaiser Ludwig die von ihnen zwischen den herzogen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |             |           | NiederBaiern gemachte auhne. Vergl. Reg. Lud. No. 1494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 185 | - 7<br>- 14 | Prage     | Ankunft. Er bleibt aber nar soht tage um geld zu erpressen und eilt dann auch Frankreich,<br>eiselt dem grafen Berthold von Nyfen und einigen andern gewalt, dans sie huldjung etli-<br>cher städte in welechan landen sollen aufnehmen, desgleichen mit Albertin und Mastit-<br>dells Seals nu unterhandelm. Dieselben sollen ihm von dem vicariat Brescis 100000<br>goldgulden erlegen und zwar monatlich 3000. Arroden Rep. des baier. Arch. 38.<br>Von dieser urkunde sollen noch zwei ansfertigungen existiren die pur in den sum-<br>men abweichen. |
|     | - 29        | Parisins  | Wohnt hier dem turnier bei, welches atatt fand, weil könig Philipp von Frankreich an<br>diesem tage seinen erstgebornen Johann (der auf Sixtentag könig Johanns von Büh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 1552.    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |          | men bis dahin achon mit fünf andern fürsten verlobt gewesene tochter Guta gehei-<br>rathet hatte) wehrhaft machte. Petr. 480. Cont. Guill. de Nangis.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Nov. 10  | Avinione | Ankunft. Er warde von dem pabst und den eardinalen feierlich empfangen, unterhandelte<br>bei dem erstern eine abkanft mit kaiser Ludwig, (schloss mit demselhen einen gehei-<br>men hand wegen Italien Raynald 1333 § 36) and gab in vierzehn tagen 10000 floren<br>aus. Petr. 461.                                                                                                                                                       |
|     | - 24     | -        | Abreise nach Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - 30     |          | Von diesem tage ist ein zu Wien ausgestellter friedensschlass des k\u00f6nigs mit den herzdgen von Oestreich bei L\u00fcnig Cod. Germ. 1,1007. Aber es ist nicht einzuschen wie der abwesende k\u00f6nig Johann mitaussteller sein konnte.                                                                                                                                                                                                |
|     | Dec. 24  | Parisius | Abreise nach der Lombardei um seinem dort sehr bedrängten erstgebornen mit einem in<br>Gallien und Allemannien gesammelten heere luft zu machen. Petr. 462. Villani 728.<br>Vergl. Vita Karoli 92 wo die theilnehmer am zuge genann sind.                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1333.    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Febr. 26 | Parma    | Zusammentreffen mit seinem erstgebornen. Villani bei Muratori 13,729. Cortusius bei Muratori 12,859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Mārz 14  | Papia .  | Vergeblicher veraneh das von Ludwig Visconti, der die stadt bereits eingenommen hatte,<br>belagerte castel zu entsetzen. Flamma bei Muratori 18,1007. — Dann verwüstender<br>zug in das gebiet von Mailand bis gegen Bergamo. Vita Karoli 92.                                                                                                                                                                                             |
|     | - 27     |          | Růckkunít. Villani 730.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | April 3  | Bononie  | Erste zusammenkunft mit dem påbstlichen legaten Bertrand, welcher die bürger bestimmt dem könig 15000 goldgulden zu zahlen. Villani 731. Vergl. Vita Karoli 92.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Mai 15   | _        | Zweite zusammenknnft mit dem legaten nachdem am 14 April bei Ferrara die französische<br>reiterei Johanns und die bolognesische des eardinals von der lombardischen figa<br>geschlagen worden war. Villani 733.                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Juni 13  |          | Dritte zusammenkunft mit dem legaten. Diesmal veruneinigt sich der könig mit demsel-<br>ben. Villani 734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Juli 16  | Lueca    | Der könig erhebt hier 15000 goldgulden um seine söldner zu bezahlen. Villani 784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 186 | Aug. 9   | _        | (in domibus fratrum predicatorum) belehnt die Guatzones de Piscia, die sieh um ihn<br>besonders durch erhaltung der provincia vallis Nebule verdient gemaeht haben, mit<br>dem in gedaehter provinz gelegenen schloss oder land Vellanum. L\u00e4nig Cod. 1z. 2213.                                                                                                                                                                       |
| 187 | - 9      | -        | bestätigt gewisse von seinem sohn Karl der stadt Lucca am vorbergegangenen tage in<br>bezug auf den dortigen königlichen vicar zugestandene capitel, Memorie Lucchese 1,284.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - 13     |          | Abreise nach Parma. Villani 734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 186 | Sept. 21 | Parme    | giebt der stadt Brûnn das privileg; quod strata communis de Austria non debet transire<br>per Laustehan sed per Brunam: Judei pre reparatione murcrum et fossati civitatis<br>debent contribuere quartam partem; quod cives de bonis de quibus censuant monas-<br>teriis bernam generalem solvere non tenentur; quod cives versus Boemiam possunt<br>transire per quamenquey extratam volunt. Abhandl der blohm Genell, 1787 S. 148 extr. |
|     | - 27     | Lucca    | Kommt von Parma in zwei tagen hierher nad vertreibt die söhne des Castruccio die sich der stadt durch überfall bemächtigt hatten, erpresst in dersielben so viel geld als er bekommen kann und verpfadet dann die herrlichkeit derselben den Rossi von Parma um 35000 goldgalden, worauf er nach Parma zurückkehrt. Villani 738.                                                                                                          |
| 149 | Oct. 2   |          | belehnt den Gnarzo de Guarzonibus de Piscia und dessen m\u00e1nnliche nachkommen und in<br>deren ermanglung die naehkommen seiner br\u00fcder mit dem ort and land Cerbaria in<br>der dioces von Lucea. L\u00fcnig Cod. It. 2,218.                                                                                                                                                                                                        |
| 190 | - 3      | _        | bestätigt dem ritter Francesco Castrocane degli Antelminelli die von ihm schon früher erhaltene ernennung in vicarinm nostrum vicarie Corelie. Memorie Lucchese 1,285.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | - 15     | Parma    | Abreise mit seinem sohn und den seinigen nach Dentschland nachdem er die städte welche sich ihm ergeben hatten schmachvoll mm grosse sammen an verschiedene herra verpfändet hatte, namentlich Parma und Lucca an die Rossi, Reggio an die Fogliano, Modena an die Pigli. Villani 738.                                                                                                                                                    |
| 191 | - 19     | Verona   | Dreitägiger aufenthalt im freundschaftlichsten einvernehmen mit den herrn della Scala und<br>Marsilio de Carraria mit denen er waffenstillstand geschlossen hatte. Cortusius bei<br>Muratori 13,859.                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 1555.    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | in Anstriam             | Verlobung mit Elisabeth der tochter könig Friedrich des Schönen. Allein könig Johann gab später wortbrüchig dieser verlobung keine folge. Leob. apud Pez 1,934.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 192 | Nov. 30  | Caisnoy                 | verbindet sieh mit dem erzbischof von Coln, dem bischof von Lüttich, den grafen von Flandern, Hennegan, Geldern, Jalich, Los, Ee, Namur u. s. w. gegen die anmassungen des herzogs Johann von Lotheringen Brabant und Limburg. Nyhoff Gedenkw. 1,323. — Vergl. wegen dieser fehde Petr. 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 193 | Dec. 6   | Franchenfurt            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |          |                         | haben oder noch gewinnen sehirmen soll; dasselbe sollen umgeschert der kaiser und dessen kinder gegen ihn hun. Auch verspricht or, dass er seinen eidam lleinrich herzog von Baiern, wo en geschehe dass deracelbe nach seinem herrn dem römischen kaiser zum römischen könlig gesetzt werde, data baleten und weisen wolle, dass er den kindern des kaisers alles das vollführe was er ihnen und dem kaiser selbst gelobt und darüber anden seine briefe gegeben habe, annentlich auch dass er von wort zu wort die taiding bestätige, welche der kaiser zwischen ihm und seinen kinders inseitst und zwischen seines bruders herzog Kutolfs kindern andrerseits gemacht hat. Buchner Gesch. von Baiern 5,449 vollst. Bel. Arroden fol. 38. |
| 194 | 6        |                         | verspricht dass wenn die aussühnung kaiser Ludwigs mit dem pabste nicht zu stande kommen sollte, dass er dann dem kaiser und seinen erben wirder den pabst lecholfen sein und sie schirmen soll mit leib und gut; wäre auch dass pabst Johann XXIII oder dessen nachfolger die taidung nicht habten wollten und die sache wieder von vorren anginge, so soll er dem kaiser und seinen kindern ebenmässig beholfen sein. Buchnet 431. Arroden fol. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195 | - 8      |                         | giebt seinen willebrief zu dem vertrag den kaiser Ludwig mit aemen neffen (zu Pavia am<br>4 Aug. 1329) wegen der churstimme und der ländertheilung eingegangen ist. Fischer<br>Kl. Schriften 2,659. Acta Pal. 4.204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1334.    | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 196 | Jan. 5   |                         | verbindet sich mit den in der urkunde vom 30 März vorigen jahrs genannten geistlichen<br>und weltlichen herrn zum krieg gegen Johann herzog von Brabant. Nyhoff Gedenkw.<br>1,329 extr. Mit dem jahr 1333 welches also bis 25 März gezählt ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197 | 15       | Lucenburg               | verleiht dem Herdneid von Lichtenstein herrn zu Nicolspurg zur vergätung des um ihn danntsl sie die könige von Ungarn umd Kraku dazu die herzoge von Oestreich seine feinde waren (im johr 1331) erlittenen schadens dan schloss Meidherg in Nähren und andere güter. Wurmbrand Collectanea 190 deutsche übersetzung. Weil diese mit 1334 versehene urkunde für einen höhmischen herrn ist, ao nehme ich an dass das jahr nach dem damaligen gebrauch in Böhmen von weihnachten an, und nieht wie in trierer dieses bis 30 Marz gerechnet ist.                                                                                                                                                                                               |
|     | Marz 22  | Traiceti                | Belagerung dieser stadt durch die gegen den herzog von Brabant verbüudeten fürsten,<br>worunter auch könig Johann. Chapeaville 2,419 aus Joh. presb. und Chron. Gembl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198 | April 30 |                         | hekennt von Rainald graf von Geldern 20000 goldgulden geliehen zu haben. Nyhoff<br>Gedenkw. 1,329 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 199 | Juni 11  | Perg in Hen-<br>gow     | grafen Ludwig von Flandern wegen 18000 floren bürgen geworden sind, sie dieses<br>geldes bis nachste weihnachten zu entheben, widrigeufalls aber in Cöln rinzureiten.<br>Nyhoff Gedenkw. 1,330. Der ausstellungsort ist Mons (Bergen) im Heunegau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | - 24     | apud Camera-<br>cum     | von Frankreich vermittelten friedensverhandlungen zwisehen den verbündeten fürsten<br>und dem herzog von Brabant persönlich beiwohnte. Chapeaville 2,420. — Hoose-<br>mius setzt die verhandlungen nach Amiens und in den August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 | Oct. 00  | au bois de<br>Vincennes | (pres de Paris) verkauft dem könig Philipp von Fraukreich die stadt und grafischaft Lucca<br>um 180000 florentiner. Lönig Cod. It. 4,2065. Nach Villani lib. 2 cap. 15 geschah<br>der verkauf am 18 Oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 201 | - 00     |                         | (pres de Paris) verkauft für sieh und seiner sohn markgrafen Karl von Mahren demsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1        | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | 1554.   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | ,                         | ben dieselben jedoch ohne angabe eines kaufpreises. Lünig Cod. It. 4,2067. Leib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 202 | Di. 00  |                           | nitz Cod. jur. gent. t44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 202 | Dec. 00 | Vincennes                 | verabredet mit Ludwig herzog von Bourbonnais grafen von Clermont eine vermählung<br>zwischen sich und dessen tochter. Bertholet 6,26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 203 | Febr. 9 | Valenchien-               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 203 | rebr. 9 | nes                       | verspricht dem grafen von Hennegau und Holland die tausend florentiner gulden, welche<br>er von demselben auf dem turnier zu Condet gelieben hat, vor pfingsten wieder zu<br>bezahlen. Mieris 2,559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | April 2 |                           | Eröffnung der erbfolge in Kärnthen und Tirol durch den heute erfolgten tod des herzogs<br>Ileinrich. Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Juli 30 | Praga                     | Ankunft ans Frankreich, wo er in einem turnier verwundet worden war. Schon am<br>andern tag lässt er einem kriegsung gegen kaiser Ludwig und den herzog von Desi-<br>reich verkäuden wegen der diesem von jenem zum nachtheil seines mit der Maul-<br>tasch varmählten sohnes Johanu in der kärthuerischen erbechaftssache zugewendeten<br>begünstigung. Er nimmt aber das aufgebot wieder zurück nachdem er zu Regens-<br>burg (am 16 Sept.) einen wassensillstand bis Johannis im nächsten jahr verhandelt<br>und abgesehössen hat. Pett. 486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 204 | Aug. 1  |                           | thut der stadt Kommotau die gnade, dass alle welche ihre markttage besuchen auf der<br>strasse von Pressuitz bis Laun zollfrei sein sollen. Millauer der Deutschorden in<br>Böhmeu (Abhandl. der böhm. Gesell. auf 1831 und 1832) S. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 205 | - 15    | Brunne                    | thut der stadt Bautzen die besondere gnade, dass sie a cambio salis frei sein solle. Ober-<br>Lans. Urkkbuch 1,38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 206 | 29      | in Broda teu-<br>tonicali | hangt der hentigen nrkunde seines sohnes Karl, befestigung und stadtrecht der stadt Tre-<br>bitz betreffend, seine bestätigung an. Pelzel Karl 1,18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 207 | Sept. 2 | Prage                     | bestätigt dem abt Theoderich die rechte und freiheiten seines klosters Braunau und ermach-<br>tigt denselben gegen jeden klagend aufzutreten welcher sie verletzt. Dohner Mon. 6,59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 208 | - 16    | Regensburg                | macht einen waffenstillstand mit kaiser Ludwig his Johannis im aichsten jahr; unterdes-<br>sen soll zu Regensburg acht tage nach Martini der frieden verhandelt werden. König<br>Johann nimmt in den waffenstillstand auf: Balduin erzhischof von Trier, Albrecht<br>hischof von Passan, Heinrich herzog von Baiern seinen eidem, Karl und Johann seine<br>söhne, Karl könig von Ungarn, Casimir den bruder des königs von Polen, Ruddif<br>herzog von Sachsen, Friedrich Markgard von Meissen. Der kaiser nimmt auf: den<br>erzhischof Balduin (t), die herzoge Albrecht und Otto von Oestreich und diese: den<br>erzhischof von Salzburg, den hischof von Passan, die pfalzgafen Ruddif und Ruprecht<br>gebrüder, wie anch seinen sohn zu Brandenburg und seinen eidam Friedrich von<br>Weissen. Arroden Rep. des baier, Archive fol. 30. Vergl. Bucher 430. |
| 209 | - 18    |                           | benrkundet dass in gemässheit des mit kaiser Ludwig geschlossenen friedens die strassen<br>in ihrer beider laud fried haben nud alle auf denselben geschirmt sein sollen, derge-<br>stalt dass wenn jemand gegen ihrer einen redliche schuld habe, dass der zwar in<br>den städten aber nicht auf dem felde gepfandet werden möge. (Scheid) Bibl. hist. Gott. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 310 | Oct. t3 | Prage                     | erklärt gemeinschaftlich mit seinem sohne markgraf Karl die bürger von Prag auf vier<br>jahre lang frei von allen abgaben nachdem dieselben versprochen haben ihnen zu<br>ihren bedürfnissen während dieser zeit jährlich auf St. Gallus 1500 schock groschen<br>auszuzahlen. Petzel Karl 1,12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |         | Blindenburk               | Dreiwischentlicher aufenthalt im spätherbeit mit seinem sohn Karl bei dem könig Karl von<br>Ungarn. In des letzteren gegeuwart verkauft er dem könig Casimir von Krakau dem<br>sohne Lotko'n das königreich Polen für 20000 mark und ninmt denselhen dann mit<br>nach Prag. Petr. 488. Folgendes war der vertrag: Casimir verzichtet auf Selheisen<br>und Johann auf NiederPolen d. h. Gnesen und Kalisch; zugleich verbündet sich der<br>könig von Ungarn mit Johann und dessen eidam herzog Heinrich von Baisern gegen<br>die herzoge von Oestreich und den kaiser Ludwig wegen der kärnthnerischen erb-<br>schaft. Vils Karoli 98. Von nun an nannet sich Johann nicht mehr könig von Polen-                                                                                                                                                                |
| 314 | Nov. 26 | Wischegrad                | (in Hungaria) beurkundet gemeinschaftlich mit könig Karl von Ungarn (welcher zuerst<br>genannt ist) einen seit allerheiligen in alto castro Wischegrad verhandelten schieds-<br>richterlichen spruch zwischen dem persönlich anwesenden könig Casimir von Polen<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | 15    | 55. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 | Dec.  | . 4 | Prage        | auf der einen und dem bochneister und den brüdern des Deutschordens auf der<br>andern seite, wonach dem knüig von Polen die länder Gajarien und Übbrüni, dem<br>orden aber das land Pommern gehören soll. Mit zeugen. Dogiel Cod. dipl. Pol. 4,54.<br>giebt dem Chunezenann Huchumstolen einem bärger in Kny verschiedene merkwürkige<br>privilegien in bezug auf zwei neue dörfer welche derselbe im wald Capazyez angelegt<br>hat. Auch hierin wird des ausshuns der gerodeten haben gegen zins an banern (jure<br>theutonies ose umphiteution certis colonis seu villanis locare), imgleichen die von<br>den colouen zu leistenden roboten und deren erastz durch gedalsgaben erwähnt. Pol-<br>zel Karl 1,103. — Petr. 489 izet also, wom er den könig erst am 6 Der. mit könig |
| 213 | -     | 13  |              | Casimir von Polen der neun tage dort blieb nach Prag kommen lässt.<br>erklärt auf veranlassung der celain leute von Kärnthen und Tirol, dass es ihm nie in den<br>sina gekommen sei wie ein falsches gericht behaupte, mit dem der sich kaiser nennt<br>(N. B.) einen wechsel zu machen mit Kärnthen und Tirol, wenn er der lande gewal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 214 |       | 26  |              | tig werde, um die mark Brandenburg; vielmehr gelobt er nehst seinem sohn Karl die<br>gedachten lande sich und seinen kindern zu behalten. Kurz Oestreich nuter Albrecht<br>344 Hormayr Beitr. zur Gesch. von Tirol 2.400.<br>verkauft dem Shineo Lepus von Waldeck das schloss Kleppi mit zugehör an der Eger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 211 | -     | 217 |              | um 2300 schock groschen. Pelzel Karl 1,71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 215 | -     | 00  | -            | giebt der durch die entziehung ihrer rechte sehr herabgekommenen stadt Wodnian einen<br>umfassenden und merkwürdigen freiheitsbrief. Pelzel Wenzel 1,33. Das datum -infra<br>octavas nativitatis dominis deutet an, dass die urkunde zwischen dem 26 Dec. und<br>1 Jan. ausgestellt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •   | 15    |     |              | Product Board and the Landson and Board and the Landson and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Jan.  | 2   |              | Einzug der Beatrix tochter des herzogs von Bourbon, welche der könig Johann in Frank-<br>reich geheirathet hatte. Petr. 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 216 | Febr. | 1   |              | verordnet dass die müller zu Breslau vom mahlen nicht mehr als eine gestrichene mäzze,<br>vom malz aber eine gehäufte mäzze nehmen sollen. (Klose) Von Breslan 2,112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       | 25  |              | Auszag gegen die herzoge Albrecht und Otto von Oestreich mit 2300 belmen und 15000 fussgängern. Er verwüstet in den n\u00e4chsten monaten die gegenden n\u00fcrdlich von der Donau. Petr. Zitt. 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 217 | April | 10  | Pohorlicz    | hefreit die abte des klosters Luca bei Znaim von der gerichtsbarkeit seiner amtleute in<br>Mähren und that demselhen noch mehrere gnaden. Dobner Mon. 4,299 mit abbild<br>des reitersiegels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 218 | -     | 13  |              | verleiht dem kloster Luca bei Znaim wegen der ihm in gegenwärtigem krieg mit seinen<br>östlichen feinden hewiesenen treue und zum erstat zus erlittenen sehadens das gericht<br>in der stadt Znaim mit allem zubehör, doch ohne den zoll. Pelzel Karl 1,114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | -     | 24  |              | Herzog Otto von Oestreich entweicht mit seinem heer der schlaelt. Petr. Zitt. 400. Leob. apud Pez 1,044. — Ueber die von könig Johann in diesem jahr eingenommenen östreichischen burgen hat eigenth ümliche nachrichten Chron. Zweit. apud Pez 1,339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Mai   | 24  | Praga        | Rückkehr um geld auf alle weise einzutreiben durch schatzgräberei, pfändung der Juden und besteurung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 219 | Juni  | 2   |              | schliesst ein bändniss mit erzbischof Otto von Magdeburg gegen den markgrafen Ludwig<br>von Brandenburg, und verspricht dem erstern mit hundert helmen und ehen so viel<br>leichtbewämfenet neizusethen. Gereken Cod. dipl. 1,61. Walther Singal. Magd. 2,54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 220 | -     | 15  |              | übernimmt vom kloster Königssaal in prager diocos auf so lange die verwaltung von des-<br>sen gerstreut gelegenen und in den einklanften geminderten gütern bis mit einwilli-<br>gung des pabetes und des generalenpitels der Cistercienser ein götertunsch mit dem-<br>selben zu stande gekommen sein wird. Sommersberg Script. 1,852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | -     | 21  | Monkokk      | Wiederauszug nach Mähren.<br>Unterredung mit den ihm gegen die herzoge von Oestreich verbündeten königen Karl von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | • • | Marhekk      | Ungarn und Jaromir von Krakau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | : . | Budweys      | Anf die nachricht dass kaiser Ludwig und die herzoge von Oestreich mit einem heer<br>anrücken und NiederBaiern bedräugen, eilt der könig über hier und (hamb nach<br>seinem eidam herzog Heinrich zu hülfe. Petr. 492.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | A     |     | Strubing     | (prope flumen Ysaram) Hier steht der könig zwölf tage dem zwischen dem kloster Alders-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Aug.  | 6   | iuxua LandaW | Thinks make a serial tries seem and would swon take dem swisemen dem stoster grotes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 7 | No. | 1556.           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |                 |                    | bach und der Donau lagernden kaiser Ludwig gegenüber bis dieser am 18 Aug. auf<br>den rath herzog Ottos von Oestreich über Pussau nach Linz zieht und von dort Böh-<br>men bedroht. Petr. 492. Vergl. Vita Karoli 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     | Aug. 00         | inxta Bud-<br>weys | König Johann eilt hierher zur deckung der böhmischen gränzen. Damals veruneinigte sich kaiser Ludwig mit den herzogen von Oestreich indem er vier feste stüdte als pfand für etwaige kriegssehåden von ihnen verlangte, und zog als dies verweigert wurde nach Baiern zurück. Petr. 493. Leob, 946.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     | Sept. 4         |                    | Friede mit den herzogen Albrecht und Otto, dessen sich Böhnen und Oestreich gleich sehr effreuer. Petr. 498. Es war wohl zusers nur ein vorlünger tractat, die eigennlichen verhriefungen erfolgten am 9 (tet. zu Enns. Die Vita Karoli 97 giebt folgende bedingungen: Herzog Otto von Oestreich giebt Zamin zuröste, welches er ein Feb. vorigen jahrs als pfandsechaft der 10000 mark betragenden aussteuer zu känig Johauns tochter Anna erhalten hatte, ausserdem ernichten die herzoge eine geldsumme und geben einige burgen an der Trau zu Tirol, dagegen behalten sie Kärnthen. Vergl. auch Leob. pud Pet. 1946. |
|   |     | - 15            | Praga              | Rückkunst und neue gelderpressung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 221 | - 27            |                    | schreits dem erzhischof Ilcianich von Mainz, dass er die wegen der kriege mit den her-<br>zogen von Destreich bisher verschobene königliche krönang seiner gemahin Bestrix<br>auf nachsten dienstag nach allerheiligen zu Prag, vorschanen zu lassen wünsche, und<br>ersnicht denselben die bischöfe von Prag und Olmütz oder den von Meissen zu<br>ermächtigen, diese krönung statt seiner vorzunehmen. Zugleich beglaubligt er genannte<br>botschafter zur näheren verahredung. Wärdtwein Subs. 5,196. — An demselben tage<br>reiste der Konig von Prag ab. Petr. 480.                                                 |
|   | 222 | Oct. 9          | Ensa               | schliesst mit könig Karl von Ungarn (der voransteht), den herzogen Albrecht und Otto<br>von Oestreich, dem markgrafen Karl von Mähren und dem grafen Johann von Tirol<br>einen bund gegenseitiger freundschaft und hälfeleistung. Steyerer Comm. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 223 | - 9             |                    | verzichtet zu gunsten der herzoge Albrecht und Otto von Oestreich für sich und aeine<br>erben auf alle ansprüche an Kärnthen, Krain und die windische Mark, mit alleiniger<br>ausnahme einiger der kirche von Salzburg gehöriger und zu Tirol geachlagener dis-<br>tricte. Steyerer Comment. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 221 | - 9             |                    | verspricht diesen herzogen eidlich, dass er bis nichsten sonntag Trinitatis vorstehende ihrerinkunft besiegelt schaffen wolle von seinem sohn Johann grafen von Tirol, Margaretha (Maultasch) seiner gemahlin und deren schwester, der töchter herzog Heinrichs von Kärnthen. Steyerer Comment. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 225 | - 8             |                    | verspricht denselben ihre aufrührerischen unterthanen nicht aufzunehmnn, sondern ihnen<br>beistand gegen dieselben zu leisten, wie sie umgekehrt gleiches versprochen haben.<br>Wiener Archiv nach Lichaowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     | - 00            | Wienne             | Aufenhalt einiger (wenn auch keiner acht) tage. Dass Johann im October in Wien war ist aus Petr. 469 und besonders aus Leob. 948 gewiss, weil er die fromme tochter Friedrich des Schönen, seine ehemalige verlobte, Elisabeth vor deren am 23 Oct. erfolgten tode noch gesprochen hat. Zweifelhaft ist es wann er dort war. Ich setze seine anwesenheit deshalb anch dem 9 Oct. als folge des friedenstongersesse menns, weil, wäre Johann früher in Wien gewesen, doch gar kein grund war sich zum abschluss der verträge in diese gränzstadt zu begeben.                                                              |
|   | 226 | - 16            | Znoyme             | verleiht dem kloster Luca vier huben land in Olotwitz und Schenkwitz. Pelzel Karl 1,121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 227 | - 16            |                    | verleiht den rathmannen von Breslau wegen ihrer treuen dienste und weil sie die studt<br>mit mauern befestigen den aussehliesslichen salzverkauf. (Klose) Von Breslau 2,119<br>jedoch mit dem jahr 1337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     | Dec 28          | Praga              | Abreise mit seinem erstgebornen nach Breslau, wo sich ein heer zum kreuzzug nach<br>Preussen gegen die Lithauer sammelt. Petr. 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 223 | 1557.<br>Jan. 6 | Wratislavie        | verleiht dem krankenhospital in Görlitz vier mark einkunste und der stadtgemeinde eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     | Jan. C          | Windsavie          | so viel in Leschwiz welche Ulmann de Dote ein görlitzer bürger resignirte nebst dem<br>patronat daselbst. OberLaus. Urkkverz. 1,39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 229 | - 7             |                    | hebt auf bitte der rathmannen von Breslau das polnische gericht Zude genannt auf, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | 1537.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |             | verordnet, dass die einwohner von Breslau vor dem dortigen landgericht wegen schuld<br>und andern sachen antworten sollen. Strykius Diss. do jure sil. sax. cap. 2 § 9.<br>(Klose) Von Breslau 2,115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 230 | Jan. 13 | Wratislavie | legt die streitigkeiten bei, welche zwischen den schlesischen herzogen seinen vasallen<br>Niclas von Troppau und Ratibor eines theils, and Wladislaw zu Beythen, Casimir zu<br>Teschen, Boleslaw zu Falkenberg u. s. w. anderntheils, obwalteten. Pelzel Karl im<br>text 1,72 extr.                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 00      |             | Ausmarsch mit seinem entgebornen Karl, seinem eidam herzog Heinrich von NiederBaiern und den Deutschorleabsridern nach Prensensen. Aber der gelinde winter gestattet kein in bedeutendes vorrücken, wesshalb man sich mit errichtung einer veste (der Baierburg) einenchalb der lithauischen gränze mi litaken ufer der Memel begnütgt. Johann selbst ging nicht über die Weichsel. Petr. 491. Verzl. überhaupt Voigt Gesch. von Preussen 4,543 und wegen der Baierburg gie verstlichtige arkunde Reg. Lud. No. 1876. |
| 231 | Márz 2  | Leslavic    | erneuert dem Dentschorden den verkauf und die übergabe Pommerns, nachdem er kürz-<br>lich in der stadt Thorn unterrichtet worden, dass sein erutgeborner zur zeit der<br>ausstellung der ersten sehenkungsurkunde (am 12 März 1329) noch minderjährig gewe-<br>sen, auch seiner gemahlin seiged lucht angelangen habe. Voigt Gesch von Prusseen 4,547.                                                                                                                                                                |
| 232 | - 5     |             | verspricht gemeinschaftlich mit seinem sohn Karl dem Deutschorden alle dessen besitzun-<br>gen und privilegien über die benachbarten länder der heiden ohne vorbehalt eigner<br>vortheile zu beschirmen und sie im nothfalle zu vertheidigen. Napiersky Index 1,89.<br>Voirt Gesch. von Preussen 4,347.                                                                                                                                                                                                               |
| 233 | - 10    |             | verspricht im namen einiger polnischer prälaten, dass diese wegen der ihnen im kriege<br>zwischen dem Dentschorden und dem könig Casimir von Polen zugefügten schäden<br>und beeinfrächtigungen nie irgend eine genughbung fordern noch auchen werden.<br>Napiersky Index 1,99 wo -am zweiten tage nach Invocavite doch wohl feria secunda<br>(also montag) post Invocavit beissen soll. Vom ausstellupzent ist nichts erwähnt.                                                                                       |
| 234 | 12      | Poznavie    | schliesst gemeinschaftlich mit König Casimir von Polen auf zehn jahre einen friedens-<br>und freandschaftsvertrag, besonders gegen die spoliatores welche aus einem land in<br>das andere einfalle machen. Dogiel Cod. Pol. 1,3. Länig Cod. Germ. 1,1021. Lude-<br>wig Rel. 5,589.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 235 | - 26    | Wratislavie | macht in gegenwart seiner rättle und rathmannen von Breslau verschiedene satznngen<br>zum wohl des landes, betreffend zölle, schifffahrtshindernisse in der Oder, spolien<br>u. s. w. Lünig (4,312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 236 | - 29    |             | hebt anf bitten der rathmannen von Breslau das vogtding and den eid der sechs zeugen<br>nach todter hand völlig auf. (Klose) Von Breslan 2,118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 237 | - 30    |             | verträgt sich mit dem bischof von Breshu und dem domenşitel daselbst zu völliger einig-<br>kelt, ninmit das bisthum in seinen sehutz, verspricht desson giter nicht mit stenern<br>und ahgaben zu beschweren, bittel die genannten landesherzoge etwage ansprüche<br>an dasselbe zu erlassen, and beauftragt seinen hauptmann in Breshul fleinrich von<br>Ilmagwitz den bischof und seine geistlichkeit bei ihren rechten zu erhalten. Stenzel<br>Seript. Stil. 1,130 note.                                           |
| 238 | 30      |             | bestätigt dem Jeschko von Schmolz die diesem von herzog Heinrich VI verreichte fünf<br>huben zu Ransen, unter der bedingung des wiederkaufs für dreissig mark. (Klose)<br>Von Breslau 2,118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | April 4 | Prage       | Rückkehr. Braucht hier wegen dem schlechten zustand seiner augen französische und<br>arabische ärzte. Den erstern lässt er, weil er seinen zustand verschlimmerte, ersäu-<br>fen. Petr. 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 239 | - 4     |             | bestätigt den verkauf von gütern zu Dolan seitens des Jesko Prosinka von Dolan an die<br>Kreutzherrn an der prager brücke. Pelzel Leben Karls 1,21 im text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Mai 18  |             | Krönung der königin Beatrix durch den erzbischof Johann von Prag, welcher der könig aber ohne königliche zierden beiwohnt. Petr. 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 240 | Juni 17 |             | verleiht der stadt Breslau einen jahrmarkt wahrend dessen acht tage lang alle ihn besu-<br>chende kauflente zollfrei sein sollen. (Klose) Von Breslau 2,118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 241 | Juli 5  |             | gieht den städten KöniginGrätz, Ilohenmauth, Chrudim, Policzka, Jaromirz, Czaslaw,<br>Kollin, Kanrzim und Nienburg ein privileg wider die erpressungen des unterkani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | 1557.            | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |             | merers in appellationsfallen und wegen ernenerungen ihres stadtrathes, welche alle<br>drei jahre zur hälfte mittelst wahl von sechs neuen rathsherrn statt fanden sollen. Bie-<br>ner Gesch, von KöniefinGrätz 109                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Juli 8           | Prage       | Heimliche abreise nar selb sieben, nachdem könig Philipp von Frankreich bei seinem<br>kriege gegen den könig Ednard von England Johanns gegenwart gewünscht hatte. Petr. 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - 12             | Frankenfurt | Ankunft am vierten tage nach seiner abreise von Prag. Bespricht sich drei tage lang<br>mit kaiser Ludwig und zieht dann weiter nach Frankreich. Petr. 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 242 | Aug. 00          |             | schliesst mit der stadt Verdun einen amfassenden vertrag wodurch er sie in seinen schutz<br>nimmt. Calmet 2,503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 243 | Nov. 28          |             | ernennt den Wernhard Grans, den Trenslin und den Jacob von Prag, burggrafen in<br>Trimperch, zu seinen machtbuten bei herzog Heinrich von Baiern. Reg. Boic. 7,200,                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 214 | Dec. t2<br>1553. | Axez        | vertrag zwischen dem könig und dem grafen Heinrich von Bar. Bertholet 6,35. Calmet 2,592.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Marz 11          | Ecloo       | Der könig riehtet den flandrischen städten in hezug auf deren streitigkeiten mit ihrem graßen einen auftrag des königs von Frankreich aus. Lenz in den Nouvelles archives historiques de Gand 1,288:                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 215 | - 25             | Aldynar     | bestätigt den eingerückten vertrag vom jahr 1321, wodnrch Johann herzog in Schlesien und herr zu Steinau den gebrüdern Ilcinrich und Conrad herzogen in Schlesien und herra in Sagan und Oels das herzogtenn Sreinau verkauft. Sommersberg, Script. 1,572. Ludewig Rel. 3,623. — Die schreibart des ansstellungsortes entnehme ich der vierten urkunde, die derei andern haben Aldenan und Aldenaw. Es wird Altenahr sein, westlich von Sinzig im Collinskehen. |
| 246 | - 25             |             | gestattet dem herzog Conrad von Schlesien herrn von Oels für den fall seines ablebens<br>die nachfolge seiner tochter Hedwig und derer leibeserben in seine herrschaften.<br>Sommersberg 1,884. Ludewig Rel. 6,568. Balbin Misc. 8,266.                                                                                                                                                                                                                         |
| 247 | - 26             |             | erklärt dass er die herzoge Conrad und Heinrich nicht zu beschuldigen haben solle,<br>wenn die stadt Lübben, nachdem sie solche vertragsmässig der gegen sie gehabten<br>pflichten endassen haben, sich ihm, dem könige, etwa nicht unterwerfen wolle,<br>dass jedoch die herzoge dann mitwirken sollen damit dies geschehe. Lünig Cod.<br>Germ. 238. Sommersberg Script 3,127.                                                                                 |
| 348 | - 26             | ,           | bekennt 300 schock prager groschen empfangen zu haben welche das kloster Waldsassen ihm schuldig war. Reg. Boic. 7,212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | April 3          |             | Der könig ist mit 1800 reitern im heer des bischofs von Lüttich welcher heute gegen den herzog von Brabant ins feld zicht. Hocsemins apud Chapeaville 2,439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 249 | - 5              |             | bestätigt den Kreutsherrn an der prager brücke eine eingerückte urkunde des böhmischen<br>landschreibers Stephan vom 12 März diesea jahrs, einen tausch von gütern bei der<br>burg Thetyn betreffend. Pelzel Karl 1,188.                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - 9              |             | Ende des ehen erst begonnenen feldzugs nachdem ein geheimer frieden vermittelt worden war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Mai 8            | Leodii      | Unmittelbare verhandlungen des k\u00f6nigs mit dem domcapitel. Er droht dem geschichts-<br>schreiber Hocsemius, dass er ihn an den haaren darch die stadt schleifen wolle.<br>Hocsemius 442.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250 | Juli 2           |             | schliesst mit graf Heinrich von Bar einen vertrag auf gegenseitige anerkennung ihrer rechte in der stadt Verdun. Calmet 2,600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 251 | - 11             | Lucemburg   | verordnet dass alle die welche erbzinsen auf fleischbänken oder sonst wo in der stadt<br>Breslau haben, geistliche oder weltliehe personen, auch wenn sie nicht in der stadt<br>wohnen, mit ausnahme der lehensleute auf dem lande, die lasten mit den bürgern<br>tragen sollen. (Klose) Von Breslau 2,120.                                                                                                                                                     |
| 252 | - It             |             | verordnet dass inskinftige alle vermächtnisse welche in dem fürstenthum und der stadt<br>Breslau den kirchen oder geistlichen bestimmt werden, keine kraf haben sollen,<br>wenn nicht die bestätigung des erbherra darauf erfolgt. (Klose) Von Breslau 2,120.                                                                                                                                                                                                   |
|     | - 19             |             | Die beiden urknnden aus Brunn vom heutigen und vom folgenden tage in Ludewig Rel,<br>3,502 gehören nicht hierher, sondern wei sieh Johann in derselben noch Rex Polonie<br>nennt vor 1389; vielleicht zum jahr 1330.                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1559.            |             | man in 1999, iterations same jum 1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 253 | Febr. 27         |             | genehmigt dass ritter Johann von Bronshorn mit der hatfte der 200 pfund heller, die der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | 1539.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |             | selbe von ihm in der stadt Lützelburg zu lehen hat, die wildgräfin Hedwig als ehe<br>liche wirtin des Gerlach von Bronshorn bewidmen müge. Litterae familine de Wyn<br>nenberg IBs. in Giessen mit dem jahr 1389.                                                                                                                     |
|     | Marz 00  |             | Der könig sammelt ein heer gegen den grafen von Bar, welches er bald darauf wieder<br>auseinander gehen lässt. Hocsemius 450.                                                                                                                                                                                                         |
| 254 | - 18     | Frankenfurt | giebt seinen willebrief zu der ühereinkunst zwischen kaiser Ludwig und dessen sohr<br>markgraf Ludwig von Brandenburg über die pfälzische kur, wonneh diese im näch<br>sten fall durch pfalagraf Ruprecht ausgeübt werden soll. Fischer Kl, Schristen 1,52<br>Ronsset Suppl. 19,142.                                                  |
| 235 | - 19     |             | verschreibt sich kalser Ludwig und dessen söhnen, dass er ihnen das hans Rattenberg<br>soll ledig lassen auf den nächsten Michelstag. Arroden fol. 40. Buchner 492.                                                                                                                                                                   |
| 256 | - 20     | -           | Der kaiser belehnt den könig mit Böhmen. Vergl. den heutigen lehnbrief Ludwigs für<br>Johann, der entweder von letzterm mitbesiegelt oder doch durch einen gegenbrie<br>anerkannt wurde, in den Reg. Lud. No. 1890.                                                                                                                   |
| 257 | - 27     |             | giebt seinen willebrief zn der von kaiser Ludwig am 19 März dieses jahrs benrkundeter<br>erhebung des grafen Reinald von Geldern zur herzogliehen würde. Van Spaer<br>Inleiding 2,102.                                                                                                                                                |
|     | April 00 | Miltenberg  | (am Main) Zusammentreffen mit seinem erstgebornen, welcher auf die uachricht der vor<br>seinem vater mit kaiser Ludwig verhaudelten verträge aus Böhmen herbeigeeilt war<br>und nun soche für erschlichen null und nichtig erklärt, und sie zu besiegeln sich<br>weigert. Vita Karoli 102.                                            |
| 259 | - 25     | Nuremberch  | schenkt der kürzlich abgebrannten stadt Grätz behuß ührer wiederherstellung vier huben<br>wald. Biener Gesch, von Königinfirätz 114.                                                                                                                                                                                                  |
| 328 | - 29     |             | verbietet seinem landeshauptmann in Breslau Heinrich von Haugwitz, bei den von ihm<br>zu bestätigenden mutationen von erbgütern der breslauer hürger irgend eine gebüht<br>zu fordern. Lünig 14,241.                                                                                                                                  |
| 260 | Mai 5    |             | thut der stadt Breslau die gnade, dass jeder einwohner seinen noch minderjährigen kiu-<br>dern und erben einen eurator nach belieben setzen könne; wenn dies einer unter-<br>lasst, so sollen die rathmannen den eurator erneunen. (Kloss) Von Breslau 2,122.                                                                         |
| 261 | - 21     | Prage       | thut den bürgern von Görlitz die gnade, dass alle kaufteute welche waid in die gegend<br>von Bautzen oder Görlitz bringen, denselben nach alter gewohnheit nur in Görlitz<br>niederlegen dürfen. Oberlans. Urkkverz. 1,40.                                                                                                            |
| 262 | - 21     | 1           | that der stadt Grätz die gnade, dass alle güter welche deren bürger kaufen oder sonst<br>erwerben, nit der stadt verhanden sein, und dass die bürger wegen derselben nicht<br>in der Zuda oder dem landgericht, sondern nur vor dem stadtrichter sollen belangt<br>werden können. Biener Gesch, von KöniginGrätz 115.                 |
| 263 | Jani 2   |             | schreibt den edeln, vasallen, bürgern und leuten des landes Görlitz, dass er alle leute welche sich mit ihren gütern in sein reich und unter seine herrschaft begeben nit veräussern sondern jederzeit schützen wolle. Lünig Cod. Germ. 1,1035. Hofmann Script. Lus. 4,103. Das OberLaus. Urkkverz. 1,41 hat diesen brief zum 8 Juni. |
| 264 | - 6      |             | bestäugt dem Lupold von Wirsing den zoll der stadt Zittau, welchen demselben Heinrich<br>herzog von Schlesien und herr in Jauer erblich überlassen hatte. Pescheck Gesch,<br>von Zittan 2,728.                                                                                                                                        |
| 265 | - 8      |             | erlässt ein gleiches schreiben an die eingesessenen des landes Bautzen wie das vom 2<br>(oder 8) Juni dieses jahrs an die des landes Görlitz. OberLaus. Urkkverz. 1,41.                                                                                                                                                               |
|     |          | ,           | Aussöhnung mit herzog Nicolaus von Troppau [welcher seinen ungehorsam eingestehen<br>und die städte Zuckmantel und Hermanstadt abtreten masste. Vergl. die urka. des<br>herzogs d. d. Olmütz, 8 Juli 1339 bei Ludewig Rel. 5,562 und 364. Desgl. Vita Karoli 102.                                                                     |
|     | Juli 00  | Wratislavie | Während seines diesmaligen aufenthalts wird der k\u00fanig vom bischof Nanker von Breslau,<br>weil er diesem die veste Militsch genommen hatte, excommunicirt. Vita Karoli 102,<br>und umst\u00e4ndlicher Chronica principam Pol. bei Stenzel Seript. Sil. 1,132.                                                                     |
| 266 | - 28     |             | gestattet den bürgern von Zittau waid nach Zittau zu führen oder führen zu lassen so<br>viel als sie zur färbung ihrer tücher brauchen. Carpzov Analecta Zitt. 4,168.                                                                                                                                                                 |
| 267 | 31       |             | thut den bürgern von Görlitz die gnad, dass er die lehengüter derselben deren heimfall                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 1539.   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268 | Juli 3t | Wratislavic             | ihm bevorsteht, keinem andern leihen will so lang der jetzige besitzer noch 4ebt.  OberLaus. Urkverz. 1,35 mit dem falschen jahr 1329. thut den bürgern von Bautzen dieselbe gnade. Ebendas. 1,41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 269 | Aug. 9  | Wiadmire                | verleiht auf autrag seines freundes Nicolaus bischofa von Trient der kirche von Trient das wappen des heiligen Wenceslaus farma Wenceslai), welches nach der beigefügen abbildung in einem einköpfigen adler bestand. Ughelli 3,626. Bonelli Notizie della chiesa di Trento 3,220.                                                                                                                                                                                                                                |
| 270 | 9       |                         | setzt mit aufhebung des entgegenatehenden magleburger rechts auf bitten der bürger von<br>Breslau fest, dass kindeskinder beiderlei geschlechts, wenn die eltern gestorhen sind,<br>von ihren grosseltern so viel zur gerade und zu gleichen theilen nehmen sollen,<br>als an ihren vater oder ihre matter erstorhen wäre, (Klose) Von Breslau 2,122.<br>Böhm Beiträg zu sehlen. Rethen hat 4,400e-im mangrihafte dehrertzung mit dem Jahr 1344.                                                                  |
| 271 | - 9     |                         | bestätigt dem hospiral zum heitigen Gelst in Breslau seine privilegien und erlaubt ihm<br>insbesondere in den flüssen des fürstenthums Breslau zu fischen. (Klose) Von Bres-<br>lau 2,132 zum jahr 1340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 272 | - 10    | .,                      | thut den stådten Breslau, Neumarkt, Glogau, Görlitz, Bautzen, Camenz, Lubav, Strelen<br>und Olow die gnad, dass wer in einer geächtet wird wegen übelthat, in allen für<br>geächtet gehalten werden soll. OberLaus. Urkkverz. 1,41.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 273 | - 20    | Budissin                | bestätigt den verkauf der stadt Beroldistadt seitens des herzogs Boleslaus von Schlesien<br>an den herzog Conrad von Oels. Lünig Cod. Germ. 2,237. Sommersberg Script. 1,836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 274 | - 29    |                         | verspricht dem abt Heinrich von Fuld für dessen ihm geleistete oder noch zu leistende<br>dienste 500 schoek prager groschen zu zahlen. Schannat Hist. Fuld. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |         | in Franciam             | Nach Frankreich um dem könig von Frankreich gegen den von England h ülfe zu leisten. Vita Karoli 102. Diesem feldzug wohnten in könig Johanns diennsten bei: Georg und Conrad gebr üder Wildgrafen, Walram gr mf von Sponheim, Wilhelm gr mf von Catzen- elnbogen und der junge gr mf von Veldenz. Testament den k önigs vom 9 Sept. 1340 § 8.                                                                                                                                                                    |
|     | Oct. 11 | Honnecourt              | Der könig verfolgt die vom vergeblichen angriff auf diese burg abziehende aus deutschen<br>hülfstruppen bestehende heeresabtheilung des königs Eduard von England und macht<br>gefangene. Hoesemius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 275 | - 17    | apud stum<br>Quintinum  | lässt gemeinschaftlich mit dem herrog von Lothringen und andern im französischen heren<br>befindlichen herrn dem könig Eduard von England schreiben, dass der könig von<br>Frankreich nächsten mittwoch sein lager so nähern werde, dass am folgenden oder<br>nichsfolgenden ung eine schalchet statt fanden könne, wenn könig Eduard sei erwar-<br>ten wolle. Rymer neuste ausgabe. — Die schlacht wurde aber, oblgeich der könig<br>von England zusangt, oden nicht geschlagen. Vergl. Cent. Goilli. de Nangis. |
| 276 | - 21    |                         | bestätigt der stadt Neverburg ihre rechte, dergestalt dass sie dieselben freiheiten haben<br>soll wie die stadt Trier, mit ausnahme jedoch dass die einwohner eine beisteuer zah-<br>len sollen wenn seine orben zu rittera geschlagen werden, wenn er seine kinder ver<br>heirathet und wenn er aus der gefangenschaft ausgelüset werden muss. Bertholet 6,38:                                                                                                                                                   |
|     |         | in Monte Pes-<br>sulano | Hält sieh hier beimlich auf, um sein auge von den ärzten heilen zu lassen, die ihn nun<br>auf beiden blind machen. Hier kommt sein sohn Karl zu ihm, den er von dem beab-<br>sichtigten zug nach Spanien abbält.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1340    | \vinione                | Erfolglose verhandlung mit pabst Benedict XII wegen dem peterspfennig der diocese von<br>Breslan. Vita Karoli 102. Gehört vielleicht schon ins jahr 1340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 277 | Mai 23  | Arlon                   | belehnt den Jacques d'Agimont und dessen erben mit Chateau Thierri als lehen der graf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 278 | - 23    |                         | schaft Lützelburg. Bertholet 7,5. orlaubt den bürgera von Breslau den zoll daselbst und in Lissa, den er dem Arnold von Kruzeburk und einigen andern für 1900 mark wiederkäuflich überlassen latte, an sich zu lösen. (Klose) Von Breslau 2,131.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 279 | Juli ts |                         | iberträgt dem ritter Werri berra von Harzeie, neneschal seines romanischen landes (de<br>notre romant pays), die pflege dieses landes, un es seiner zeit seinem dritten sohne<br>Wenzel auszuhändigen, nad gabietet seinen betreffenden unterthanen dem ritter Werri<br>demgemäss zu gehorchen. Bertholet 6,38.                                                                                                                                                                                                   |
|     |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 134   | 0. |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280 | Sept. | 9  | apud pontem<br>de Bovinis | (in tentorio nostro) macht sein textament und ernennt zu dessen executoren in Böhmen den Johnn bischof von Olmütz, den abt von Caeditz, den abt von Königssaal, den herrog Rudolf von Sachsen, den Peter von Rosenberg, den Johann von Klingenbergr, und seinen sehreiber Nyort von Lützelburg; in Lützelburg aber und ein seinen französischen besitzungen; den erzbischof Balduin von Trier, den abt von Orval, den abt von Lützelburg, den Arnold von Arhon und den Matthäusund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 281 |       | 25 | Espechin                  | von Fera. Bertholet Hist. de Luxemboirg 6,39. Wärdtwein Nov. Subs. 12,65. (in ecclessia de) benrkundet nik Arnall bischof von Lättich, Radull berog von Lothringen, Aymo graf von Savoi, Johann graf von Armaniac, als bevollmächtigten des königs Philipp von Fraukreich, einen mit genannten bevollmächtigten des königs Eduard von England namens ihrer gewaltgeber von heute bis 24 Juni 1341 abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 282 | Oct.  | 20 | Luxembourg                | schlossenen waffenstillstand. Rymer fat. und franz. Dachery Spic. 3,102.<br>errichtet in Lützelburg eine achttägige jahresmesse auf Bartholomäustag und bestimmt<br>deren freiheiten. Bertholet Hist. de Luxembourg 6,44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 134   | 1. |                           | The state of the s |
| 283 | Jan.  | 28 | Passaw                    | verrichtot den zwischen den bürgern von Prag einer und denen von Nürnberg andrer<br>seits wegen dem neuen ungeld zu Prag entstandenen streit dahin, dass darüber vier<br>mannen entscheiden und die von Nürnberg fünf jahre lang des gedachten ungelds<br>überhoben sein sollen. Reg. Boic. 7,397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 284 | Marz  | 26 | Prage                     | thut dem premonstratenserkloster Selau die gnade, dass dessen leute nicht mehr vor die<br>suden (landgerichte) geladen werden sollen. Pelzel Karl 2,348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 285 | -     | 29 |                           | gestattet dass abt und convent des klosters Braunau ihre vom kloster zu entfernt liegen-<br>den güter veräussern und dagegen durch kauf oder tansch näher liegende erwerben,<br>auch die bisher auf böbmische weise verpachteten nunmehr empbyteutisch oder auf<br>deutsche weise verpachten dürfen. Dobner Mon. 6,67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 286 | April | 18 |                           | erlaubt der stadt Budweis, wegen der unbequemlichkeit die sich aus den schuldverhält-<br>nissen ihrer birger zu auswärtigen ergiebt, zwei Juden unter nähern bestimmungen<br>bei sich aufzunehnen. Pelzet Karl 1,108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 287 | -     | 26 | _                         | bestatigt den breslauer bürgern Courad und Heinrich von Wazenrode den besitz des holz-<br>zolls auf der Oder bei Breslau. (Klose) Von Breslau 2,132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 288 | Mai   | 3  |                           | befreit dem kloster Waldsassen den hof Prelak auf sechs jahre von allen lasten. Reg.<br>Boic. 7,305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 289 | -     | 3  |                           | erlässt deshalb ein befehlschreihen an den kammermeister und die burggrafen in Caden,<br>werin der schuldenlast des klosters und dass es güter an das kloster Grünhaim ver-<br>kauft habe gedacht wird. Ibid. 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | _     | 20 | -                         | An diesem tag kam des königs tochter Margaretha, nachdem ihr gemahl herzog Heinrich von NiederBaiern am 1 Sept. 1339 und ihr einziger sohn Johann am 20 Dec. 1340 gestorben war, nach Prag zurück. Ihr vater verfolzt sie nun dem könig von Folen, der nach Prag kam um sie heinzuführen. Da er sie kranh fand wartete er unter festlichkeiten auf ihre genesung, aber sie starb am dritten tag vor Margaretha und wurde im kloster Königssaal am 13 Juli begraben. Francaise, bei Ibohers Mon. 6,283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 290 | Juni  | 1  |                           | beurkundet dass nachdem zwischen den städten Görlitz und Zittan ein streit über den<br>strassenzug durch Sydraherg und Schönberg entstanden sei, er einen tag gesetzt<br>habe, auf welchem die bürger von Görlitz bewiesen bütten, dass alle kaufleute und<br>fahrwerko aus Sachsen Polen und anderwirts her nach allem recht vorzüglich durch<br>die stadt Görlitz zu gelnen und dort die herkommlichen schuldigkeiten zu entrichten<br>hätten, was er nun zur vorschrift neuerdings erhebt, indem er zugleich die strasse<br>über Frieddand ausserlicklich verbietet. Höhnan Script, Lus. 4,193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 291 | -     | 6  |                           | ernennt gemeinschaftlich mit seinem sohne dem markgrafen Karl von Mühren den herzog<br>Rudolf von Sachsen und andere zu bevollmächtigten, um zwischen ihnen einerseite<br>und dem kaiser Ludwig andrerseits einen frieden zu verhandeln und abzuschliessen.<br>Denkschiften der münchener Ak. 14,317 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 292 | -     | 10 |                           | bestätigt den bürgern und einwohnern von Eger, alle privilegien die sie von römischen<br>königen und kaisern so wie von böhmischen königen haben, und vereinigt sie der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 7 | No. | 1541.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |          |        | gestalt mit seinem königreich Böhmen, dass sie anch aller privilegien geniessen sol-<br>len, deren dessen bürger und eiuwohner geniessen. Pelzel Karl 1,58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     | Juni 11  | Prage  | Stellt den versanmelten ständen Böhmens und den abgesandten von Breslau seinen erst-<br>gebornen Karl vor, als welcher nebst seinen erhen ihm im königreich Böhmen allei-<br>nig nachfolgen solle. Vergl. die darüber ausgestellte auerkennungsurkunde der stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |          | 1      | Prag. Pelzel Karl 1,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 293 | - 15     |        | ertheilt der grösseren stadt Prag einige zusieherungen in böhmischer sprache. Pelzel Karl 1,32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 294 | - 29     |        | verspricht dem abt Franz von Waldsassen ersatz alles schadens deu er in des königs<br>streit mit dem kaiser erlitten hat. Reg. Boie. 7,312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 293 | - 39     | -      | verleiht dem kloster Waldsassen den pfarrsatz zu Weiden. Ibid. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 296 | Aug. 13  |        | bestätigt serinen getreuen, lehnsleuten des bezirks von G\u00fcritti ihre althergebrachten gna-<br>den freiheiten und rechte, namentlich auch dass sie von ihren besitzungen keine<br>andern abgaben zahlen sollen als auf Michaelis die bede, n\u00e4millen von jeder sehoss-<br>hube (de qu\u00f6\u00fcritten sollen als auf Michaelis die bede, n\u00e4millen von jeder sehoss-<br>hube (de qu\u00f6\u00fcritten sollen sollen als auf Michaelis die bede, n\u00e4millen prager grosehen ein<br>mass w\u00e4tizen nud zwei mass haber. Mit zeugen. Hofmans Script, Luss. 4,94. L\u00e4nig 8,84. |
|   | 297 | Sept. 20 |        | giebt dem Peter Plick alle die güter welche dessen vater Courad Plick im bezirk von<br>Ellenbogen besessen hat, namentlich das schloss Neideck, zu erblichen lehen, nnd<br>gebietet seinem sohn dem markgrafen Karl und seinen beamten im elnbogner kreis,<br>dem Peter und dessen erben an dieser gnade nicht hinderlich zu sein. Balbin Misc.<br>Hist. Bohen. Dec. 1. lik. 8 pag. 182.                                                                                                                                                                                                           |
|   | 298 | Oct. 11  |        | vermindert oder erlässt seinen vasallen lehnsleuten und einwohnera im bezirk von Neu-<br>markt genannte grundstenern gerichts- und lehnsgefälle. Besiegelt mit dem siegel des<br>herzogihums Breslau. Tzschoppe und Stenzel 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 299 | Nov. 26  | Znoyme | wiederholt nach hergestelltem frieden mit herzog Albrecht von Oestreich demselben das<br>versprechen die sehon längst zu liefern gewesene verziehtleistung seines sohnes Johann<br>der genalhin desselben Margaretha und deren schwester auf Kärnthen zu schaffen,<br>wogegen er denn auch die frühre bedungenen 10000 mark oder statt deren die pfand-<br>selant der städet Lan und Weidhofen zu empfangen habe. Steyerer Comment. 129.                                                                                                                                                           |
|   | 300 | Dec. 1   |        | verordnet dass wenn ein bürger von Breslau einkünfte oder liegensehaften kauft, die hun-<br>dert mark werth sind, dass dann der landschreiber nur eine mark salar bekommen<br>soll, von jedem weitern huudert aber eine mark mehr. (Klose) Von Breslau 2,133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 301 | - 23     | Prage  | befreit die bürger und einwohner der stadt Löbau von dem landgeriehte zu Bautzen, und<br>verweiset alle die gegen sie zu klagen haben vor den erbriehter in Löbau. Tzschoppe<br>und Stenzel 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     | 1542.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 302 | Jan. 9   |        | gestattet dem kloster Willemow, alle die, welche den demselben von seinen vorfahren<br>und ihm verliebenen zoll nicht bezahlen, überall anhalten und zur zahlung zwingen<br>zu dürfen. Dohner Mon. 6.402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 303 | - 16     | -      | bestätigt dem prager bürger Johlin Baier auf lebenszeit das amt der wachsgiesserei, wel-<br>ches demselben der richter und die geschwornen der grüssern stadt Prag übertragen<br>hatten. Pelzel Karl 1,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 304 | - 27     |        | verspricht die bürger von Görlitz bei ihren von den markgrafen von Brandenburg über-<br>kommenen privilegien und dem magdeburger recht zu erhalten, anch dass sie wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |     |          |        | erbe nur vor ihrem erbrichter sollen belangt werden können. OberLaus. Urkkverz. 1,73. giebt eine weitläufige erklärung über die vom magistrat der stadt Prag bestrittene steuer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 305 | Febr. 2  |        | freibeit der güter die sein schenke Heinrich Schwab zu Genez besitzt. Glafey Anecd. 633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 306 | - 8      |        | weiset gemeinschaftlich mit seinem erstgebornen dem Johann Swartz von Wacherad wegen<br>seiner dienste die vierzehn mark jährlichen zinses von den vierzehn fleischhänken in<br>der kleinern stadt Prag auf lebenszeit an. Pelzel Karl 1:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |     |          |        | Abreise nach Frankreich nachdem er seinem erstgebornen die verwaltung von ganz Böh-<br>men gegen eine aversionalseume von 2000 mark überlassen und versprechen hatte<br>binnen zwei jahren weder selbst nach Böhmen zu kommen noch geld von daber zu<br>verlaugen. Vita Karoli 104. — Zunäesbt begab sich übrigens der könig uach Wien<br>zu berzog Albrecht bei dem er sich über die falschlieit beklagte, mit weleher käiser<br>Ludwig seinem zweiten sohnen die graffechen Tirol um diese zeit entergen hatte. Leob                                                                             |
|   |     |          |        | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | 1542.    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307 | Juli 3   | apud stum<br>Saturninum | (alias stum Spiritum uticensis diocesis) erlässt der abgebrannten stadt Breslau, am deren<br>wiederaufbauung zu anterstützen, anf ewige zeiten die abgabe von 160 mark die sie<br>ihm jährlich zu leisten hatte. Eingang: Quia sieut vta regis salus est popali sibi                                                                                                                                                                                                         |
| 308 | Oct. 4   | Parisins                | sabditi, sio etiam status bonas et parificus sabditorum ad regis cedit continuum incrementum. Laini; 14,241. Vergl. (klose) Von Breslan, 2,136. bestätigt dem bischof Preczlaus alle privilegien weleha seine vorfabren sechs Heinriche herzoge von Schlesien, dann Gonard and Bolko herzoge von flogan dem cleras and der dioces Breslan verlieben haben. Sommersberg Script. 1,782 und 3,38. Lönig 6,300. Vergl. Stenzel Script. Sil. 1,138 und (klose) von Breslau 2,137. |
|     | 1343.    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 309 | Jan. 6   | Bruxelles               | belehnt den Gnebel von Bnhingen mit Bubingen und zugehör. Bertholet Hist. de Lux.<br>6,48. Mit dem jabr 1342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 310 | Márz 9   | Verdun                  | schliesst mit graf Heinrich von Bar eine übereinkunst wegen gleichmässig zu schlagenden<br>münzen. Bertholet 6,49. Calmet 2,602. Lünig Cod. Germ, 2,1630. Mit dem jahr 1342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 311 | - 10     |                         | erklärt gemeinschaftlich mit graf Heinrich von Bar, dass sie beiderseitig wegen vergange-<br>nen dingen keine forderung mehr an einander haben. Bertholet 6,48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 312 | - 31     | Parisins                | giebt eine merkwürdige verordnung wegen errichtung eines gerichts für das land um Bres-<br>lau, welches aus zwölf schöffen bestehen soll, insbesondere über deren ernennung<br>und die von denselben an die breslauer rathmannen gehende berufung. Drescher<br>Schles. Nebenst. 1. (Klose) Von Breslau 2,138.                                                                                                                                                                |
| 313 | Juni 3   | Arlon                   | ermässigt die busse welche die geistlichen zu St. Hubert zu bezahlen haben wenn ihre schweine in seine wälder gehen. Bertholet Hist. de Luxembourg 6,55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 314 | Oct. 27  | Lucemburg               | erklart dass die stadt Breslau wenn sie briefe von ihm die ihr nachtheilig scheinen nicht<br>befolgt, damit seine gande nicht solle verforen haben; angleich ermächtigt er den<br>rath dem unbändigen auflehnen junger lente anf alle weise einhalt zu thun. (Klose)<br>Von Breslau 2,140.                                                                                                                                                                                   |
| 315 | - 31     |                         | bestätigt der stadt Breslan das von herzog Heinrich III im jahr 1263 erhaltene privileg,<br>dass ritter und vasallen wenn sie sich in der stadt befinden wegen geldschulden vor<br>dem stadtgericht antworten sollen. (Klose) von Breslau 2,141.                                                                                                                                                                                                                             |
| 316 | Nov. 4   | in Arce                 | ihut den johanniterordensklöstern in Böhmen die gande, dass deren auf ihren besitzungen<br>wohnende leute Gener nicht vor die zude oder das landgericht vorgeladen werden,<br>sondern dass dieselben vielmehr vor den gedachten ordensbrüdern selbst nach deut-<br>schem recht und dem recht der zunächst gelegenen stadt rede zu stehen verbunden<br>sein sollen. Petzel Karl 1,191.                                                                                        |
|     | 1344.    | i                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Febr. 00 | Lucembargi              | Hierher kommt sein sohn markgraf Karl zu ihm, nachdem er den väterlichen ermahnua-<br>gen folgend die kurz vorher mit kaiser Ludwig gepflogenen separatverhandlungen<br>algebrochen hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Márz 00  | Avinion                 | Mit seinem sohne markgraf Karl zur fastenzeit. Der pabst gewährt die erhebung Prags<br>zum erzhisthum. Beness (der aus der Vita Karoli sehöpft) in Pelzel et Dobrowsky<br>Serijit. 2,941 und 333.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Juni 17  | Leodii                  | Erscheint im domcapitel zu Lüttich und unterhandelt wegen der graßehaft Los. Hoese-<br>mins apud Chapeaville 2,475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 317 | Aug. 23  |                         | macht als schiedsrichter ein gütliches abkommen zwischen Ademar bischof von Metz und<br>Raoul herzog von Lothringen. Calmet 2,611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Sept. 00 | Bacheraci               | (oder Rense) Anwesenheit auf dem hierher berufenen fürstentag. Damals brach die<br>lützelburgische parthei, zu der auch pfalzgraf Ruprecht sich hielt, auf immer mit dem<br>kniser. Alb. Arg. apud Urst. 2,134. Heinrich Rebdorf apud Freher 1,624. Joh. Vitod.<br>apud Eccard 1,1903. Vergl. Reg. Lud. Seite 151.                                                                                                                                                           |
| 318 | t)et. 15 | Lucemburch              | überträgt die siehenzig pfund jährlicher einkünfte vom ungelt der stadt Lützelbarg, wel-<br>che durch seine briefe Friedrich von Blankenhein besessen hat, nach dessen erfolg-<br>tem ableben auf dessen tochter Irmesinde von Tonynburch und deren ehewirt Werner<br>und deren erben. Guden Cod. dipl. 2,1094.                                                                                                                                                              |
| 319 | _ 17     |                         | verspricht dem Conrad herrn von Schleiden für sich und seine nachfolger grafen von<br>Lützelburg, nachdem ibm jener ha us vorburg und ihnl zu der Schleiden zu lehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 1344.    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                      | ansgetragen hatte, ihn zu entsetzen wenn er in diesem seinem schloss Schleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |          |                      | belagert wird. Lünig 22,618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 320 | Oct. 20  |                      | giebt beglaubte abschrift eines briefes seiner tante Marie d'Artois gräfin von Namnr<br>wegen der ihr von ihm verkauften besitzungen zu Mirouart und Orchimont.<br>let Hist. de Luxembourg 6,64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 321 | - 21     | Liège                | verspricht derselben alles das zu ersetzen was die kirche von Lüttieh zu Mironart und Orchi-<br>mont von den ihr verkausten besitzungen ausgelöset haben sollte. Bertholet ib, 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 322 | - 00     |                      | verspricht derselben den ihr über die verpfändung genannter sehlüsser um 25000 florin<br>gegebenen brief auf verlangen mit dem grossen siegel versiegeln zu lassen. Ber-<br>tholet ib. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Nov. 23  | Prage .              | Feierlicher hoftag auf sonntag nach dem ersten advent. Arment wird in gemässheit dem bulle des pabstes Clemens VI d. d. Avinion 31 April 1344 als erster erzhischef von Prag geweiht. An denselben tage wird in gegenwart des königs und seiner söhne Karl und Johann der grundstein zur eneuen prager schlosskriche gelegt, wiedele Matthias von Arras erbaute. Beness 260 und 234. Vergl. Francisc. apud Dobner 0,792 und die inschrift auf den baumeister bei Petel Karl 1,123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 323 | - 23     | -                    | ertheilt dem Heinrich herzog von Schlesien, herrn zu Glogau und Sagan, die investitur<br>über dessen lande, so wie die anwartschaft auf die laude der herzoge Conrad von<br>Oels und Hans von Steinau. Sommersberg Script. 1,877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 324 | Dec. 3   | Brünn                | verordnet dass künflig keiner im fürstenthum Breslau unbewegliche oder bewegliche besit-<br>zungen von ihm oder seinen erhen erlangen könne, welche nicht wirklich vacant<br>sind. (Klose) Von Breslau 2,148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1345.    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |          | versus Prus-<br>siam | Zug gegen die Lithauer mit könig Ludwig von Ungarn, dem markgrafen Karl von Müh-<br>ren, dem grafen von Holland, dem burgrafen von Nürnbeg und vielen andern herrn.<br>Sie kommen his vor die jeusseits der Mennel liegenden sehlösser Belyn und Pyest,<br>kehren aber zuriek weil der winter zu mild ist. Beanes 937 und 333. Vergl. Vita<br>Karoli 104 und überhaupt Voigt Gesch. von Preussen 5,97. Während das beer zehn<br>tage lang ohne erfolg in Lithauen war, verwüsstete der feind die ordensbeistungen<br>in Liefland. Uebrigens hat Voigt die stelle þei Beness und die namen der castelle<br>übersehen. Johannes Archidiseons bei Voigt 8,960 sagt der angriff auf Lithauen<br>sei circa festum Marie geschehen; das kann doch nur Mariä Lichtmess (2 Febr.)<br>gewesse sein. |
|     |          | per marchiam         | brandenbargensem et Lusatiam transeundo versus comitatum Lucemburg entgeht er den<br>von ihm nicht geabndeten nachstellungen des königs von Polen und des herzugs Bolko.<br>Vita Karoli 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 325 | Márz 18  | Trire                | spricht gemeinschaftlich mit erzbisehof Balduin von Trier (welcher zuerst genannt ist)<br>als gekorne schiedsrichter zwischen den grafen Wilhelm and Johann von Katenela-<br>bogen wegen gütern zu Nastätten und Reinheim. Wenck Hess. Landesgesch. 1,150.<br>Eilige rückkeltr nach Böhmen, als er in den Rheiulanden von dem beabsiebtigten verrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |          |                      | hört, dem sein zu Kalisch bereits gefangener erstgeborner nur durch list entgangen<br>war. Vita Karoli 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 326 | April 12 | Breslan              | bestätigt dem Heinrich von Kittlitz dessen genannte lebengüter and rechte. OberLaus.<br>Urkkverz. 1,44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | - 00     | Swidnitz             | Verbrennung der vorstädte um St. Georg im kriege mit herzog Bolko von Schweidnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 327 | - 26     | Landeshut            | gestattet gemeinsehaflich mit seinem erstgebornen Karl der stadt Bautzen für das dortige<br>hospital acht mark jährlicher einkünfte anzukaufen. OberLaus. Urkkverz. 1,44.<br>Einnahme dieser stadt. Dann waffeustillstand. Vita 105. Beness 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 328 | Mai 19   | Sittavie             | verordnet mit rath seiner treuen vasallen und leheusleute des landes Bautzen, dass alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 440 | Plat 19  | tuavie               | vasallen und einvohner desselben die bede, nämlich vou jedem mansus ieker acht<br>prager groschen, ein mass waitzen und zwei mass hafer von unn an wie vorber in<br>zwei jährlichen terminen auf Walburg and Michael zahlen sollen. Hofmaun Seript. Luss. 4,193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 329 | 19       |                      | bestätigt genannten bürgern von Zittau die fünfzehn mark jährlicher zolleinkünfte, welche dieselben von Petzo von Uechtritz erkauft haben. Pescheck Gesch. von Zittan 2,727.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 330 | - 23     | Budissin             | verleiht und incorporirt den rathmanuen und der stadt Görlitz das dorf Bysint, welches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No. | 1540    | 5. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |    |                      | jenen Ramfold von Gerbardisdorf und dessen eidam verkauft hatten. OberLaus-<br>Urkkverz. 1.44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 331 | Juni    | 9  | Prage                | gestattet den bürgern von Zittau welche bisher nur neunzehn haben (lanei) besessen noch<br>41 andere in der nachbarschaft gelegene dazu zu kaufen und solche gleich den irü<br>herren abgaberfrei zu bestiezen: ferner aberträgt er denselben bürgern den hei ihret<br>stadt gelegenen königlichen wald wie bisher zu verwalten und zu hüten, mit dem rech<br>zum meußan der stadt auch fenersbrünsten und zur unterhaltung der brücke daselbs-<br>baubolz schlagen zu dürfen. Hofmann Script, Lus. 4,198. Carpzov Analestz. Zitt. 2,306.                                                                                                                                                                               |
| 332 | - 1     | 15 |                      | bestätigt das von einigen bürgern zu Grätz gestiftete hospital. Biener Gesch. von Köni-<br>gingrätz 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Juli 1  | 12 | ante Craco-<br>viata | Verbrennung der vorstüdte. Nachdem nämlich Casimir könig von Polen, der obeim des herzogs von Eropan gefäller war, zog könig Johann mit seinen söhnen und einem grossen bere gegen Krakau in wiches tabat sich könig Casimir eingeschlossen hatte. Aus mangel an lebensmitteln muss könig Johann jedoch nach derei tagen wieder unkehren, worauf hald ein frie den zu stande kommt. Vira karoli 10.8 Beness 298. — Die Vitta erzählt nun vornet dem uuter Baldains vermittlung zu Trier eingeleiteten friedenseongress. Ludwig dem Brandenburger soll Tirol behalten aber die Laustiz zu Böhnen alterten und 20000 mark zahlen. Aber Johanns söhner attifetien nieht, weil ihr vater das geld doch nur verzenden wirde. |
| 333 | Aug.    | 6  | Breslau              | verleiht dem kloster St. Vincenz zu Breslau die gerichtsbarkeit über die in seiner näch-<br>sten umgebang wohnenden leute, deren häuser und gärten zugleich abgabenfrei sein<br>sollen, ferner schenkt er dem kloster das gut Czech in der gegend von Neumarkt<br>u. s. w. (Klose) Von Breslau 2,151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 334 | - 1     | 13 |                      | (in curia nostra) brstätigt dem bischof dem capitel und dem clerus von Breslau alle von seinen vorgängera herzogen von Schlesien erhaltene privilegien, so wie die steuer-<br>und dienstfreiheit genannter kirchlicher besitzungen. Lünig 20,1181. Somuersberz Script, 1,783 (hier irrig zu 1314) und 3,36. Vergl. (Klose) Von Breslau 2,147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 335 | - 1     | 13 |                      | weiset den rath 2n Breslan wegen 1400 mark die derselbe ihm gelichen auf seine ein-<br>kunfle von den Juden in Breslan und Neumarkt an. (Klose) Von Breslau 2,152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 336 | Sept. 1 | 17 | Prag                 | erlaubt den rathmannen zu Breslau die steine des todtenhofs der Juden für ihre stadi-<br>mauer zu verwenden, und zur abtragung der städtischen schulden einen zoll anzu-<br>legen. (Klose) Von Breslau 2,152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 337 | Dec. 5  |    |                      | gestattet seinen hürgern zu Dudeldorf jährlich einen beamten zu erwählen der namen<br>seiner über sie richte, und verhietet seinen beamten und den schöffen zu Birtburg<br>sich keiner dieser gunde widersprechenden gerichtsbarkeit anzumassen. Bertholei<br>llist, de Luxemburg 6,66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1346    |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 338 | Febr. t | 15 |                      | verordnet dass mängel, welche hriefe der radhunannen und bürger zu Breslau enthal-<br>ten, gebessert werden könnend durch ein collegium bestehend aus drei rathmannen<br>welche die vassillen und aus drei vassillen welche die rathmannen gewählt haben.<br>(Klose) Von Breslau 2,133. Drescher Schles. Nebeustunden 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 339 | - 2     | 12 |                      | bestätigt den Mansionarien in dem marienehor der prager domkirche die güter in Caern-<br>yelow, Jasenny, Slonyez n. s. w., welche denselhen sein erstgeborner Karl mit dem<br>beding geschenkt hatte, täglich bei sonnenaufgangeine messe zu singen. Dubner Mon. 3,333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 340 | Mårz 2  | 25 | Erlon                | überlässt der stadt Lützelburg das dortige ungeld gegen eine jährliche aversionalsumme<br>von 300 livres tournois. Bertholet Hist, de Luxembourg 6,67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 341 | April 1 |    | :                    | verordnet geneinschaftlich mit Heinrich graf von Bar dass in der stadt Marville jederzeit<br>20 arbalestriers sein sollen, deren rechte und verhältuisse näher bestimmt werden,<br>Bertholet Hist. de Lux. 0,67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - 0     |    | Avenione             | Mit seinem sohne Karl. Der könig bestimmt den pabst Clemens VI nnn mit erfolg zur absetzung Ludwigs zu schreiten. Vita 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 342 | - 3     | 2  |                      | Protokoll über die von seinem erstgebornen Karl markgrafen von Mahren dem pubstlichen<br>stuhl für den fall dass er könig und kaiser werde geleisteten zum theil sehr ernie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No.  | 1546.        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |                       | drigenden eidlichen versprechungen, welchen der gegenwärtige könig Johann bestäti-<br>gend beitritt. Raynald § 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 313  | April 22     | Avenione              | Protokoll über die von könig Johann und seinem erstgebornen Karl dem pabste gemachte eidliche erkläruns, dass sie den Ludwig von Baiern für einen ketzer und schissmatiker halten der die pabstlichen verdamunisse verdient habe, dass sie mit densselben in keiner weise sich verbinden, vielmehr denselben auf jede art bekämpfen und angreifen wollen. Havandi § 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 344  | - 22         | _                     | augteren worsen. Tayland y 26. verspricht gemeinschaftlich nut seinen erstgebornen Karl, dass sie wegen den unkosten des gegen Ludwig von Baiern zu führenden kriegs nie einen anspruch an den päbstlichen stuhl machen wollen. Ravand § 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 345  | Mai 17       | Magduno               | (in castro nostro de Magduno super Euram bituricensis diocesis) erklärt auf den vortrag<br>des bruders Petrus de Castro Regnaidi aus dem predigerorden, dass die in roman-<br>zen, chroniken und moteten verbreitete sage, als ob sein vater kaiser Heinrich durch<br>den predigermönch Bernardus von Montepulciano vergiftet worden, unwahr sei. Leib-<br>nitz God. jur. zent. 188. Läng; 15,192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 346  | Juni 22      | Colne                 | erklärt dass wenn er dem Reynart von Schonawc 40000 rialen nicht pünklich in festge-<br>setzten terminen zahlen werde, dass dann der erzhischof Walrab von Coeln nicht<br>gehalten sein soll zur kur seines sohnes mitzuwirken. Kinddinger Volmestein 1.352.<br>Bodmann Cod. epist. Rud. 383. Kinddinger Samml. merkw. Urk. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 347  | - 22         |                       | macht dem erzhischof Walrav von Cöln umfassende zusicherungen auf den fall, dass sein<br>sohn markgraf Karl von Mähren an die stelle des durch den römischen stuhl entsetz-<br>ten Ludwigs zum römischen könige gewählt werde. Kindlinger Volmestein 2,236.<br>Bodmann Cod. epist. Rud. 339. Kindlinger Samml, merkw. Urk. 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Juli 11      | Rensc                 | Könügswahl seines erstgebornen markgrafen Karl. Ausser könig Johanu waren als wahlfürsten<br>anwesend: der (vom pabst ernaunte gegen) erzbischof von Mäinz Gerlach (von Nassau),<br>die erzbischöfe Balduin von Trier und Warlab von Gün, und herzog Rudolf von Sach-<br>sen. Vergl. Francise, apud Dobner 0,200. Beness 339. Albert Arg. apud Urstis. 2,133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 349  | - 11<br>- 12 | Mevnevelt             | (in pomeriis prope Rense) zeigt dem pabst Clemens VI die heutige wahl seines sohns<br>Karl zn einem römischen köuig au. Muratori Ant. It. 6,98 ext.<br>(in monasterio) bestätigt den nonnen von Marienthal bei Seifersdorf genannte bestzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .949 |              |                       | und rechte. Carpzow Ehrentempel der OberLausitz 1,347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Juli 19      | Vothem                | Schlacht swischen dem bischof von Löttich und den bärgern dieser stadt. Da Johann mit seinem sohne den neugewählten römischen könige in Achen micht einigelassent worden, verstärkten sie hier mit ihrem gefolge das heer des bischofs, welches aber gleicht zu aftang der schlacht in unordnung gericht und geschlagen wurde. Der gerichtsplatz nördlich vor der stadt war der ort der schlacht. Hoesemius apud Chapeaville 24.882. Albert Arz. jand Utras. 21.88. Van John Villagen und der Schlacht van der stadt van der ort der schlacht. Hoesemius apud Chapeaville 24.882. Albert Arz. jand Utras. 21.88. Van John Villagen und der schlacht van der den verschieden ve |
|      |              | Treveris              | Hier vernehmen der könig und sein sohn was zuletzt mit den Engländern und den von<br>diesen bedrängten Franzosen vorgefallen. Sie folgen dem rufe des königs von Frank-<br>reich zu dessen heer. Alb. Arg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Ang. 26      | iuxta Cressia-<br>cum | Tod in der schlacht welche die Franzosen gegen die Englander verlieren. Alb. Arg. 3-pud Urst. 2,136. Francisc. apud Dohert e (300. Gesta Trev. apud Honttein (80. Vergl. anch das verzeichniss der gehlichenen durch den ritter Johann Schänfelder, der im englischen herer diene, bei Pez Seripi, 1,967. Die Franzosen hatten den Deutschen und den Bishmen den verstreit nicht gegönnt; als nun der sieger ihre leichen sah, sprach er: v. Wie übel eine diese in den tod mit dem Franzosen der sie hanst und ihneu nimmer etwas gieht! Den leichnam des königs, von welchem Neplach satz: Vir talis natus senner ab hells praatus, sendeten die Engländer chreavoll nach Lützelburg. Ands seinem testament vom 0 Seph. 130 wollte Johann, wo er ands sterbe, im kloster Chierfontsine bei Arlon beigesetzt werden, allein er wurde in Lützelburg bei den Benedicinenen begrahen. Im sechenhein jahrhundert wurden seine gebeine von französischen soldaten, die das schatze zu finden hofflen, aus dem grabe gerisvet, worauf sie erraberag Albrecht von Oestreich 1013 in einem prächtigen sarkophag wieder sammeln liess. 'Während der französischen revolution rettere diese erste ein.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| io. | 1314.            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                      | das nus als fabrikgebäude benutzte kloster Medach zu verschleppen. Wohl hätte es<br>sich geziemt, sie wieder in seine grafschaft und nach Lätzelburg zurück zu bris-<br>gen wo der leere aufschaft goch sicht; aber sie wurden am 20 Aug. 1838 nach<br>Castel an der Saar gelracht und dort in der zur capelle ungefornsten clause neuer-<br>dings beigesetzt. So hatte Johann im tode elen so wenig roch wie einst in leben.<br>Vergl. Pelsel Leben Karls 1,161. Lenz in den Nonvelles Archives historiques de<br>Gand 1,285 und Frankfurter Postetiung vom 6 Sept. 1838. |
|     |                  |                      | Pähste. Clemens V. 1514. Pont. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | Marz 14          | Montiliis            | (Carpentoractensis diocesis) ernennt den könig Robert von Sicilien zum reichsvicar in<br>Italien mit ausnahme von Genua. Nos ad quos romani vacantis imperii regimen per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | April 20         | apud Rupem<br>Mauram | tinere dinoscitur — perdurate. Raynald § 2.<br>(an der Rhone) Todestag. Bernardus apud Raynald § 14. Nun blieb der påbstliche stab<br>2 jahre 3 monate und 17 tage unbesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1510             |                      | Johann XXII. 4346. Pont. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 4516.<br>Aug. 7  | Lugduni              | Pabstwahl. Johann aus Cahors, der sohn eines schusters, vorher Jacobus cardinalbische von Porto, wird erwählt nach vierzigtägigen conclave, welches Philipp graf von Potiers, der bruder könig Ludwigs von Frankreich, von den cardinalen durch hinterlis und gewall erzwungen hatte. Bavandl § 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Sept. 5          |                      | Krönung als pabst. Raynald § 5. Hiernach schliessen die jahre des pontificats jedesma<br>nit dem 4 Sept. und beginnen neu mit dem 5 Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | - 5              | _                    | ersucht den erwählten römischen könig Ludwig auf gütliche beilegung seines streites mi<br>dem gleichfalls erwählten römischen könig Friedrich bedacht zu sein. Quanta de dit<br>cordia — dies tuos ete. Raynald § 10. In diesem sinne schriel der pabst wieder<br>holt und dringend an Ludwig und auch an Friedrich den Schönen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Nov. 5           | Avenione             | beaustragt den cantor der frankfurter kirche die unrechtmässig veräusserten güter de<br>klosters Arnsburg wieder in dessen besits zurückzubringen. Böhmer Cod, dip<br>Moenoft. 1,430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | _ 9              |                      | beaustragt drei genannte mainzen geistliche eine streitigkeit wegen beerdigungsgebühre<br>zwischen dem pfarrer Sifrid zu Frankfurt einer, und den Minoriten und Dominicaner<br>daselbst anderer seite, zu untersuchen und zu entscheiden. Wärdtwein Diec. Mog. 2,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5   | 1317.<br>Márz 31 | -                    | bedroht alle die mit der excommunication, welche nach dem tode kaiser Heinrich VII ihr<br>würden und ämter in Italien ohne genehmigung des römischen stuhls forführen, indexe<br>letzterem bei einer erfolgiung des kaiserlichen throns, wie sie dernalen statt finded<br>die regierung des römischen reichs gebühre. In nostram et frarum — collocand<br>Raynald § 27. Olenschlager Stantsgesch. 78. Verei Marca 8,39,                                                                                                                                                    |
| 6   | Juni 24          | _                    | verweiset dem bischof von Basel seinen krieg mit Radulf herra von Neuenburg, nu<br>gebietet ihm nowohl frieden zu schliessen als auch den verursachten schaden z<br>ersetzen. Raynold § 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | 1518.<br>Jan. 23 | -                    | verdamnıt die irthümer der spiritualistischen parthei unter den Minoriten, welcho untt<br>andern lehrte, dass die wahre kirche Christi kein eigenthum besitzeu dürfe, sonder<br>gänzlich arm sein müsse. Minorum fratrum — puniendos. Raynald § 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1519.<br>Aug. 20 | -                    | schreibt dem erzbischof von Gnesen und dessen suffraganen, dass er zwar das ansuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | 1320.             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |          | der Polen nm wiederherstellung der Knitglichen wärde ihres landes für Whdidslaus<br>Loktek mit theilanhen und freude vernommen habe, bei der von könig Johann von<br>Böhnen geschehrene einsprache aber es ihnen nur selbst überlassen könne sich ihres<br>rechtes nach gutledinden und ohne eintrag für dritte zu bedienen. Dudum venerabi-<br>liu – ledatur. Raynald § 2.                                                                                                                                                    |
| 9   | Juli 2            | Avenione | fordert den erwählten römischen könig Friedrich auf, dass er dem könig Karl von Ungarn weleber bereits Macedonien erobert hat und bis an das meer zu erobern gedenkt, im kampfe gegen die unglabigen beistehen. Firmam gerit – actionibus gratiam. Raynald § 2. Duellius Frid. pulcher 81. — In gleicher weise schrich der pabst an Wladislaus Loktek könig von Polen, könig Johann von Böhmen, herzog Liupold von Oestreich, herzog Heinrich von Kärnften und andere.                                                         |
| 10  | 1521.             |          | . In diesem jahr bestätigte der pabst den könig Robert von Neapel (aus dem hause Anjou) als reichsviear in Italien, und ernannte den Philipp grafen von Valois (der acht jahre später könig von Frankreich wurde) zu dessen unter-reichsvicar, ihn zur besetzung Italiens ermunternd. Raynald § 10.                                                                                                                                                                                                                            |
| 11  | Febr. 20<br>4522. |          | excommunicirt den Mathaus Visconti. Dudum querelis postulare. Giulini Mem. Cont. 1,547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13  | Mai 24            |          | ermahnt den herzog Heinrich von Oestreich (wolchen könig Friedrich mit einem heer-<br>zum schuts der kirche nach Bressia gesehiekt hatte) nachdem er mit verwunderung<br>vernommen, dass er mit dem ketzer Mathäus Visconti gesandseshültlich verhältninse<br>unterhalten, sieh vor dessen falschheit zu hüten. Fili nonprosequendo, Rayanlá § 9.                                                                                                                                                                              |
| 13  | Dec. 18           |          | antwortet dem erwählten römischen könige Ludwig auf die nachricht von seinem sieg über Friedrich und dessen gefangenuchmung (am 28 Sept.), ermahnt ihn zur mässigung, und erbietet seine vermittlung. Excellentie tue — permauemus. Raynald § 15. Oleasehlager Staatsgesch. 80.                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 4525.             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Juni 00           |          | Eine unter graf Bertold von Nyffen nach Italien geschickte herresabheilung könig Lod-<br>wigs verjagt die soldaten des pabstes und des königs Robert von Neapel von Mai-<br>land, worin sie den Galeazzo Visconii belagerten. Die stadt haldigt dem könig am<br>23 Juni laut protokoll bei Scheidt Bibl. hist. Gott. 231. — Dies ist der anfanzspunct<br>der so folgenreichen streitigkeiten awischen Johann XXII und Ludwig dem Baiern!                                                                                       |
| .14 | Oct. 8            |          | (in palatio episcopali) ermahut Ludwig den Baiern bei strafe der excommunication inner-<br>halb bestimmer frist das reichsregiment niedersulegen and nicht ehrer desselben sich<br>wieder anzunehmen bis er die pästliche bestätigung erlangt habe. Attendentes quod<br>dum errori — in contrarium edita non obstante. Raynald § 30. Martene Dhea, 2,644.<br>L\u00e4nig 19,12. Dumont 1\u00e463. Herwart 198. Ulenschlager Staatsgach. 81. Eine ver-<br>unsichung dieser buller \u00fcvotsen — cogant settel L\u00e4ing 4,204. |
| 15  | - 8               | -        | . sehiekt dem erzbischof Aymerich von Ravenna eine aussertigung dieser bullo behus der publication. Herwart 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16  | 1524.             |          | desgleichen dem domcapitel zu Prag. Dobner Mon. 5,393. Dumont 1*,63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Jan. 2            |          | Audienz in der versammlung der cardināle an die am 12 Nov. 1323 von könig Ludwig,<br>an ihn hevollmächtigte gesandtschaft ertheitt. Aus der anrede der gesandten geht<br>zum überflusse hervor, dass sie die mit dem inhalt ihrer vollmacht nicht zu verei-<br>nigende protestation des königs vom 18 Dec. 1323 damals noch nicht kannten. Ray-<br>nald § 1. Olesschlager Stansspeck. 98.                                                                                                                                      |
| 17  | - 7               |          | schieht anf ersuchen der gesandten Ludwigs die execution der strafe gegen diesen noch<br>zwei monate auf. Dudum octavo — ostiis facienus. Martene Thes. 2,647. Linig<br>19,14. Olenschlager Staatsgesch. 92. Raynald § 3 nur auszug.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18  | März 23           |          | thut Ludwig den Baiern in den bann, weil er nicht davon abgestanden die ketzer zu<br>schützen und den königliehen titel zu führen. Urget nos eharitas — tangit auribus<br>inculcari. Martono Thes. 2,652. Lünig 19,16. Olenschlager Stnatsgesch. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19  | - 23              |          | erlässt eine weitlänfige erklärung gegen die Visconti, worin deren gegen die kirche began-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.          | 1324.    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |          | gene verbrechen aufgezählt werden, ruft alle christglänbigen auf sich gegen diese<br>offenbaren ketzer zu erheben, und verleilst denen die solches than denselben ablass<br>als wären sie dem heiligen lande zu hülfe gezogen. Dudum ad nostri — pollicemut<br>augmentum etc. Raynald § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30           | Marz 23  | Avinione | erlässt eine bulle gegen Ludwig den Baiern und dessen anhänger in Italien. Quamvis<br>prefati — federa rescidit. Lünig Cod. It. 3,13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21           | - 31     |          | excommunicirt alle diejenigen welche sich ohne seine genehmigung des reichsvienriat<br>annehmen, Si fratrum et — omnibus publicatur. Martone Thes. 2,64t. Rousse<br>Suppl. 19,85. Länig 19,2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22           | April 12 | _        | erlässt eine bulle gegeu den bischof Gnido von Arezzo, welcher Citta di Castello an<br>2 Oct. 1323 überfallen und eingenommen, auch einen versuch auf Urbino gemach<br>hatte, und ermahnt ihn von seinem thun abzulassen, widrigenfalls er ihn excommuni<br>cirt. Raynald § 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23           | - 12     |          | erklärt den Bertold von Marstetten genannt von Nyffen, den Bertold von Graisbach und den Friedrich von Truhendingen, die sich gesandte Ludwigs des Baiern in Italienannen, weil sie die ketzer Galeazzo Visconti und dessen brüder beginstigt und unter stätzt haben, der strafe der exconnunufication für verfallen, indem er insbesonder den Bertold von Nyffen einhödt innerhalb zweier monate alles wieder zurück zu neh nuen, was er als anmasslicher reichsvierar in ohnedies nichtiger weise verfügt habe Vince domini—fuerit publicatum, Marten Fres, 2731. Lünig God, It. 313, Navands [12]             |
| 24           | - 17     |          | befiehlt seinem legaten in Italien Bertrand es zu verkünden, dass Bertold von Marstette<br>genaamt von Nyffen, Berthold von Graisbach und Friedrich von Truhendingen al<br>genossen und sehützer von ketzer in die strafe der excommunication verfallen seier<br>Haynald § 12 ende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25           | Mai 4    |          | beklagt sich über die markgrafen Rainald und Opizo von Este, welche Ferrara überfaller<br>Ludwig dem Baiern treue geschworen, und nun auch sich Adrias und Connacchio<br>bemächtigt haben, und verkündigt einen von seinem legaten Bertrand gegen sie z<br>führenden kreutzug. Raynald § 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26           | 23       | -        | belobt die Venetianer weil sie denen von Fermo kein geld geliehen, und ihren flottenführern aufgetragen haben dem påbstlichen statthalter in Romandiola beistand zu leister Raynald § 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27           | - 26     |          | widerspricht in einem an den erzbischof von Trier gerichtetes cherichen deur verklannden rischen gerücht, als wolle er durch die gegen den herrog Ludwig von Baiern einig leiteten processe die wahlrechte der charfürsten beeintrachtigen. Infausti rumoris et mendaces. Günther (od. dil) 3-,220. Gleichlautend an den könig Johann von Böhmen. Balbin Mise, 8,29. Olenschlager Staatsgesch (ol. — Raynald § 17 thei die ausfertigung an Böhmen mit, and sugt answer an Trier sei auch noch an Main and Colla gleichlautend geschrieben wordt.                                                                 |
| $2^{\kappa}$ | 31       |          | schreibt dem könig Christoph von Dänemark, dass Ludwig der Baier seine mahnunge<br>verachte, öffentlich die feinde der kirche in Italien begünstige und daher von ihr<br>neuerlich excommunierit worden sei. Raysuld § 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29           | Juni 8   |          | schreibt dem herzog Leopold von Oestreich nad bethenert dass es unwahr sei, wenn Lud<br>wig der Biele behaupte, er wisse, dass wenn er dem palst gewissen nache, di<br>ser nicht blos ihm sondern auch seinen erben anderes nachlassen werde, indem<br>zu solcher behauptung keine veranlassung gegeben habe. Zugleich ermahnt er de<br>Lerzog sich von den falschen veraprechungen seines trügerischen feindes nicht umgat<br>nen zu lassen. Baynald § 18.                                                                                                                                                      |
| 30           | - 8      |          | sekreibt dem hischof Gerald von Basel, dass herzog Albrecht von Oostreich, als genat<br>der von dem graften Ulrich von Pfert als einziges kind hinterlassenen tochter, i<br>gemässheit der früheren von dem pabstlichen stuhle bestätigten verahredungen di<br>lehen welche jener graf von der baseler kirche trug mit vollem rechte ansprech<br>daher der bischof den herzog dieserhabt micht belästigen, noch weniger aber sich die<br>serhalb um hülfe an den von der kirche mit strafen belegten herzog von Baiern wet<br>den dürfe, von dessen geneinschaft er ihn erstallt habmahabt. Steyvere Gomment. 22 |
|              | Juli tt  | 1        | entsetzt den zwiespaltig gewählten Ludwig den Baiern des reichs, eitirt ihn auf den nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | 1324.       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |            | sten 1 Oct. sich vor ihm zu verantworten, und verbietet allen ehristgläubigen dem-<br>selben beistand zu leisten. Sieut ad curam — edita non obstante. Martene Thes.<br>2,660. Rousset Suppl. IP,06. Länig 19,5. Olenschlager Staatsgesch. 106. Raynald<br>§ 20 giebt einen grösseren aussug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32  | Sept. 15    | Avinione . | ermahnt den herzog Leopold von Oestreich, indem er zugleich dessen mit könig Karl von<br>Frankreich zu ende Juli dieses jahrs gehabet zusammenkunt erwähnt, dass er Lud-<br>wig den Baiern nicht als römischen könig anerkennen möge wenn er mit demsethen<br>über die befreing seines gefangenen bruders Friedrichs des Schönen unterhandeln<br>sollte. Raynald § 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33  | Jan. 23     | -          | aminhing day and bullet Book and any Market and Change and the Market and Change and Cha |
| 33  | Jan. 23     |            | ermächtigt den erabischof Burchard von Magdeburg auf dessen antrag das interdicit, womit derselbe die stüdte Magdeburg, Halle, Galve, Barbi und Roseberg als nahänger Ludwigs belegt hatte, wieder aufzuheben, wenn solche nach landesgewohnheit durch eignen eid beweisen, dass sie keine anhänger Ludwigs sind. Dudum ex — sententias relabantur. Raynald ad annum 1308 § 7. — Erzbischof Burchard wurde am 21 Sept. 1323 in Magdeburg erschlängen, nachdem er wegen diesen und andern sachen mit der stadt in satreit gelegen hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34  | Febr. 18    |            | ermahnt die von Bologna sich dadurch nicht beugen zu lassen, dass die markgrafen von<br>Este im vergangenen october Argenta darch verrath genommen haben, sondern viel-<br>mehr neuerdings ihre kriegerische tüchtigkeit gegen den feind zu bewähren. Raynald<br>ad annam 1824 § 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35  | April 1     |            | belobt den könig Johann von Böhmen wegen seines ihm darch eine eigne gesandtschaft<br>eröffneten entsehlusses, einen kreuzzug in das heilige land vorzunehmen, und ermahnt<br>ihn standhaft dabei zu bleiben. Cum nuncii — opportuna. Raynald § 30. Balbin Misc. 8,31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36  | Mai 4       |            | schreibt dem erwählten könig Friedrich dem Schönen, dass er sich über dessen kürzlich erfolgte befreing ans dien kreher freue, erfasst ihm alle — selbst eidliche — versprechangen, die er Ludwig dem Baiern, namendlich anch wegen räckkehr in die gefangenschaft, möchte geleistet habe, einaml veil solche durch furzlet erpresst seien, dann auch weil der römische stuhl längst verboten habe dem excommunicitren Ludwig in irgend etwas zu seinem angemassten reichargeiment befürderlich zu sein; schliesslich verbietet er ihm bei strafe der excommunication in Ludwig gefangenschaft gurdekzukehren oder denselben in irgend etwas gehersam zu sein. Ad nostrum — obedire presumas. Raynald § 2. Olenschlager Staatsgesch. 132. Baumann Vol. Cons. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37  | Jnni 1      | _          | schreibt der geistlichkeit im königreich Böhmen und in der graßschaft Lützelburg, dass er<br>dem könig Johann zur unterstützung seiner thätigen bemühungen für die sache der<br>kirche den zehnten der geistlichen güter auf drei jahre überlassen habe. Nuper<br>karissimns — beneficium obtinere. Dobner Mon. 5,403. Lünig Cod. Germ. 1,987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38  | Juli 13     |            | wünscht dem könig von Polen Wladislaus Loktek wegen seinem (gegen könig Ludwigs<br>sohn gerichteten) einfall in die mark Brandenburg als zu einer rühmlich vollführten<br>that gleick. Raynald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39  | <b>— 26</b> |            | bestärkt den herzog. Loopold von Oestreich in der verwerfung der zwischen Ludwig and Friedrich statt gefundenen verabredungen, als weckte über dinge entschelden wollten, die sie nichts angehen, und welche zum nachtheil der kirche, der churfürsten nad des reichs gereichen wärden; zugleich macht er ind darzu aufunferksam, dass Friedrich ihm schwerlich den ganzen inhalt der mit Ludwig getroffenen verahredungen mit- gechteilt haben möge. Bespund § 3. Vergl. Kurz Friedrich der Schöne 393 und Buchner 373-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40  | - 27        |            | besiehlt dem bischof Albrecht von Passau, dass er dem herzog Leopold von Oestreich bei-<br>stehe. Mon. Boic. 30b,114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41  | - 30        |            | schreiht dem könig Karl von Frankreich, dass auch er von der ungkanblichen freundschaft zwischen Ludwig, and Briedrich (familiarias et amicital lleurum dueum incredibilis) aus Deutschland briefe erhalten habe, welche weiter meldeten, es sei die absicht jener, dass der befreite Friedrich als könig in Deutschland bleibe, während der befreier Ludwig als kaiser nach Ludien gebe; dan und ergleichen, wenn es in erfüllung gehe, anberechenbare gefahr drohe (profecto si conceptas sisti quod absit producerentur ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 1525.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |          | partum multa possent pericula et utique ampliora quam considerari valeant provenire)<br>so ermahnt er den könig, seine plane mit mehr thätigkeit als hisher zu verfolgen<br>Diligenter percepimus — exposuerit veritatem etc. Rayuald § 6. Oleuschlager Staats<br>gesch. 138. Daumann Vol. Cons. 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42  | Aug. 1  | Avinjone | ermahnt die edeln, die vasallen und die gemeinden der markgrafschaft Brandenburg, des<br>sohn Ludwigs des Baiern als markgrafen nicht anzuerkennen noch ihm zu gehorchen<br>oder hülfe zu leisten. Nos dudum – nequeatis. Raynald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48  | - 10    | _        | schreibt verschiedenen fürsten und herrn (nämlich an Slavic, Glogovie, Longomerie duce<br>comitemque Spainheim), dass sie nicht zulassen möchten, dass Ludwigs des Baiern<br>sohn die mark Brandenburg erhalte, da derselbe, wie es in den processen des pab<br>stes gegen Ludwig erwiesen worden, kein recht dazu habe. Raynald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44  | - 24    |          | sehreibt dem könig Karl von Frankreich, dass er gern so viel es ihn hetreffe das geschälten aufschieben wölle; därigens gehe er ihm zu bedenken, dass von seiten des ervählten römischen königs Friedrich eine feierliche gesandtschaft verordnet sei, worunte namenlich herzog. Albert von Oestreich und die graften von Bucheck und Vinenhurg deren vorläufern er, auf den antrag die wahl Friedrichs nunmehr zu bestätigen, zuge sagt habe, sich sohald dies gehörig von him verlautg werde mit der asehet zu leeshiht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         |          | tigen, und dieselbe nach dem recht und so ginstig zu entscheiden als dies ohne ver<br>tetung der kirehe und der wahlfürsten gesehehen könne. Regali magnißeentie –<br>non assumat. Raynald ad annum 1320 § 7. Olenschlager 136. Dass dieser brief zur<br>jahr 1325 gehire, ergiebt der zusammenhang und Raynald selbst durch frühere erwäh<br>nang beim jahr 1328 § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45  | Sept. 3 |          | schreibt dem könig Karl von Fraukreich, dass herzog Albrecht von Oestreich und di<br>östreichische parthei die der gesandtschaft wegen bestätigung von Friedrichs röm<br>scher königswahl gegebene antwort übel aufgenommeu, und einen versuch gemach<br>hätten, den könig Johann von Böhmen und den erzbischof Balduin von Trier auf ihr<br>seite zu ziehen. Zugleich ermahnt er iha in der verfolgung seiner plane (auf di<br>römische königskrone) vorsiehtig zu sein. Raynald § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46  |         |          | erwiedert dem hischof Johann von Strassburg, dass er sich über den von einer gesand sechaf duscher fürsten gemachten antrag, dass er zur eutlichen herstellung des friedens den wieder befreiten könig Friedrich den Schönen nunmehr haldigst als rom sechen könig anerkennen möge, un so mehr gewundert habe, da him nicht einmil des en wählderett noch sonstiger aufschluss mitgetheit worden sei; ausserdem labet der gesandschaft und in besonden briefen dem herzog Albert von Oessreich gean wortet, dass er hereit sei mit dem rath der cardinale über diese wichtige sachez entscheiden, und zwar mit wohlgewogenbeit, so weit diese ohne verletzung der kirch und der wahlfürsten gesehnben könne, sobald nur dergleichen gehörig von ihm ver langt werde. Sane frater — nos habere. Raynull § 5 wo die bemerkung dass dies antwort ins folgende jahr fülle irrig zu sein scheint. Olenschlager Staatsgesch. 13 Baumann Vol. Coss. 117. — Ucher die wirkung dieser antwort sagt Raynald er Pont fex apud Germanos in auspicionen adductus est ex innato in patriam studio il (patriae) imperium inferre mobri apad quan sunmum jan sacerdoium pervenerat, arrepente mutata rerum facies est. Vergl. Kurz Oestr. unter Friedrich dem Schöne 320. Man möchte fast glauben, dass flavund diese entscheidung, objelich er si aequissima nennt, nieht ganz gebiligt habe. Ich kann bei dieser gelegenbei sieit unbin meine achtung und verehrung vor diesem kirchenhistoriker auszusspreche Obgleich anf jenem erhabenen standpunct stehend, auf welchem dem blick kein an nieher liegt als das andre, hat er doch auch die deutschenhistoriker auszusspreche Obgleich anf senem erhabenen standpunct stehend, auf welchem dem blick kein an nieher liegt als das andre, hat er der verden verden verhältnisse mit mehr or nung und gründlichkeit erörtert als so viele denen sie ansschliesslicher gegenstam weren. Dass er sich dabei nicht anmasslich über jeden werhänstense erhenen. Die en gegenzesetzte seite hat er darum doch mit wahrhvitsliebe gewürftigt, wie gerude die anzeführte verleite zietz. Wit fleis |

| No. | 1525.   |          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |          | nur ihm zugängliche reiche material benntzt! Wie mancher audere wurde nicht ans<br>dem letztern mehr verschwiegen habeu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         | Avinione | Gespräch mit dem geschichtsschreiber Hoesemius, welches dieser erzählt um zu zeigen,<br>dass damals die köuige von Fraukreich nach der kaiserlichen krone strebten. Hoe-<br>semius apud Chapeaville 2,881.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1526.   | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47  | Marz 9  |          | schreibt dem erzbischof Baldnin von Trier wie sehr er sich wundere, dass derselbe die<br>pähstlichen processe gegen Ludwig noch nicht publicirt habe, und ermalnt ihn sol-<br>ches sofort zu thun. Miramur insuper — studeas adimplere. Raynald § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48  | - 18    |          | erlässt dem erzbischof Matthias von Maiuz 5000 florene von den 20000 welche derselbe<br>dem römischen stuhle au aahlen hat. Reg. Boic. 6,192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49  | Aug. 13 |          | vereinigt auf bitte des erzbischofs Matthias von Mainz die pfarrei zu Gernsheim mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1       |          | tafelgütern des erzeitifs, zur entschädigung für die auslagen welche der erzhischof<br>hatte um die schlösser Starkenburg and Weinheim gegen den herzog Ludwig von<br>Baiern zu vertheidigen, als dieser ihn wegen der publication der p\u00e4bslichen processe<br>befehdete. Guden Cod. dipl. 3,242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50  | — 13    |          | ermischtigt den erzbischof Matthias vom Mainz, duss er dem Salman genannt Cleman probest as St. Stephan in Mainz, dem der päsistliche hof eine besondere gande erweisen will, ein eanonicat zu (öhn, Tirer, Witzburg oder Speier nach dessen auswahl aus päbslicher gewalt verleihe, nachdem der, erzhisehoft und das domespielt zu Mainz gebeten hatten, ein jenem an der mainzer kirche verliehenes canonicat deshalb wieder zurück zu nechmen, weil Salmanas vorfahren und verwandte von alteu zeiten her gegen die mainzer kirche gehandelt kitten, nach überhaupt die dortigen eingefornen nur deshalb eine einwirkung auf das erzstift suehten nun solches zu verkürzen und au beschädigen. Guden Cod. dpl. 3,287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51  | Nov. 00 |          | beauftragt deu acholaster an der St. Bartholomäuskirche in Frankfurt die anf vermögens-<br>verhiltuisse bezäglichen ansprüche genannter personen zu untersueben, wodurch Lud-<br>wig von Yringesheim, nebst sohn und chefrau an der gelobten kreusfahrt gehindert<br>werden. Böhmer Cod. dipl. Moenoft. 1,486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1527.   | 1        | to the property of the state of the same of the state of |
| 32  | Jan. 20 |          | sucht die Römer, welche sieh über seine abwesenheit beklagt hatten, zu beschwichtigen,<br>und verspricht baldmoglichst die schwelle der Peterskirche persönlich zu besachen.<br>Super co. — visceribus eharitatis. Raynald § 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Marz 00 |          | Ludwig der Baier rückt in die Lombardei ein.<br>erklärt Ludwig den Baiern des herzogthums Baiern und aller kirchlieben und reichs-leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53  | April 3 | -        | verlustig. Divinis exemplis — auribus inculcari. Martene Thes. 2,671. Rousset Suppl. 18,103. Linig Cod. It. 1,39. Lünig Reichsarchiv 19,42. Olenseblager Staatsgesch. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54  | - 3     |          | eitirt denselben um das urtheil zu vernehmen über die gegen ihn vorliegende anklage der<br>ketzerei. Quia juata doctrinam — edita non obstante. Martene Thes. 2,682. Rousset<br>Suppl. 19,107. Lünig 19,38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - 7     |          | Revolution in Rom. Die volksparthei vertreibt die edeln, welelte dem könig Robert anhien-<br>gen und erlässt einladungsschreiben au den pabst und den künftigen kaiser. Mussa-<br>tus apud Reuber 992. Raynald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.5 |         |          | ermahnt den excommunicirten Ludwig die Lombardei zu verlassen bei den sehwersten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55  | _ "     |          | strafen. Ad speculatoris — auribus ineulcari. Martene Thes. 2,684. Rousset Suppl. 18,108. Lünig Cod. It. 1,35. Lünig Reichsarchiv 19,40.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56  | - 9     |          | eitirt des minderjährigen Ludwig, des Baiern ältesten sohn, sieh wegen der usarpation<br>der markgraßschaft Brandenburg binnen vier mounten zu verantworten, und thut dessen<br>pfleger die grafen Ulrich und Guicher von Lundolbe, weil sie dem excommunieriren<br>könig Ludwig beigestanden, in den bann. Olim contra — edita non obstante. Mar-<br>tener Thes. 2688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57  | - 9     | _        | spricht gegen die bisehole Emieh von Speier und Gebhard von Eichstüdt, gegen Hermann<br>genannt Huncht von Lechtemberg sebolaster zu Speier, Heinrich von Gundelfangen<br>deutschordenseister, Rudeger von Amberg probst zu Oppenheim am Rhein, sodaun<br>gegen Marsilius von Padua und Johann von Janduno (Geut), weil sie die päbatliehen<br>28-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No.  | 1327.          | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |          | processe nicht geachtet und Ludwig dem Baiern angehangen, die strafen der anspen-<br>sion und excommunication aus. Dudum propter notorios — non obstante. Martene<br>Thes. 2,692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , 38 | Mai 29         | Avinione | ermahnt die von Bologna sich durch Ludwigs einbruch in Italien von der treue gegen<br>den pähstlichen stuhl nicht abwenden zu lassen, indem jener wegen seiner unthaten<br>aller lehen und privilegien beraubt sei. Raynald § 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59   | Juni 8         | _        | bezeugt den Römern sein missfallen über einige neuerungen, die dem erklären ketzer<br>Ludwig dem Baiern günstig nein könnten; ermahnt sie dringend, dass sle eingedenk<br>ibere treue gegen die kirche derselben wider diesen ihren verfolger beistehen möch-<br>ten, und entschuldigt sich dass er seines wunsehes ungezehtet noch nicht habe nach<br>Rom kommen können. Som dielerisknif – et confirmet Raynadl § 7.                                                                                                                                                                 |
| . 60 | Jnli 23        |          | schreibt an herrn und stüdte des erastifts Trier und fordert sie auf, sich mit ihrem erz-<br>bischof zu abthuung des 2018 zu Caub und des festen thumms auf der dortigen rhein-<br>insel zu vereinigen, welche Ludwig, ehemals herzog von Baiern, nuu aber wegen<br>seiner nagebeuren verbrechen aller wörden und ehren beraubt, wider recht zum<br>gemeinen narchibel errichtet hatte. Günther Cod. dipl. 39,240. Die thatsache erwähnt<br>Raynald § 2018.                                                                                                                            |
| 61   | - 27           |          | antwortet den Römern, die ihn durch eine gesandutschaf batten bitten lassen nach Rom<br>zu kommen, dass die unstände dies nicht gestatten; der weg sei nicht sicher, die<br>Römer selbat seien untereinander nicht einig, die edeln seien vertrieben worden,<br>man weigre sich dem könig Robert von Neapel als plabstlichem viear gehorsam zu<br>leisten, Ludwig rühme sich dass die dortigen enerungen zu seinen gunsten vorge-<br>nommen worden. Zugleich ermahnt er sie zur alten standhaftigkeit und zum wider-<br>stand gegen Ludwig. Quanta nostrum — explienada. Raynald § 10. |
|      | Sept. 00       |          | Ludwig der Baier ist im Toscana, bemächtigt sich der stadt Pisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62   | Oct. 23        | _        | giebt eine bestige erklärung gegen Ludwig und verbietet den städten Mailand n. a. w. ihm beizustehen. Dudum volentes cerüs — patenter omnibns publicatur. Martene Thes. 2,698. Rousset Supl. 13,109. Lünig Cod. It. 1,77. Lünig Reichsarchiv 19,61. Raynald § 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63   | - 23<br>1523.  |          | erklirt den Marsilins von Padna und den Johann von Janduno, welche für die sache<br>Landwigs geschrieben haben, für ketzer, wett sie behauptet, hitten, dass Christus dem<br>kaiser tribut gegeben, Petrus nieht besser als andre apostel gewesen, der kaiser<br>pähste ein und abvetren könne. Liece ituxta dottrinam — omnibas publicatur. Mar-<br>tene Tiese. 2:704. Rymer 29;198. Ldnig 15,612. Dumont 13;101. Raynad § 27.                                                                                                                                                        |
|      | Jan. 7         |          | Ludwig der Baier zieht in Rom ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64   | Jan. 7<br>— 21 |          | Ludwig uer nautz gent in Num olin.  schreibt dem pähstlichen legaten Johann cardinaldiaeon des heiligen Theodor wegen der verserfung des ketzerischen Ludwigs von Baiern und seiner anhänger, und ertheiti allen denjenigen, welche gegen ihn und diese die waffen ergreifen gleichen ablass als wären sie auf einem kroutzung ins heilige land gezogen. Cam prefatus — congregandos. Raynald § 4. Ad publicam — compescendo. Marten Thes. 2,716. Ad turan notitium — compescendo. Marten Thes. 2,727.                                                                                 |
| 65   | - 31           |          | beauftragt den erzbischof von Bremen die von Ludwigs des Baiern sohn occupirte mark<br>Brandenharg mit dem interdiet zu belegen. Raynald § 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 66   | Febr. 26       |          | schreibt dem pabstlichen legaten Johann wegen Pisa und andern städten die es mit Lud-<br>wig dem Baiern halten. Grave et detestabile hac parte. Martene Thes. 2,723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67   | - 26           | _        | belobt den römischen clerus, dass er sich der gemeinschaft mit dem ketzerischen Lud-<br>wig, der durch seinen eintritt Rom besudelte, enthalten habe, und ermahnt ihn auch<br>ferner in gleicher treue zu verharren. Post multas – subsequentur. Raynald § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 68   | Mårz 4         |          | antwortet dem herzog Albert von Oestreich auf dessen wiederholtes ersachen, nunmehr nach Ludwigs gänzlicher verwerfung seinem bruder als rechtutässigen römischen könig anzuerkennen, dasse er dies nicht könig, weil ihm Friedrichs wählderet noch nicht einmal vorgelegt sei, dass er es auch sehr missbilligen müsse, dass Friedrich mehr durch die wäffen als auf dem rechtsweg (d. h. natürlich vor dem römischen stuhl) seine anerekennung habe durchsetzen wollen. Uniss erredeutia — provider providere.                                                                       |

| No. | 1528.        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   |              |          | Raynald § 38. Vergl. zur beurtheilung die briefe vom 5 Sept. 1316 and vom 30 Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1            |          | und 4 Sept. 1325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 69  | Márz 21      | Avinione | beanfiragt den erzbischof Matthias von Mainz das benehmen der Kreutzritter in Preussen<br>und Pommern zu untersachen, welche im bund mit Ludwig dem Bieren in die mark<br>Brandenburg und in das bisthum Breslau eingefallen waren and die kirchen darch<br>mord und raub entweith batten. Ravnald § 41.                                                                                                                                                                                        |
| 70  | - 31         | _        | citirt den Jacob bischof von Citta Castellana bis 1 Juli vor ihm zn erscheinen nnd sich<br>vom verdachte der begünstigung der ketzer zu reinigen. Dudum fama – prefertur.<br>Martene Thes. 2,248.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71  | - 31         |          | ermahnt die Römer Ludwig den Baiern aus ihrer stadt zu vertreiben. Quamquam nobis — anribus incultari. Martene Thes. 2,736. Lünig Cod. lt. 1,51. Lünig Reichs-<br>archis 19,48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72  | - 31         | _        | erlässt eino bulle gegen Ludwigs kaiserliche krönung und die eraennung des Castruccio<br>zum herzog von Lucca. Dudum per faeti — dinoscitur inculcari. Martene Thes.<br>2,727. Jánig Cod Jt. 1,57. Láning Reichsarchiv 19,52. Ollenschlager, Staatsgesch. 158.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78  | - 31         |          | citirt den Castruccio dass er bis 1 Juni vor ihm erscheine und sich vom verdachte der<br>ketzerei reinige bei strafe für einen ketzor gehalten zu werden. Inter euras — pre-<br>fertur. Martene Thos. 2,743.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74  | April 5      |          | schreibt den deutschen wahlfürsten, dass er alles für nichtig erkläre, was in bezug auf en<br>Ludwigs kaiserkrionnig in Rom vorgesagnen aei, nad ermahnt sie, da derselbe durch en<br>päbstlichen spruch aller rechte aus seiner wahl so wie des herzoglunns Baiern and<br>aller besitzungen und einkünfte entsetzt sei, zur wahl eines andern römischen königs vorzuschreiten. Raynald § 40. — Hierdarch war denn anch zugleich die wahl Fried-<br>richs für ungstlit erkläter.                |
| 75  | - 15         |          | beauftragt seinen legaten den eardinaldiaeon von St. Theodor Johann an schicklichen<br>orten durch öffentliche bekanntmachung dax römische volk zur gefangennehmung der<br>beiden ketzer Marillis von Padun nad Johann von Janduno zu ermabnen. Ad nos-<br>tri — contemplores. Haynald § 10.                                                                                                                                                                                                    |
| 76  | - 18<br>- 28 |          | Kalser Ludwig macht zu Rom dem pabst den process, erklärt ihn für abgesetzt.<br>schreibt dem kning Robert von Steillen so wie seinen legetanel Detrand in Ober- und<br>Johann in Mittelltalien, dass die geistlichen und weltlichen wahlfürsten auf ihrer am<br>dienstag nach der osterectwer (12 April) gehaltenen zusammenkuuft den diensag nach<br>der pfingstoctave (31 Mai) bestimmt hätten um am gewöhnlichen wahlort zur wahl<br>einen seuen römischen königs zu schreiten. Raynad § 40; |
| 77  | Mai 7        | _        | ermächtigt den erzbischof Mathias von Mainz den auf den 31 Mai gesetzten wahltermin<br>um sechs oder acht wochen weiter hinaus zu schieben, wenn dadurch die wahl eines<br>passenderen königs erzielt werden könne. Non attendentes – opportuna. Raynaló § 41.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78  | - 7          |          | ermicktigt denselben and die mit ihn am 12 April in der nähe von Mainz (in agro mogun-<br>tine) versammelt gewesenen wahlfürsten zu der bevorstehenden römischen königs-<br>wahl für diesunst allenfalls auch einen andern ort als Frankfurt zu bestimmen, wenn<br>nämlich Frankfurt wegen den bewegungen und anschlägen der feinde minder bequem<br>sein sollte. Ut alium – hissaset. Baynald § 41.                                                                                            |
|     | - 13         |          | Kaiser Ludwig stellt zu Rom den minoriten Peter von Corvara als Nicolaus V zum<br>gegenpabst auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79  | - 27         |          | An diesem tag bestätigt Romae apud ecclesiam sancte Mario de Araceli der gegenpabst<br>Nicolaus V den ausspruch käiser Ludwigs wodurch alle die, welche dem Jacob von<br>Cahors der sich einen pabst nennt, anhängen, als ketzer verdammt und aller würden<br>lehen und güter beranbt werden. Vohls et – reservavinus. Raynald § 44.                                                                                                                                                            |
| 80  | - 27         |          | An diesem rage ermahnt an demselben ort derselbe gegenpabst alle christglüubigen, dem<br>wegen aciner offenbaren letzereien und strätlichen untstan abgesetten Johann von<br>Cahors ferner keinen gehorsam zu leisten, und verordnet, dass alle, welcho dies<br>dennoch thun würden, als ketzer sollen gestraft werden. Cum pridem — castiget.<br>Raynald § 43-5.                                                                                                                               |
|     | Aug. 4       |          | Abzug kniser Ludwigs aus Rom, welche stadt sich nun wieder für die pabstliche parthei erklart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 132   | 8. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81  | Aug.  | 28 | Avinione | schreibt dem könig Philipp von Frankreich, dass am 4 August uachdem Ludwig von<br>Bairen Rom schimpflich verlassen der von Colonna und der von Ursi, sodann det<br>cardinallegat Johann von St. Theodor daselbst eingezogen seien und sein (des pab-                                                                                                                                                                                                        |
|     | 0     |    |          | stes) rechunassiges anschen wieder hergestellt hatten. Post plures — prestolantes.<br>Raynald § 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 82  | Oct.  | 11 |          | beauftragt den erzbischof von Cöln und den bischof von Lüttleh den Heinrich von Vir-<br>neburg, dem der p\u00e4stelliche stuhl in gem\u00e4ssheit fr\u00fcheren vorbehaltes nach den tode<br>des erzbischofs Mathias die provision des mainzer erzbisthums ertheilt habe, in den<br>besitz desselben zu setzen. Pr\u00e4dem cedesia — exercere. Guden Cod. dipl. 3,200.                                                                                     |
| 83  | -     | 14 |          | ertheilt dem ernannten erzbischof Heinrich von Maiuz, obgleich derselbe bis jetzt weder<br>als priester noch als erzbischof geweiht worden, die befügniss die jurisdictioual-<br>rechte des mainzer stuhls, insbesondere so weit sie die römische königswahl betref-<br>fen, sehon jetzt auszuüben. Heg. Boie. 6,270.                                                                                                                                       |
| 84  | -     | 16 | _        | schreibt dem domcapitel zu Mainz, dass er den Heinrich von Virneburg bisher probst zu<br>Bonn nach dem noch zu lebzeiten des erzbischofs Mathias von Mainz dem pähstli-<br>chen stuhle gemachten vorbehalt zu dessen nachfolger ernannt habe. Vacante pridem<br>promereri. Guden Cod. dipl. 3,294.                                                                                                                                                          |
| 85  | Nov.  | 4  |          | incorporiri dem kloster Waldsassen auf verwendung des königs Karl von Frankreich und<br>Navarra (!) die pfarrkirchen zu Horburg, Perngau und Floss. Reg. Boic. 6,273. Da<br>könig Karl schon am 81 Jan. dieses jahres gestorben war, so möchte beim ausrech-<br>nen des datums vielleicht ein irrthum bezanzen worden sein.                                                                                                                                 |
| 86  | _     | 11 |          | schreibt dem domcapitel zu Maiuz mit welchem erstaunen er vernommen, dass dasselhe<br>im widerspruch gegen den vom pålsslichen stuhle gemachten vorbehalt den erzbischfü<br>Baldini von Trier an die spitze des erzstills berufen und ihm dessen feste plätze<br>und gäter eingehändigt habe, indem er dasselbe ermahnt davon abzustehen und sich<br>dem påbstlichen provisen Heinrich zu unterwerfen. Non absquo — commeudari.<br>Guden Cod. dipl. 3, 265. |
| 87  | Dec.  |    |          | nimmt die markgrufen Rainald und Opizo vou Este wieder zu gnaden an, nachdem sol-<br>che durch gesaudte die einen strick um den hals trugen die päistliche verzeihung<br>erfleht haten. Venerabilis frater – Bavennati restituant. Baynald § 54.                                                                                                                                                                                                            |
| -   | Jan.  |    |          | beauftragt den erzbischof von Cöln und die bischöfe von Munster und Lüttich den erz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89  | Febr. |    |          | bischof Heinrich von Mainz mit dem pallinm zu bekleiden. Reg. Boic. 6,279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | •  |          | gen eistereienserklöstern den halbeu zehnten zu erheben, den ihm das generaleap-<br>tel von Eisterz zur unterstützung der römischen kirche in ihrem kaupf gegen rebel-<br>len und schismatiker von allen ausser Frankreich gelegeuen klüsteru verwilligt hat.<br>Reg. Boic. 6,280.                                                                                                                                                                          |
| 90  | Marz  | 27 |          | verdammt 26 näher bezeichnete vou dem deutschen dominieaner und doctor der theolo-<br>gie Eckard, welcher mehr wissen wollte als uöthig ist, gepredigte sätze als here-<br>tisch oder doch als verdächtig, nachdem solcher erst durch erzbischof Heinrich von<br>Coln und dann auch am pübstlichen hofe geprüft worden. Dolenter — submittende                                                                                                              |
|     |       |    |          | Rayaald § 70. — Sehr merkwärdig! Ein deudlicher beweis mit welchen gefahren<br>die speculationen selbst edler und tierkinuiger gemüther umgeben siud, und wie sehr<br>es einer kirche bedarf sie zu zügeln. Es sollte nicht überschen werden was für<br>grosse verdienste sich der p\u00e4ballethe stuhl gerade in dieser hinsicht von je her um<br>christentham und meuschleit erworben hat.                                                               |
| 91  | April | 20 |          | erklärt den Ludwig für einen ketzer, erklärt ihn aller rechte und besitzungen, namentlich<br>auch seiner pfalzgrafschaft, für verlustig, und löset alle gegen ihn bestandenen ver-<br>pflichtungen. Ad communem notitiam — omnibus publicatur. Martene Thes. 2,771.<br>Oleaschlager Staatsgesch. 173.                                                                                                                                                       |
| 83  | -     | 20 |          | erklärt den Michael von Cesena für einen ketzer und schismatiker. Martene Thes. 2,782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93  | Mai   | 1  |          | ermächtigt den erwählten bischof Bertold von Strassburg auf dessen bericht, dass die<br>stadt Hagenau sich nuumehr gänzlich von Ludwig dem Baiern losgesagt habe, die-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No  | 1529.    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94  | Jani 3   | Avinione | selbe aus dem bann zu thun, welchen sie sieb durch begünstigung desselben zuge-<br>zogen hatte. Abschrift von Bodmann auf der frankfurter stadtbibliothek.<br>schreibt dem könig Philipp von Frankreich dass von Ludwig dem Baiern ein theil seiner<br>leute arbst der stadt Lucca abgefallen seien und sieb gegen ihn erklärt hätten; dass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |          |          | Pistoja Ludwiga besturng veririchen habe; dass ihm Mailand sammt fast ellen ihm sonst gehorsamen städten der Lombardei widerstand leiste. Ut ea — predictam. Raynahd § 5 und 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95  | - 22     |          | schreibt dem Azo Visconti wie sehr er sich über dessen rückkehr zum pübstlichen stuhl<br>freue, und ermunteri ibm den keizer Ludwig und dessen anhänger mit den waffen<br>zu verfolgen. Profecto vox tna – inducens. Raynald § 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 96  | - 23     | _        | erklärt den minoriten Peter von Corvaria (den gegenpabst Nicolaus) für einen heretiker<br>und schismatiker. Martene Thes. 2,763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97  | - 25     | -        | schreibt an den erzbischof von Mailand und an den erwählten von Pavia, und gebietet ihnen das kreutz gegen Ludwig den Baiera zu predigen. Ad publicam noticiam — postmodum procureits. Martene Thes. 2,777. Lunig 19,35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98  | Sept. 15 |          | nimmt die stadt Pisa anf deren bitte wieder zu gnaden an, Nuper - omnino, Raynald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99  | Oct. 28  | _        | schreibt dem könig von Frankreich wie er nachricht erhalten babe, dass Ludwig am 4<br>Oct. aus Pavia und am 10 Oct. in Cremona eingezogen sei, von wo er nach der<br>angabe einiger nach Parma, nach andern aber nach Trientsich begeben wolle. Raynald§16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1550.    |          | anguite confer man a man, mach andern aber mach trient oren begeben worde. May man g to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100 | Jan. 27  | -        | excommunicirt Ludwig den Baiern und verbietet ihm sieh der kaiserlichen würde zu bedie-<br>nen. Dudum perversis — omnibus publicatur. Martene 2,787. Lünig 19,73. Dumont<br>13,100 zum 28 Jan. Vergl. Dohner Mon. 5,433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101 | - 30     | _        | überschickt dem bischof von Prag die vorstehende bulle zur publication. Ad obviandum facias certiores. Dobner Mon. 5,435, Dumont 18,109. Natürlich ein eine dreuberschreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102 | Febr. 15 |          | nimmt die Römer welche durch eine nach Avignon geseudete gesandtschaft alles wider-<br>rufen und bereut hatten, was von ihnen zu gunsten Ludwigs und gegen die kirche<br>gesebehen war, wieuer zu gnaden an. In nostra — admittendos. Raynald § 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103 | Mai 4    |          | beauftragt deu bischof von Littich die der gräßn Loretta von Spauheim und deren anhän-<br>gern und leuten (weil sie den erzhischof Balduin von Trier gelangen genoumen) auf-<br>erlegte und hier näher beschriebene busse zu leiten, und sie dann von der excom-<br>munication freizusprechen. Jusi et – impendas, Haynald § 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104 | Juli 31  |          | schreibt dem könig vom Böhmen, der unterm 20 Mai dieses jahrs (vergl. die Regesten desselben) gemeinschaftlich mit erzbischel Balduin von Tier und pfaltgraft Ruprecht eine gesandschaft mit vergleichsorschlägen zwischen dem påbstlichen hof und Ludwig unch Arignon geschuck hatte, dass er mit Ludwig wegen seiner ketzereien and dem schatz den er den ketzern angedeichen lasse weder einen vergleich eingehen noch ihn als kaiser erkennen könne, und ermahnt den könig Johann vielmehr auf die vornahme einer neuen römischen königswalb hinzuwirken. Regie serenitatis — contentari. Martene Thes. 2600 vollständig, Raynald § 20 grösserer ausst. |
| 105 | Sept. 6  |          | Protokoll über die in gegenwart des pabstes Johann XXII von Ludwigs gegenpabst Peter<br>von Corbaria freiwillig und reumüthig ausgesprochene unterwerfung. Raynald §. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 106 | - 6      |          | verkündigt den getreuen der kirche die unterwerfung des Peter von Corvaria mit ein-<br>räckung der darauf bezüglichen actenstücke. Sicut de his — infringere etc. Mar-<br>tene Theo 2,808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 107 | - 21     |          | schreibt dem könig Johann von Böhmen auf dessen wiederholten versuch eine aussöb-<br>nung zwischen pabet und känrer nach den im Mai mitgetheilten bedingungen zu<br>bewirken, mit unfassender darstellung der verhandlungen, dass er sich über dessen<br>zu gunsten Ludwigs und gogen das interesse des päbstlichen stahls versuchten<br>schritte nicht genng wundern könne, und ermahnt übn von der verbindung mit Lud-<br>wig abzulassen und die mit derselben verknüpfen gefahren zu vermeiden. De regin                                                                                                                                                 |
|     |          |          | - differet exhibere. Raynald § 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108 | - 26     | _        | schreikt dem könig Johann von Böhmen (und gleichlautend dem erzbischof Balduin von<br>Trier und dem herzog Uto von Oestreich), er habe in einem früheren briefe irthüm-<br>lich gemeldet, dass Ludwig der Baier von Peter von Corvara zum kaiser gesalbt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | 1331.    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |          | gekrönt worden, da solche aalbung vielmehr durch Jacob sonst bischof von Castelli<br>und die krönung durch einige Römer geschehen seie, beides gleich unbefugt und<br>nichtig. In responsione — fuissent. Raynald § 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109 | Jan. 4   | Avinione | erklärt dass Ludwig von Baiern in die in seinen früheren processen demselben angedrohte<br>strafe der excommunication wirklich verfallen sei, und erklärt zum voraus alles für<br>nngültig was derselbe mit den von ihm auf heishen sonntag vor Mariee traitgung<br>(27 Jan.) nach Frankfurt zusammenberufenen reichsfürsten beschliessen werde. Ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |          | communem noticiam — omnibus publicatur. Martene Thes. 2,816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110 | - 1      |          | citirt den Bertold von Nyffen peremtorisch sich bis nächste himmelfahrt Christi vor der<br>päbstlichen eurie zu stelleu, um das urtheil über seine verbrechen der beresie und<br>des schisma anzuhören. Dudum ad publicam — publicatur. Martene Thes. 2,832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111 | - 4      | _        | erlässt einen process gegen den minoritengeneral Michael von Cesens, gegen den englän-<br>der Wilhelm Occans, gegen Bonagratia von Bergamo und gegen Heinrich von Talhem.<br>Dudum sieut — publicatur. Martene Thes. 2,829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212 | - 14     | _        | schreibt dem Azo Visconti anf dessen anfrage, dass der einmarsch künig Johanns in die<br>Lombardei weder mit seinem vorwissen statt gefunden hahe, noch von ihm gebilligt<br>werde. Quia fili – premissa. Raynald §. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 213 | _ 18     | _        | stellt dem herzog Otto von Oestreich vor, dass er das, was er einst mit seinem bruder<br>Leopold ihm dem palsst gestehrieben habe, vergessend, dadurch dass er mit dem<br>Baiern sieh eingelassen und ihm treue geschworen aus einem sohne gottes ein knecht<br>des teufels geworden sei, und ermahnt ihn um so mehr zur kirche zurück zu kehren,<br>da alle dem Ludwig geschworen eide nichtig eien. Eurunguer—alvansfas Rayandig 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 214 | - 20     |          | antwortet dem herzog Rudolf von Sachsen auf dessen anfrage, dass wer peck auführe<br>sieh besudle, und räth ihm daher ab von dem besuche des von Ludwig ausgeschrie-<br>benen reichstags. Nos sapientis — nec aliquatenus appropinques. Rayaal § 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 215 | - 22     |          | schreibt den Florentieren auf deren meldung könig Johann behaupte mit genehmigung des<br>pubstes in Italien einzurvichen, dass dies weder mit seinem wissen wollen noch erlau-<br>ben geschehe, und ermahut dieselben, sich durch einen bund mit des Pisanern zu<br>versiörken. Quis inter – secedit. Hayandid § 18. – Ueber die damalige pabstiche<br>politik spricht Rayandid im folgenden paragraphen ans briefen die er mitzutheiten nicht<br>für gat Indel. Casterum er ponitifieit litteries al legatum danit exploratum est Johan-<br>nem papam inimicitias etum rege Boemise hauf facile suscipiendas arbitratum, eum<br>is asserendog germanico nomini Italias; er seitiuendageup unblicae pacis studios isgna<br>extutisse prae se ferret, atque oratores ad sedem apostolicam en de eansa transmissi-<br>set. Perre Bertrandus legetus cum rege Donane fordus pecifit etc. |
| 216 | Febr. 12 | _        | schreibt den herzogen Otto und Baraim von Stettin, dass er dem hischof von Camin die<br>revocation des gegenpabstes und die neuen processo gegen Ludwig behufs der publi-<br>cirung übersende, und erunshnt sie der kirche treu zu bleiben und ihron widersachern<br>mannhaft zu widerstehen. Literas apostolicas — strenue opponatis. Raynald § 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 217 | Marz 13  |          | belehnt die herzoge Otte und Barnim von Stettin für sich und als vormünder der söhne<br>des herzogs Wartislaus mit ihren genannten dem römischen stuhl zu lehen aufgetra-<br>genen besitzungen. Diletctus filius — formula, Raynald § 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 218 | April 8  | . —      | Das pabstliehe gericht excommunicirt den erzbischof Heinrich von Mainz und dessen genannte bürgen, weil sie den florentiner handelsleuten Gerard und Franz Davizi von 10000 goldgulden nrsprünglicher schuld den rest von 4000 nicht bezahlt haben. *Schunk Beiträge 3,201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 219 | Juni 21  |          | erlässt der atadt Magdeburg auf deren vieljähriges reumüttigen hitten und anf die für-<br>sprache inbese erwählten erzbächsoft. Otto und des dortigen ezpitels die wegen ermor-<br>dung des erzbäsehöfs Burchard (am 21 Sept. 1232) verdiente strafe, doch mit auw-<br>schluss der mörder selbat, unter der bediegung eine eigen einhacpelle am ort des<br>merdes zu errichten und zu dottren. Raynald ad annam 1306 § 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 220 | Juli 21  | · -      | råth dem könig Johann von Böhmen der ihm seine bevorstehende ankunft in Avignon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |          | 1        | angezeigt hatte, von dieser reise ab, da in wichtigen dingen ohne zustimmung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 1372.            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | Nov. 00          | Avinione | cardināle keine beschlisse gefasat zu werden pflegten, was jedesmal einen längeren<br>verzug-veraulusse. Würde er nher deunoch kommen so habe er sich der freundlich-<br>sten aufnahme zu versehen. Raynald § 11.<br>während der answeschneit des königs Johann von Böhmen vom 10 his 24 Nov. sebliesst<br>der pabst in hezug auf die intilienischen verhältnisse einen geheimen hund mit den-<br>selben. Raynald ad annum 1333 § 26.                                                                                                                                                       |
| 122 | Febr. 3          |          | erbietet dem Azo Visconti seine vermittlung zwischen ihm und dem könig Johann von<br>Böhmen, welche dieser bereits angenommen und sich nar seine rechte auf Bergamo<br>dabei vorbehalten habe. Quia tuum – suas. Raynald § 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 123 | - 28             |          | meldet den könig von Frankreich, dass die klarzlich zu ihm gekommenen abgesandten des Baiern (es waren die grafen von Hals und von Oettingen. Hear. Rebdorf) keine genügende vollunkelt, gebab und gauz nangeignete anschen gestellt katten, weshall er sie auf so lange abgewiesen habe bis beides gebessert sei. Utique — remearunt. Raynald § 28.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124 | April 30         |          | ermahnt den erzbischof Balduin von Trier, welcher gestützt auf die wahl einiger mainzer<br>canoniker sich der verwaltung dieses erzstifis bemächtigt hatte, aufs ernstlichste<br>dasselbe an den mit der päbslichen provision verschenen rechtmässigen erzbischof<br>lleinrich zu überlassen, und beglaubigt zugleich den decan von Anjou Gerard von<br>Bisturre als seinen bevollmächtigten zur erledigung dieses gegenstauden. Säne sieut<br>— mandatis. Raynald § 290.                                                                                                                   |
|     | Oct. 15<br>4534. |          | Albert graf von Hals der abgesandte kaiser Ludwigs stirbt. Chron, Salisb. apud Pez 1,411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 125 | Juni 28          |          | sehreibt dem mächtigen mann Ludwig von Baiern wie er von den königen Philipp von Frankreich und Johann von Böhmen mit frosser frende vernommen habe, dass er alle ketzerei und hosheit verlassend zur einheit der kirche zurückzukchren und deshabh auf römisches könightum und kaisertham zu verzichten entschlossen sei; ermahnt denselben bei diesen vorsätzen standhaft zu belieben and sie unverzeiglich ins werk zu setzen, und beglaubigt bei denselben Raimund von Casse und Bertrand Cariti um seine nähren entschliessungen zu vernehmen. Habet nantiorum—premissis Raynald § 20. |
|     | Dec. 4           |          | Todestag, nachdem er noch vorher erklärt hatte, er fühle dass reine seelen in den him- mel eingehen und des anblicks der gottheit sich erfreuen, was er gegen diesen satz gesagt sei nicht als entscheidung sondern als wiederholung fremder ansicht zu ver- stehen, wie er denn alle seine ausserungen der entscheidung der kirche anterwerfe. Raynald § 41 und 37. Er war neunzig jahre alt und hinterliese einen schatz von fünfundawanzig millionen goldgulden. Villani lib. 11 cap. 20.                                                                                                |
|     |                  |          | Benedict XII. 1554. Pont. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - 20             |          | Pabstwahl. Jacob Furner aus Saverdun bei Tonlouse, eistereiensermöneh, dann abt und bischof, durch seinen vorgänger eardinalpriester, ein gelehter theologe, wird nach achtigigere mondrae zwar einstimmig aber wie man meinte doch nur zufüllig erwählt. Körperlich und geistig war er das gegentheil von Johann XXII. Albert. Arg.: quem inter omnes a longissimist emporibus justissimum estimabnt. Villani: fu uomo di grosso intelletto quanto nella pratica cortigiana, ma sofficiente assai in iscritura.                                                                            |
|     | 1335.<br>Jan. 8  | -        | Krönung als pabst. Raynald § 1 und 2. Seine vom heutigen tage beginnenden pontifi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 126 | - 9              | -        | catsjahre lanfen daher ziemlich gleich mit der jahrszahl.<br>verkündigt seine wahl weihe und krönung. Altitudo colestis — respondere. Rymer 2°,122<br>an den könig von England. Raynald § 3 an den erzbischof von Rheims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127 | April 1          |          | an den konig von England. Naynaid 9 an den erzonsenot von rinerims. ersucht den herzog Albrecht von Oestreich, der eine gesandskaft nach Arignon gesendet hatte, dazu beizutragen, dass Ludwig von Baiern zur kirche zurück kehr, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No. | 150   | 55. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | April | 28  | Avinione              | welchem falle er ihn so günstig als wegen jott und der chre der kirche geschehen könne empfangen wolle. Cum nos — omittas. Ryanald § 1. Achliiche briefe ergingen an Ierzeg Otto von Oestreich und herzog Ruprecht von Baiern, an letztern unterm 7 April Ludwig von Oettingen kommt als gesandter Ludwigs des Baiern beim phabtilehen hof an. Tertia Vita Benedieti XII apud Baluze Vitae Pap. Av, 1,221. Bei Leob. apud Pez 1,928 heisst es, dass geschekt worden seien; vir prudens de Rechberg et ordinis cruziferoram de Neltenburg proxincialis cum Ulrico de Augusta eximio decretista, qui ettiam inter cum [Ludwicum] et regem Francie unaeum Alberto de Ilohen-burg Ludwici cancellario concordie materiam conseruit. Sed ea veste qua ingredic-bantur usaren holdie inefficierier sunt erzesch.                                                 |
|     | Juli  | 5   | _                     | pantur usque nouie incincaetter sunt egressi. Die gesandtschaft reist mit den forderungen des pabstes wieder ab. Tertia Vita Benedieti XII. Der pabst geht nach Le Pont de Sørzue, um sieh dort mit der untersuchung über das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 128 | -     | 31  | apnd pontem<br>Sorgie | schauen gottes durch die seligen zu beschäftigen. Raynald § 8. schreibt dem knüng Philipp vom Frankreich, dasse er den biten der gesandten Roms nach- gegeben und da keine gründe eutgegenständen versprochen habe bis zum 1 Oct. nach Rom zu kommen, weshalb der känig, wenn er verhundert sei cher in Avignon einzu- treffen, dieses mit angabe der hindernisse melden misse. Perner dass er die gesand- ten Ludwigs wenn sie nun mit der verlangten vollmacht wieder känen linger nich mit worten hinhalten känne (cos dittius per verba eum honstate nostra dueren enqui- renus), weshalb der könig auch in dieser hinsicht seine absichten schriftlich zu erkennen geben möge, wenn er nicht zeitig selbst kommen könne. Benigne receptis                                                                                                             |
|     | Sept. | 2   |                       | — te tenere. Raynald § 3. — Vergl. über die geheimen ursachen warum die vereinigung mit Ludwig dem Baiern nicht zu stande kam Raynald § 7. Die am 5 Juli abgereiste gesandtschaft Ludwigs des Baiern kommt in Avignon wieder an und überreicht um den 8 Sept. dem pabste zn Le Pont de Sorgue ihre neuen voll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |     |                       | machten. Tertin Vita Benedicti XII und der demnächst folgeude brief des pabstes<br>vom 10 Oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | -     | 8   |                       | Wegen dem briefe, welchen der pabst am heutigen tage an Ludwig den Baiern erlassen<br>haben soll, niche den 10 Oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | _     | 28  | Avinione              | Der pabst kehrt hierher zurück. Tertia Vita Benedicti XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Oct.  | 9   |                       | In öffentlichem eonisitorium hålt Marquard von Randeck für die gesandtschaft einen vortrag, und bittet, der pabst möge Ludwigen von den gegen ihn erhohenen processen befreien, indem derselbe bereit sei der kirche genagthuung zu leisten. Der pabstanimmt sich die sache mit den eardinalen zum bedenken. Tertin Vita Benedict. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |     | 1                     | Vergl. Albert Arg. apud Urst. 2,126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 129 |       |     |                       | schreibt Ludwig dem Baiern, dass hereits um Mariä gefuart (8 Sept.) als er sich gerade zu Le Pont de Sorgue befunden, dessen gesaudet angekommen seien mit her vollmanchen wegen aeiuer rückkehr zur kirche überreicht hätten; diese habe er nun den eardinalen zur präfung übergeben und misse ihn uns omeh bitten den verzug seiner antwort zu entschuldigen da er gerade mit der streiffrage über das schanen got tes beschäftigt sei. Dudum eire – obsecuudaret. Raynald § 7. – Das datum 6 id. Sept. kann unmöglich richtig sein, weil gerade dieser zeitpunet im briefe als vergangen hezeichnet wird und der pabst damals auch noch nicht nach Avignon zurick gekehrt war. Ich glaubte daher 6 id. Oct. Jesen zu sollen. – Die wahren unsachen des verzugs lagen übrigens in den praktiken der könige von Frankreich und Neagel Vergf. Albert. Arg. |
| 130 | _     | 28  |                       | überseicht dem könig Philipp von Frankreich — welcher auf die nachricht, dass die gesandern Ludwigs die polstelien bedingungen angenomen hätten, sich beim palsstellen bedingungen angenomen hätten, sich beim palsstelle het. Die die dem körne geberen hatte denselben geberen hatte, ohne ihn der bei den wirren einige zum seich gehörigig städte unter dem vorwand sie zu schützen besetzt hatte) und könig Robert von Neupferden Ludwig zum tode verurheith hatte), keinen frieden zu machen — die bedingungen des vertrags mit Ludwig, und entschuldigt dass dies erst jetzt gesehebe damit dass sie so hart seien, dass man sehe geweifelt habe ob Ludwig sie eingehen werde dessen rückkehr zur kirche er um so mehr wünsche, da mit dem nam sehon so lange                                                                                       |

| No. | 1556.    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                       | zeit auf Deutschland gelegten interdiet maneherlei bedenklichkeiten und gesahren ver-<br>knüpst seien. Estimamus — mature. Raynald § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 131 | Jan. 29  | Aviatione             | entscheidet durch die decretale: Benedictas dominus deus, dass die heiligen seelen gott<br>von angesicht zu angesicht schauen. Tertia Vita Benedicti XII. Raynald § 3. Chron.<br>Leob. apud Pez (1941.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Marz 3   |                       | Philipp könig von Frankreieh kommt zum pabst und hat ein geheimes gespräch mit ihm.<br>Tertia Vita Benediett XII. Continuator Guillelmi de Nangis apud Dackery. Froissart<br>Iiv. 1 chap. 60. Nach letzterm wäre auch der könig von Böhmen dabei gewesen,<br>was aber unrichtig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 132 | April 15 |                       | schreibt den pfalzgrafen Ruprecht und Rudolf, welche ihn gebeten hatten den kniser Lud-<br>wig seine gunst wieder zu geben, dass er lebbaft wünsehe denselben wieder im<br>sehoosse der kirche zu sehen. Rayand § 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 133 | Mai t4   |                       | scherisk dem Ludwig von Baiern, dass dessen gesandte Heinrich von Siphingen (Cipplingen) densteherdensenomter zu Ulm und Weref, Eberhard von Tammowa erschidigzon, Marquard von Randegg canonicus zu Angelaurg und Ulrich hofmeister von daher die vornahme des geschäften wegen dem sie gesendet worden wiederholt in einnerung gebracht höhten, dessen erledigung viele andere geschäfte, besonders der besuch des königs von Frankreich und die nöblige präfung der neuerfangs übergebenen vollmach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |          |                       | ten (d. d. Um, 5 Mair 1306 Reg. Lud. No. 1738) bisher aufgehalten habe, wie er<br>aber nan im augenblick in dem er sich mit der sache beschäftigen wolle mit grossen<br>erstaunen bören mösse, dass er, ungeachtet er das gegenheil versprochen, im bunde<br>mit verschiedenen vasullen des königs von Frankreichs diesen anzugreisen beabsich-<br>tige. Da sich die gesandstehaft auf diese nachricht zur rückeher autschiesen habe,<br>so recreditire er sie hiermit, nachdem er ihr seine meinung mündlich eröffnet habe.<br>Quanwin dietet — prosperar:. Rayauld § 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 134 | Juli 5   | apud Pontem<br>Sorgie | antworte dem könig Philipp von Frankreich, dass nachdem durch feierliche beim römi-<br>schen stahl verhandelte processe erhant worden sei, dass das erzbistum Mainz<br>vermöge der noch bei lebzeiten des erzbischofs Matbias von pabst Johann XXII auf<br>den erledigungsfall sich vorbehaltenen provision dem päsbilches provisen Heiarich<br>von Virachurg gehöre, die von einigen mainzer canonikern vorgenommene wahl Bal-<br>duins erzbischofs von Trier ehen so unbefügt gewenen sei sal dessen eigemanfchtige<br>und gewaltsame occupation des mainzer stubhs, weshalb der könig ihn für entschul-<br>digt halten wolle, wenn er uns gründen des rechts dessen für Balduin eingelegter<br>empfehlung keine folgen geben könne. Ut veritatem – naniti. Raynald § 57. Fran-<br>zönische einmischung schon danns!                                                                                              |
| 135 | Nov. 23  | Avinione              | schreibt dem könig Philipp von Frankreich auf dessten anfragen, ob er auf das von Lud-<br>wig angebenene bindniss eingehen solle, dass dies allerdings nützlich sein werde<br>wenn nar erst Ludwig mit der kirche wieder ausgesöhnt sei, weshalb es ihm scheine<br>dass die verhaudlung durch beiderseitige genandte, nachdem auch könig Robert von<br>Sieillen (d. h. dem jetzigen Neapel) dazu eingeladen worden, beim apostisischen<br>stahl am besten dürfte geführt werden können. Com fiducia — presentiam evocan-<br>dis. Raynald § 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 136 | Dec. 16  |                       | erzählt wie bereits sein vorgänger palot Johann XXII noch bei lebzeiten des erzbischoft Mahias von Maniz die demnichstige besterung dieses erzbischdießen studib der apostoliehen verfügung reservirt, dann aber den Heinrich (von Virneburg) damals prolost zu Bonn, der mainere kirche als erzbischoft vorgestett habe; wie jedoch damals erzbischoft Balduin von Trier, nach seiner behauptung auf einbalung des capitels und der edeln von Mainz, sich der geistlichen und weltlichen verwaltung dieses erzstifts während mehrerer jahre angenommen, nun aber durch genannte machdoten beim pästellichen lofe sich entsetsbulgit und das mainzer erzstift in die päbaldichen hände restignirt habe, zu dessen immerwährendem gedächtnisse die von erzbischoft Balduin deshalt angestellt erklärung d. d. Trier 13 Nov. 1330 hier wörtlich eingerückt werde. Dudum felleis – incursurum. Guden Cod. dipl. 3,297. |

| No.   | 1537.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137   | Jan. 10 | Avinione | fordert die einwohner der stadt und diocese Mainz auf, seinen genanuten bevollmichtig-<br>ten Güigo vou St. Germän und Nicolaus Cappoeia von St. Omer zu gehorchen, wel-<br>che er, nachdem erzbischof Baldui von Trier han das erzasift Mainz mit allem aube-<br>hör resignierte, mit der Korperlichen besitznahne dessehben und seiner gestüchen<br>und weltlichen verwaltung beauftragt hatte. Cum dilectus — observari. Guden Cod.<br>dipl. 3.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | - 31    |          | Ankuust der von Ludwig dem Baieru sub dato Nürnberg 28 Oct. 1336 (Reg. Lud. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |         |          | 1798) als gesandae beim påbstlichen hofe bevollmichtigten pålagraf Ruprecht herzog<br>von Baiern und graf Wilhelm von Jülich. Tertia Vita Benedicii XII. In genässheit<br>besonderer vollmecht kaiser Ludwigs. d. d. Freisingen 21 Sept. 1336 (Reg. Lud. No.<br>1792) war graf (bald darauf markgraf) Wilhelm vorber am hofe könig Philipps von<br>Frankreich gewesen, and hatte dort apud Luparum prope Parisios am 32 Dec. 1336<br>ilemselben erdliche versicherung ausgestellt, dass dessen feinden weder Ludwig der<br>Baier noch jemand der seinigen beistand thun werde. Leibniz God, dipl. 1430.                                                                                                                                                   |
| 188   | April 4 |          | schreibt dem könig Philipp von Frankreich (weleher den pabst gebeten hatte die mit Lud-<br>wig dem Baiern hinsichtlich der bedingungen and weise bereits verabredete und auf<br>den ersten tag der fasten verscholene aussöhnung noch aussusten) wie sehr er<br>wänsehe, dass dem so viele seelen in Deutschland geführlenden arteite ein ende<br>gemacht werden möge, indem er fürchte, dass wenn durch aufwerfung von sehwie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |         |          | rigkeiten oder in soustiger weise das geschäft länger hinansgeschobeu werde, die<br>klagen Deutselten merkend woher das kommo und darum ezzärnt oder verzweifelnd<br>sieh mit den Engländern oder audern feinden des königs verbinden möchten. Dun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | - 11    |          | innumerabiles — excusati. Raynald § 2. Der pabst erklärt den dentschen gesandten, er könne Ludwigen nicht absolviren, weil derselbe nicht reumüthig sei. Tertia Vita Beuedicti XII. Vergl. Heinr. Rebdorf zu diesem jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 139   | Juli 20 |          | schreibt dem könig Eduard von England auf das von dessen gesandten gestellte ansu-<br>ehen, dass es ihm gestattet sein möge mit Ludwig dem Baiern ein bündniss einzu-<br>gehen, was alles derselbe gegen die kirche begangen habe und in welche strafen er<br>verfallen sei, und råth ihm dringend von einem solehen schrifte ab, der seiner ehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |          | einea grossen schandsleck anhesten würde. Inter alios principes - poterit informari.<br>Raynald § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140   | - 20    |          | sehreibt dem Ludwig von Baiern, dass er durch seine gesandte herzog Ruprecht von Bai-<br>ern und graf Wilhelm von Jälich vernomnen hahen werde, wie sehr er, der pahst,<br>die vollendung des ausmehr auf den 1 Oct. hinausgewetzten aussöhnungsgeschäftes<br>wänselle: mit um so mehr verwunderung und bestürzung habe er vernommen, dass<br>er in widerspruch mit seinen verheissungen zu einem angriff gegen könig Philipp von<br>Frankreich rüste, und ermant in har diegend von allem abzulassen was ihn neuer-                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |         |          | dings verwiekeln und die aussöhnung hinausschieben könne. Ex relatione — impe-<br>dire. Raynald § 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , 141 | Oct. 6  |          | antwortet dem könig Philipp von Frankreich, dass es ihm uach neuerlichen briefen Lud-<br>wigs von Baiern scheine als wenn dieser das aussöhnungsgeschäft dermalen nicht<br>fortsetzen wolle, weshalb es auch nicht nichtig sein werde, dass der könig deshalb<br>gesandte nach Avignon schieke. Fili amantissime — auntiare. Raynald § 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 142   | - 20    |          | befreit den herzog Heinrich von Niederflaiern — welcher durch eine gesandischaft haute vortragen lassen, alss auf verarlassung seines bruders Otto and seines vetters Heinrich ihn kaiser Ludwig vor zeiten gezwungen habe, das herzogthum Niederflaiern mit diesen zu theilen, dass dadurch seine maeht gemindert worden und er genöchigt gewanen sei zwei und ein halbes jahr lang den Ludwig als kaiser zu erkennen und ihm uuterthan zu sein, dass aber nummehr darch den tod jenes seines bruders und seines vetere ganz Niederflaiern ihm wieder augefallen und ger unummehr in seinem früheren ansehen wieder bergestellt mit der kirche sich auszuschnen wünsehe — von der durch die gemeinschaft mit Ludwig sich zugezogenen schald und excummu- |
|       |         |          | nication. Sicut iusticie debitam — quibus antea tenebaris. Raynald § 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 113   | Nov. 6  | -        | schreibt dem könig von Frankreich: t) dass er nachrieht aus Deutsehland erhalten habe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No.  | 1557.   | ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 4558.   | - A1     | wie zwischen dem könig Eduard von England und kaiser Lndwig dahin unterhandelt werde, dans der entster gegen eine grosse geldsunmen an Indwigs stellte kaiser werde oder doch wenigstens das reichsvicariat in NiederDeutschland erhalte, mu unter dem beistand aller deutschen dirsten (mit ausnahme des königs von Böhmen) Frankreich um so besser angreffen zu können; 2) dass Ludwig von Baiern ihm geschrieben, wie er gegen die traetaten aicht glaube gehandelt zu haben, weil von französischer seite viele reichsgüter nnbefugter weise occupirt würden uamendlich gewisse schlösser und burgen in der dioces won Cambrai, zu deren Trekerlangung ihm der pabat behälflich sein möge; 3) dass er, der pabat, en, für das boste halte, wenn der könig dem drochenden sturmen ausweichend mit England bald möglichst frieden mache. Hee que — beneplacito reparari. Raynald § 12.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144  | Marz 30 | Avinione | ermahnt den stadtrath von Lüttich dem dortigen bischof gegen Ludwig den Baiern beizu-<br>steben. Claruit autiquis — incurretis. Raynald § 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 145  | - 30    |          | ermahnt den erzbischof Walram von Cöln, dass er dem Ludwig gegen die lütticher kir-<br>che nicht beistehe und somit die schwere strafe vermeide, die er in andrer weise<br>sich zurichen wirde. Onia nuper — oportunis. Bavnald § 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .146 | Juni 3  |          | Ankunft des hischnis von Chur nad des graßen Gerlach von Nassau als bevollmischtigte überbringer eines achreiben des erzichschoft Ilciarich von Mainz and der bischhöft von Bamberg, Basel, Strassburg, Eticlistädt, Paderborn, Chur, Wirzburg, Speier und Augsburg d. 4. Speier 27 Märe 1383, (Herwart 710. Olenschlager Staassgoech. 188. Schaten Ann. Pad. 287. Hartzbeim Cons. Germ. 4,321.) worin sie um ausgleichung der streitigkeiten mit Ladwig, welche dieser übene ganalteln anbeim gestellt habe, bitten. Wenige tage darauf errechien auch Heinrich von Dortmund als gesamlter des erzhisches von Cilon mit gana gleichem auftrag, den noch ausserdend eir erichsstädte mit verschreiben (das der stadt Speier steht Wardtwein Nov. Subs. 9,41) unterstützten. Ueber die aufanhund einese gesamlstehaften geben Albertus Arg. bei Urstsitus 2,127 and Johannes Verdensis in einem am 9 Juni ans Avignon an einen eaplan erzbischoft Balduius von Trier geschriebenen vertrauflichen briefe (Wardtwein Now. Sals. 13,46) sehr verschiedene beriehte. Vergl. auch die nuten folgende antwort des nabstes an den erzhischoft von Cilon von 1 Juli 1338. |
| 147  | - 23    |          | schreibt dem könig Philipp von Frankreich, dass er dem auf veranlassung der herzoge von Oestreich hinausgeschobenen termine mistraue, iudem nicht blos Ludwig sondern anch die deutschen fürsten durch euglisches gold gewonnen und gelunden seien, und es zu besorgen stehe, dass sie nur zeit zu besserer kriegsrüstung gewinnen wollten. Zugleich mehdet er dem könig die antwort welche er den gesandten des zu Speier vereinigt gewesenen convents der hiseböfe und Ludwigen selbsten gegeben, und schliesat mit der zusicherung dass sieh der pläbsliche stuhl nie von Frankreich trennen werde. Regie serentiäts — in asien. Raynald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 148  | Juli 1  |          | schreibt dem erzbischof von Céln welche antwort er dem bischof von Chur and dem gra- fen Gerlach von Nassan als en abgesanden der im März zu Speier vereinigt gewese- uen deutschen erzbischöfo and bischöfe gegeben habe. Das wesentliche geht dahin: Der pabst sei nicht schald, dass die aussöhnung mit Ludwig nicht zu stande gekommen sondern dieser selbst; wenn man in Deutschland diese aussöhnung noch wünsche, so michten nur Ludwig und inabesondere die wahlfürsten ihre botschaft an den sitz des apostolischen stuhls senden wo allein diese sache ausgemacht werden könne; es sei falsch, dass aich der pübstlichen commissierin dessen reziganzten dem erzbischof Baldnin angesonnen, um es asofort dem (nnn freilich abgefallenen) päbstlichen provisen Hein- rich von Virneburg zu übergeben; Ludwig möge, wenne es ihm errat seit, vor allen dingen nur dem krieg gegen könig Philipp von Frankreich ein ende geben, indem die kirche sich von diesem nicht trennen werde. Diet prefatie — patinnut. Raynald § 3.                                                                                                                              |
| (49  | Aug. 29 |          | antwortet dem herzog Albrecht von Oestreich anf eine von demselben gestellte frage,<br>daas wu hostien mit dem verdacht gefunden werden als h\u00e4tten sie die Juden ent-<br>weilst, die strengste untersechung einzoleiten sei, damit entweder die entwellenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | 1338             | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 | Nov. 13          | Avinione | Juden, oder diejenigen welche solchen verdacht muthwillig gegen sie erregen wollen, mit dem tode bestraft werden. Ez zelo fdei – debeauis. Raynald § 18. schreibt dem könig Eduard von England über die unthaten Ludwigs des Blatern und dessen verdammung, wie sehr er (der pabst) siels wundere, dass der könig sieh mit demselben eingelassen mid dessen viera geworden sei, der doch selbst gar kein recht habe. Zugleich ermahnt er ihn dringend und mit drohung zur rückkehr in den gehor-                                                                                                        |
| 151 | - 30             | _        | sam des pibstifichen stuhls. Dudum te — proeuremus. Rymer 24,37. Dumont 11,169.<br>Raynald § 30.<br>ermahnt das capitel zu Lüttieb, dass es dem englischen könig Eduard als reichveier<br>nicht gehorchen möge. Sieut vestram — diete acdis. Chapeaville 2,449. Olteuvehla-<br>ger Staatsgesch. 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 152 | 1359.<br>Jan. 12 |          | erklärt auf ansueben des bischofs Wilhelm von Cambrai die von könig Eduard von Eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                  |          | land als angeblichem reichavicar gegen denselben erlassene vorlädung um so mehr<br>für niehtig, da stadt und graßeshaft Cambrai seit undenklichen zeiten dem dortigen<br>hisshum eigen seien, und excommunierit alle welche sich an den besitzungen dieser<br>kirche vergreifen würden, Nuper — concessis. Raynald § 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 153 | - 23             |          | antwortet Ludwig dem Baieru auf dessen neuerdings geöusserten wansch nach einer aus-<br>schung mit der kirche, hält ihm seine unbeständigkeit und seine noch kärzlich der<br>kirche zugefügten beleidigungen vor, und ermahnt ihn zu ernstlicherer busse, indem<br>er ihm zugleiche verspricht die gegen den pabstlichen studt Ompromittirten wahlfür-<br>sten mit glimpf zu behändeln, wenn solche reumstätig zum sebousse der kirche zurück-<br>kehren. Literas magniferentie — abstiness. Ravyald § 2 und ?                                                                                          |
| 154 | - 23             |          | antwortet seinem am Jofe Ludwigs sich aufhaltenden bevollmächtigten Arnold de Ver-<br>dala (später bischof von Maguelonne), dasse er die von diesem ihm übermittelten ver-<br>gleichsvorschläge Ludwigs verwerfen müsse; wäre es dem Ludwig um eine aussöh-<br>uung ernst, so möge derselbe bevollmächtigte nach Avigson senden und den könig<br>Eduard von England zu gieicher aufstellung von bevollmächtigten veranlssen, worauf<br>der pabst mit dem köuig von Frankreich sich henchenen und auf herstellung der aus-<br>söhnung und des friedens arbeiten wolles Si idem — temperato. Raynald § 6. |
| 155 | Juni 3           |          | giebt liberi comeatus syngrapha für gesandte Ludwigs, doch mit der beschränkung dass<br>die gesandtsehaft die zahl von srehzig personen nicht übersehreite, und dass keine<br>wegen heresie verartheilte darunter seien. Rayanald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 156 | Oct. 7           |          | giebt liberi comeatus syngrapha für gesandte Ludwigs und der wahlfürsten. Raynald § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157 | - 11             |          | ermahnt den Ludwig sich während der verhandlungen aller feindseligkeiten gegen köuig<br>Philipp von Frankreich und die geisdlichkeit zu enthalten, weil dergleichen ein achweres hinderniss der aussöhnung werden könnten. Ceterum — geuerare. Rayanld § &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 158 | - 12             |          | ermahnt den Kuiig Eduard von Eugland vom bund mit Ludwig dem Baiera abzulassen,<br>das von diessem ihm übertragene reichskricariat nieder zu legen, und insbesondere<br>von seinom augriff regen den bischof Wilhelm von Cambrai abzustelen, da stadt<br>and grafschaft Cambrai von rechtswegen dem bischof und seiner kirche gebörten.<br>Recentem habemus — viderimus sepedier. Rayandá § 8, Rymer 24,33. Dumott 1,178.                                                                                                                                                                               |
| 159 | Dec. 23          | _        | ermahnt den könig Eduard von England aufs dringendste mit dem könig von Frankreich<br>frieden oder doch einen waffenstillstand zu schliesen. Dum diligeuter — voluntatis.<br>Rvmer 24,60 aus einer bandschrift der cott. blibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1340.            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 160 | Febr. 4          |          | sehreibt dem patriarchen Bertrand von Aquilejs, mit welchem der hischof von Trient<br>wegen eines hundes annerhandelt batte um geneinsehaftlich mit dem grafeu Johann<br>von Tirol (dem sohn des königs Johann von Böhnen) dem Ludwig von Baiern den<br>eintritt in Italien zu verwehren, dass er dabei mit aller klugheit zu werke gehen<br>möge. Intelleximus – oportunan. Raynald § 67.                                                                                                                                                                                                              |
| 161 | Márz 14          |          | ertheilt dem Ulrich herrn von Neuhaus in der prager dioces und den seinigen, wenn sie<br>in bekämfung der dort mehr und mehr hervortretenden ketzer das leben verlieren,<br>vollständigen ablass. Petitio tun sancte. Raynald § 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 162 | April 7          |          | überschickt dem Ludwig von Baiera das neuerlich erbetene geleit für dessen gesandten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No.   | 1341.             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                   |          | warnt deuselben, dass er durch eine verstellte reue die kirche nicht täusehe und<br>deren schäden nichte, verspricht indessen bis pfangsten auf die gesandten zu warten<br>uud nittlerweile keine weitern massregeln zu ergreifen. Plene collegimus — expe-<br>dire. Rayuald §. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 163   | April 23          | Avinioue | bezeugt dem könig Philipp von Frankreich seine grosse verwanderung, dass er mit dem<br>ketzer und achismutiker Ludwig von Baiern in ein bündniss sich eingelassen habe<br>ohne vorher die kirche zu ratlie zu zichen; übrigens werde er dem Ludwig die aus-<br>söhaung mit der kirche nicht verweigeru, wenn solcher sie mit gebührender zerknir-<br>sehang nachsanchen werde. Non sufficienus — tractare. Raynald § 13.                                                                                                                                        |
| 164   | Juli 23           | -        | verbietet dem bischof von Prag dem vom påbstlicheu stuhl zu Ludwig abgefallenen erz-<br>bischof Heinrich von Mainz in irgend etwas zu gehorchen. Te ignorare — generari.<br>Rayaald § 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 165   | Oct. 15           |          | ermächtigt den bischof von Prag den markgrafen Karl auf verlangen seinen vaters des<br>königs Johann zum erhkönig von Böhmen zu krönen, da erzbischof Heinrich von<br>Mainz, dem solches geschaft eigentlich zukomme, wegen seiner unthaten von der<br>kirche in seinem annte dermalen suspendirt sei. Nuper ad — generari. Rayand § 16.                                                                                                                                                                                                                        |
| 166   | Nov 9             | •        | that dem grafen Wilhelm von Hennegau, welcher in følge der von dem påbstlichen srahle<br>får nichtig erklären processe könig Eduards von England als angelbichen reichsvi-<br>cars gegen den bischof Wilhelm von Kamrich in den kirchenbann verfallen, nun aher<br>mit der bitte um dessen aufbehaug persönlich an den påbstlichen hof gekommen war,<br>in einer sehr weitlänftigen balle wieder aus dem kirchenbann. Excelsi patris – rela-<br>bantur. Metzler Diss. de Vicarisi imp. orun, germ. (Argent 1778) 74.                                            |
| 167   | - 28              |          | beaufragt den patriarchen Bertrand von Aquileja die Margaretha Maultasch zu ermahnen,<br>dass sie ihrem ehelieheu manne dem Johann getreu bleibe; wenn sie aber dennoch<br>ohne auflisung der ehe durch die kirche mit dem jüngera Ludwig von Baiern sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 47.40             |          | verbinden würde, den bannfluch über sie und ihn aussprechen. Raynald § 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 1542.<br>April 25 |          | Todestag. Er starh iu dem vou ihm erbauten pähstlichen palast uud wurde in der dor-<br>tigen eathedralkirche begraben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                   |          | Clemens VI. 4542. Pont. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Mai 7             |          | Pabstwahl. Peter Roger aus Malmont in der diocese von Limoges, benedictinermönch,<br>dann au Paris magister der theologie, abt von Fescan, bischof von Arras, crzisieshof<br>von Sens und später von Rouen, zuletzt durch BeuedictXII cardinalpriester der heil.<br>Nereus und Achilleus, warde gleich seinem vorgänger einmütlig gewählt.                                                                                                                                                                                                                      |
|       | - 19              | -        | Krönung als pabst im predigerkloster. Selne pontificatsjahre beginnen daher mit dem 19<br>Mai und schliessen jedesmal mit dem 18 Mai des folgeuden jahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 168 | - 21              |          | verkundet seine wahl und krönung. In precelso - prevenire. Raynald § 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 169   | Juli 19           |          | eraennt in hetracht des zerrissenen zustandes Italieus, der durch diese uneinigkeiten erleichteren vorschritte der Türken, und des von seiten Ludwigs, seit er aich mittelst einer angeblichen vermählung seines sohnes der graßenfat Tirol bemächtigt hat, drohenden einfalls, deu cardinalpriester Wilhelm zu seinem legaten in Italien, und ertheilt ihm umfassende vollmachten, um mit hälfe der Venetianer gegen die Türken zu wirken und mit dem vereinigten Italien einem etwaigen einfalle Ludwigs zu widerstehen. Licet nos — sundebant. Haynald § 17. |
| 170   | 1343.<br>April 12 |          | zählt die von Ludwig von Baiern gegen den päbstlichen stuhl uud gegen die kirche began-<br>geneu unthaten, die gegen ihn von seinen vorgängern ausgesprochenen verdamminise,<br>so wie dessen neuerliche sträßlichen uuternehmunge (worunter auch die verbindung<br>der Margaretha Maultusch mit seinem sohne Ludwig) auf und setzt ihm einen termin                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1343.    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ,        |                      | von drei monaten binnen welehem er alle seine würden niederzulegen und reumütbig<br>zur kirehe zurückzukehren habe, widrigenfalls er mit noch härteren geistlichen und<br>weltdichen strafen solle angesehen werden. Prolixa retro — procedemus. Raynald<br>6 43. Olensehlager Staatskesch. 216.                                                                                                                                                                                                                  |
| 171 | Aug. 1   | Avinione             | schreibt dem erzbischof Balduin von Trier und benachriehtigt ihn vertraulich, dass er<br>demnächst die churfürsten zu einer neuen romischen königswahl aufordern werdt,<br>wozu Balduin vorläuße einen tüchtigen fürsten sich auserseben möge. Raynald § 50.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 172 | - 17     |                      | verleiht allen denjenigen einen ablass, welche zu dem bau einer brücke über die Mosel<br>(bei Coblenz) etwas beitragen, welchen erzhischof Balduin von Trier zu anternehmen<br>beabsiehigt. Günther Cod. Rheno-Mus. 3-438.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173 | Oct. 17  | -                    | lådt den erzhischof Heinrich von Mainz ein, hinnen drei monaten sich persönlich vor dem<br>pähstlichen stuhl zu stellen and wegen seiner vergehnungen, namenlich wegen seiner<br>mit Ladwig von Baiern zopflogenen verhindung und dem demselben zefeisteten bei-<br>stand rechensehaft zu geben, widrigenfalls er excommunicirt und abgesetzt werden<br>solle. Ipse archiepiscopus – obtendere. Raynald § 62.                                                                                                     |
| 174 | Nov. 24  |                      | ersucht den markgrafen Karl von Mahren auf nachste Maria reinigung (2 Feb. 1344) am<br>påbslichen hofe zu erscheinen, indem gegenstände die seinen vater könig Johann von<br>Böhmen and seinen bruder grafen Johann von Tirol betreffen daselbst verhandelt<br>werden sollten. Rayand § 60.                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1344.    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 175 | Jan. 16  |                      | Protokoll (bher die öffentliche sitzung des pabstlichen consistoriums und die vor demselhen von den bevollmächtigten dasier Ladwigs, nahmich Humbert Delfin von Vienne, Marquard von Randegg probst zu Bamberg, Eberhard von Tuminauwe probst zu Augburg und Ulrich von Augsburg protonotar geschehene abhitte und unterwerfung aufer den pabstlichen studi. Der pabst erwiederte, er wolle allerdings hinsichlich der von Lindwig verwirkten straßen nachsiehtig handelin, könne ihn aber nicht so ohne weiters. |
|     |          |                      | lossprechen. Baluze Misc. 2,272. Lünig 4,208. Olenschlager Staatsgesch. 238. Vergl. Albert. Arg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 176 | April 30 |                      | Collacio in erectione eivitatis Pragensis in metropolim. Schunk Beitr. 1,405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177 | - 30     |                      | befreit auf bitte k\u00e4nig Johanns von B\u00e5hmen nad seines sohnen markgrafen Karls von M\u00e4hren die prager kirche von der unterw\u00e4rfigkeit unter das allzu entlegene erzstift M\u00e4nz, erhelst sie zu einem erzbisthum, und uuterordnet ihr das bisihnan Olm\u00e4tz und das neu errichtete zu Litomissi als suffragane. Romanus pontifex — suffraganee. Hartzheim Cone. Germ. 3,432.                                                                                                               |
| t78 | - 30     |                      | bestätigt in einer umfassenden bulle die von markgraf Karl in der St. Veitskirche zu<br>Prag gestifteten Mansionarien. Dobner Mon. 3,323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179 | Jani 12  | _                    | beauftragt den scholaster von St. Maria und Georg zu Frankfurt die unrechtmässigerweise<br>von dem dortigen Leprosenhaus abgekommenen güter wieder herbeizuschaffen. Böh-<br>mer Cod. dipl. Moenoff, 1,587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180 | Aug. 23  | apud Villam<br>novam | (avenionensis diocesis) erklärt dass er die prager kirche von der unterwürfigkeit uuter<br>die von Mainz befreit und sie au einem erzbistlum erhoben habe, und erlheitl dem<br>ersten erzbischof Arnest das pallium mit bestimmung der tage an denen er es tragen<br>soll. Attendentes pragensem — indulgemus. Raynald § 64. Hartzheim Conc. Germ. 4.347.                                                                                                                                                         |
| 18t | Dec 11   | Avinione             | schreibt dem herzog Albrecht von Oestreich auf die von demselben nach Avignon geschickte gesandtschaft, dass er selbst in rücksicht auf das damit verküüpfte heil so vieler seelen die versöhnung Ladwigs mit der kirche lebhaft wünnche, and dass nuchdem dessen botschaft kürzlich in öffentlickem consistorium sich seiner entscheidung unterworfen habe, oher das weitere nunmehr unterhandelt werde. Tunm volumus — prelibato. Raynald § 12.                                                                 |
| 182 | Jan. 15  | -                    | schreibt dem Humbert Delphin von Vienne, dass er auf bevorstehende Marià reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 182 | Jan. 15  |                      | die rückkehr der botschaft Ludwigs erwarte und darnaeh überlegen werde, ob sieh<br>der Delphin selbst zu Ludwig zu begeben habe. Raynald ad annum 1344 § 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 183 | Mai 11   | apad Villam          | (avenion. dioc.) schreibt dem konig Philipp von Frankreich, dass Ludwig von Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |          | novam                | durch neuere botsebaster and schreiben von dem was er bisher bereits zugegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | 1348.            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184 | Oct. 29          | Avenione | liabe wieder algesprungen sei und den pähetlichen atuhl zum hesten zu halten acheine; zugleich heglaubigt er eine gesandstehlt beim könig, welche denselben das nähere mitheilen soll. Regiam volunus – certiorem. Rayuald § 16. ermahnt den könig Ludwig von Ungarn sich mit Ludwig dem Baiern in keine verhandtungen einzulassen, oder, wenn er es getlun habe, davon zurück zu treten, um die auf dergleichen von üler kirche gesetzten strafen zu vermeiden. Regalem tuam – repellas. Raynald § 16.                                                                                                                          |
| 185 | 4546.<br>Marz 15 |          | beauftragt den cardinalpriester Bertrand das durch bürgerkriege zerrissene Italien mög-<br>lichst zum frieden zu bringen, danit Ludwig um so weniger versuche durch das unge-<br>rechter weise sich angemasste Tirol dorthin einzudringen. Dum anxie — potenter.<br>Raynald 6 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 186 | - 22             |          | befreit den bischof Berrhold von Strassburg und dessen kirche von den wegen seiner anhänglichkeit an Ludwig den Baiern sewurkten kirchenstrafen, nachdem derselbe schriftlich (sub date Sultz 9 Nov. 1345 Raynald § 19) und durch seinen bevollmächtigten beim römischen stull um verzeihung gebeten hatte, unter der bedingsis in der von ihm am strassburger minster erbauten St. Catharinencapelle zwei neue captalanien zu stiften. Attendentes iis – tenearis. Raynald ad namun 1345 § 21. Vergl. über das benehmen des bischofs von Strassburg die umständlichen nachrichten des Albert. Argent. bei Urstäs. 2,131 und 135 |
| 187 | April 7          | -        | Collatio facta per Clementem papam VI in depositione Heinrici archiepiscopi moguntini.  Cum iudicatur — secula seculorum. Schunk Beitráge 2,332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 188 | - 7              |          | erklart den mainzer erzbischof Heinrich von Virneburg in einer umfassenden bulle für<br>excommuniciri, suspendirt und des erzbisthums Mainz verlustig. Ipse prefato — infrin-<br>gere. Raynald \$ 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 189 | - 13             |          | Collatio facta in processibus factis contra Ludowicum Bayarum per Clementem papanı.<br>Hereticum — seculorum. Schunk Beiträge 2,341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190 | - 13             |          | thut Ludwig den Baiern nochmals in den hann, erklärt ihn für ehrlos und rechtlos, ver-<br>flucht ihn und gebietet den churfürsten einen andern rönischen könig zu wählen.<br>Olim videlicet – omuibus publicatur. Raynald § 3. Olenschlager Staatsgesch. 249.<br>Schunk Beitr. 2,474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191 | - 13             |          | beauftragt den erzbischof Balduin von Trier die am heutigen tage erlassene und hier ein-<br>gerückte bulle gegen Ludwig in seineu kirchen publiciren zulassen. Schunk Beiträge 2.474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 192 | - 17             |          | schreibt dem herzog Albrecht von Oestreich, dass er am 7 d. m. den Heinrich von Vir- neburg vom mainzer studie abgesetzt und den Gerlaeb von Nassau zu dessen nach- folger ernannt, dass er darauf am 13 d. m. den Ludwig von Baiern als heretiker und schismatiker aller etwaigen rechte aus seiner königswahl beraubt und die waldfürsten zu einer neuen königswahl aufgefordert habe, weshalb Albrecht dem Ludwig nicht mehr beitstehen, sondern den neu zu erwähleaden könig, nachdem er den beifall der kirche erhalten habe, annekennen möge. Steverer Comm. 137.                                                          |
| 193 | - 22             | -        | ist gegenwärtig bei den am heutigen tage von markgraf Karl von Mähren, auf den fall<br>dass er zum römischen könige gewählt werde, und von dessen vater könig Johann<br>abgelogten eidlichen versprechungen worüber zwei besoudere notariatsinstrumente<br>errichtet werden. Raynald § 19 und 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194 | - 28             |          | ermahat die churfürsten nach der von dem (an die stelle des abgesetzten erzhischoft Heinrich) durch den päästlichen atult zum erzhischoft von Maize ernantenn Gerlach von Nassau ergehenden aufforderung, und mit aussehluss des vom palest nicht anerkauuten markgrafen von Hrandenburg, ungesäumt zur wahl eines andern römischen künigs zu achreiten. Impositum mobis — penitus vacuata. Raynald § 9. Olenschlager Stantagench. 204.                                                                                                                                                                                          |
| 195 | - 28             | _        | ersuelt die erzhischië Walram von Câln und Baldrin von Trier so wie den herzog<br>Rudelf von Sachesn bei heverstehender wahl eines römischen königs dem markgra-<br>fen Karl von Mähren ihre unterstützung zuzuwenden, da derselbe vom römischen<br>stulle als tauglich anerkannt werde. Cum multum — vendiezhis. Raynald § 30.<br>— Zugleich schickte der pabst einen bischof nach Deutschland um den Baldrin vom                                                                                                                                                                                                               |

| No.        | 1546.              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                    |                         | banne zu lösen, and gab dem letzteren zugleich vollmacht andere zur kur kommende<br>wahlfärsten, die ebenfalls kirchlichen verdammnissen unterlägen, namentlich den her-<br>zog Rudolf von Sachsen, davon loszusprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 196        | April 28           | Avinione                | übersendet dem vom påbstlichen stahl nen ernannten erzbischof Gerlach von Mainz eine<br>beichtformel, kraft welcher die vom påbstlichen stubl zu Ladwig abgefallenen wieder<br>in die gnade der kirche aufgenommen werden können. Raynald § 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197        | Mai 22             |                         | schreits dem könig Casimir von Polen, dass könig Johann von Böhmen und markgarfu. Karl von Mahren bei ihrer neulichen anwesaheit am pälstlichen hofe in ährem streit mit jenem ihn den pabst bei einer conventionalstrafe von 10000 mark gold zum schiedsricher angenommen hästen, und ermandt deshabl den könig Casimir seinersicis bevollmächtigte mit gleicher anerkenntniss des schiedsgerichts nach Avignon zu senden, anterdessen aber die wäften ruben zu lassen. Serentitisten tuum —procures. Ravaul § 18.                                |
| 198        | Juni 3             |                         | schreitt dem könig Philipp von Frankreich, dass er dem markgrafen Karl von Mähren wenn er zum römischen könige gewählt werden sollte die unterstützung des römischen stulls versprochen habe, nad entschuldigt sich dass er ihn zicht zuvor davon benachrichtigte mit des königs einverständniss mit Ludwig, mit der eile des königs von Böhmen und seines sohnen als nie am phästlichen hole waren, endlich mit der schon öfter statt gefundenen amförderung zur wahl eines andern römischen königs. Advertentes quod — excusatios. Raynald § 29. |
| 199        | Juli 30            |                         | beglückwünscht den Karl wegen seiner (am 11 Juli zn Rense stattgefundenen) wahl zum<br>könig. Letis — sempiterni. Raynald § 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200<br>201 | Sept. 20<br>Nov. 6 | _                       | schreibt dem römischen könig Karl einen trostbrief wegen dem tod seines vaters. Raynald § 42.<br>bestätigt Karl IV als römischen könig auf eine deshalb von diesem an ihn abgeordnete<br>gesandtschaft. Römanus pontifes — merearis. Raynald § 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1          | 1512.<br>Nov. 22   |                         | Wahlacten und andere Reichssachen. 1512.  Heinrich erzbischof von Cöln schliesst einen vertrag mit herzog Radolf von Baiern in der absicht dem herzog Friedrich von Oestreich nach dem ableben Laiser Heinrichs VII zur römischen Königswäder zu verhelfen. Privilegia MS. in München bd. 23 fol. 3 nach Fischer KI. Scht. 2,414 extr. — Was obendaselbst von einem sähnlichen mit erzbischof Diehert von Trier abgeschlössenen vertrag gesengt ist, kann nicht ganz richtig sein.                                                                 |
|            | 1515.              | München                 | A. disease tone architecture die nfelversfen und hervore von Briege Budelf und Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Jani 13            | минсиев                 | An diesem tage schlossen die pfalzgrafen und herzoge von Baiern Rudolf und Ludwig<br>eine übereinkunft, wonach die pfalzische charstimme zuerst von Rudolf geführt wer-<br>den sollte so lang er lebt, dann von Ludwig wenn er ihn überlebt, später immer vom<br>ältesten des stamms. Vergl. unten die rabrik: Herzoge von Baiern.                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Ang. 24            | Ronconventi             | Kaiser Heinrich VII stirbt zu Buonconvento bei Siena. Die ihm zur verstärkung znziehenden deutschen reichsfürsten, welche sich sehon dem sammelplatz Zürich genähert lasten, namentlich erzbischof Peter von Mainz und könig Johann von Böhmen, kehren auf diese nachricht wieder um. Petr. Zitt. 273.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2          | Sept. 29           | lilm                    | Friedrich und Leopold herzoge von Oestreich beurkunden, dass ihnen die stadt Menumin-<br>gen geschworen und sie zu herrn und pflegern erkoren habe bis an einen einwähli-<br>gen könig. Reg. Boic. 5,264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3          | - 29               | _                       | Rath und gemeinde von Ulm erwählen die herzoge Friedrich und Leopold zu ihren pfle-<br>gern bis zur wahl eines römischen königs. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | - 00               | circa Conflu-<br>cutiam |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | 1513.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Oct. 00 | llerbipoli | Zusammenkunft um die mitte des monats des erzbischofs Peter von Mainz mit dem damals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Nov. 9  | Gamelsdorf | siebenzehijährigen könig Johann von Behmen, worauf der erstere nach Böhmen, der<br>letztere an den Rhein geht. Petr. Zitt. 27 und 337. — Dass sich Johann von Böh-<br>men um die römische königskrone beworben und deshalb versprechungen an herzog<br>Rudolf von Bister, die grafen von Gotra, Jülich und Berg, so wie an Otto von Kuk<br>ausgestellt, hat, ergiebt sich aus Reg. Lod. No. 26.<br>Treffen zwischen dem angreifenden herzog Ludwig von Baitern und einem den in Schwa-<br>ben befindlichen herzogen Friedrich und Leopold zuziehenden östreichischen und nie-                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | - 18    |            | nem reumatischen nerzogen r reumen im Leopout unzernensen under einschen herehalten. Ladwig niegt. Das hierdurch in seine kriegerische üteltigkeit erweckte vertrauen war die ursache weshalb die lützelburgische parthei ihn hald darauf gegen die östreichische als könig aufstellte. Waldemar markgraf von Brandenburg zugleich als vornund des markgrafen Johann beurkundet, dass er mit erzbischoff lieinrich von Göln übereingekommen sei hei der bevorstehenden königswahl gemeinschaflicht aus handela. Bodnann Cod. Rud. 323. Kind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5   | Dec. 2t | Bacherach  | linger Samml. merkw. Nachr. 36. Genannte raithe des erzbischofs Peter von Mainz und des herzogs Rudolf von Baiern herichten dem ersteren über eine in gegenwart des letzteren statt gesichdene verhand- lung wegen den bedingungen unter welchen der erzbischof von Mainz einem der bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1314.   | -          | Jung wegen dur beunnsquest unter wereten der Cantonion von Annah einen der Bef-<br>den berzoge von Baiern, sei es nun Rudolf oder Ludwig, zum römischen könige wäh-<br>len soll. Namentlich soll der erzhischof burg und stadt Weinheim und die burg Rei-<br>chenstein nebst 10000 mark silber bekommen. Der tag zu Rense soll wieder geboten<br>werden. Schunck Cod. dipl. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   |         | Salzburg   | Schiedsrichterliche sühne zwischen den herzogen Rudolf und Ludwig von Baiern als pfle- gern ibrer vettern der berzogo von NiederBaiern auf der einen, und herzog Friedrich von Oestreich und seinen bridern auf der andern seite. Oefele Script, 2/39 vergl. mit Kurz Friedr. der Schöne 72. — Man könnte geneigt sein die in Salzburg statt- gefundene zusammenkunff Friedrichs and Ludwigs, in weleber dieser jenem seine hülfe zur erlangung der römischen königskrone versprochen haben soll (Leob. apnd Pez 1,910. Alb. Arg. apnd Urst. 2,119. Job. Vitod. apnd Eccard 1,1788) um die zeit dieses schiedsspruchs zu setzen; aber wie lieses sich dann dieses versprechen mit der zu Bacherach am 21 Dec. 1933 statt gefundenen verhandlung vereinigen? Diese zusammenkunft hat daher viellichts schon früher im December statt gefundene |
| 7   | - 28    | Speier     | Rudoff herzog von Baiern verspricht eidlich, den herzog Friedrich von Oestreich und<br>eventuel dessen bruder Loopold zum römischen könig zu wählen. Lünig Cod. Germ.<br>2,486. Dumont 19-3. Olenschlager Stantsgesch. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | Mai 1   | _          | Heinrich markgraf von Brandenburg verspricht den herzog Friedrich von Oestreich und<br>eventual dessen bruder Leopold zu einem römischen könig zu wählen (ex virtuue<br>juris eligendi vel quasi regem Romanorum). Länig 9,229. Dumont 19,4. Duellius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .9  | - 9     | Bacheraco  | Frid. pulcher 26. Oleaschlager Staatsgesch. 57. Heininch erabischof von Göln verspricht mit an eides statt auf die brust gelegter hand den herzog Friedrich von Oestreich und eventuel dessen bruder Leopold zum römischen könig zu wählen, mit den beding dasso der zu erwähelned das halte was beraog Leopold ihm und seiner kirche schriftlich versprochen hat. Alles unter mitchesiegelung des bischofs Add/ von Lüttich, der prübst von Bonn und von Wezlar, der grafen Engelbert von der Mark, Simon von Sponbeim, Rupert von Virnehurg und anderer edells. Länig God. Germ 2,487. Dumont 1/4. Olenschlager Staatsgesch, 58.                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | - 9     | ,          | Derselbe verspricht in einer ganz kurzen urkunde mit herzog Friedrich von Oestreich<br>unch Frankfurt zur wahl und nach Achen zur krönung zu gehen, wie er deshalb mit<br>berzog Leopold übereingekommen. Lünig Cod. Germ. 2,487. Dumont 19-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | - 9     |            | Leopold herzog von Oestreich ernachtigt den erzhierhof Heinrich von Coln und den hischof Johann von Strassburg mit markgarf Woldemar von Brandenburg darüber zu materhandeln und abzuschliensen, wan ein demachtst zu wählender römischer könig demselben für unkosten und sonst zu leisten haben solle. Zugleich verspricht er eidlich, dass sein Bruder Friedrich, sollte derselbe gewählt werden, solches halten, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 4514.   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Mai 9   | Bacheraco  | hinnen vierzehn tagen anch seiner wahl verhriefen werde. Bodmann Cod. epist. Rud. 328. Kindlinger Samml. merkw. Nachr. 38. Derselbe bekennt in einer umfassenden urkande über welche leistangen seines bruders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         |            | Friedrich er mit erzhischof Heinrich von Cöln übereingekommen sei, falls der erstere durch des leuteren misvirkung zu einen römischen könig gekaren werde; namentlich soll sein bruder den grafen Withelm von Hennegau mit Holland Seeland and Friesland belehnen, dem grafen Engelbert von der Mark seine briefe über das schaltheissenamt zu Dortmund errienern, dem berra Reinold von Valkenburg die pfandschaftssumme des schultheissenamts zu Achen auf 10000 mark erhöhen n. s. w. Kindlinger Münstersche Beitr. 2,209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13  | - 9     |            | Derselbe versprieht namens seines bruders Friedrich dem erzhischof von Coln als creatard det unkosten wegen den letterten zu bewirkender königssach 16000 mark silber, den ersten des selben aber 2000 mark silber zu zahlen, und stellt dafür sicherheit in gegenwärtiger unmässender utwunde. Mithessegelt von herzog Rudolf von Baiern, herzog Rudolf von Sachsea und hijchof Johann von Strassburg. Bodmann Cod. epist. Rud. 370. Kindlinger Samula. merket. Nacht, 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14  | - 11    |            | Derselbe verpfändet den grafen Heinrich Emich und Johann von Nassau (ottonischer linie),<br>anf den fäll dass die römische königswürde ibm oder seinem hruder Friedrich zu<br>theil werde, den burgberg zu Greifenstein mit bezugnahme auf eine schuld seines<br>vaters könig Albrechte von 933 mark. Arnoldi Nass. Gesch. 1,83 and 39,128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15  | 12      |            | Hleinrich erzhisebof von Cüln und Rudolf herzog von Baiern beurkunden, dass sie sich gegenseitig eidlich versprechen haben bei bevorstehender römischer königswahl den könig Johann von Böhmen ihre stimmen nicht zu geben, weil zu besorgen stehe, dass eine anf ihn fallende wahl wegen zeiner minderjährigkeit nichtig sei; zugleich verspricht der erzhisched dem herzog, wenn er einen andern zum römischen könig wählen werde als den herzog Friedrich von Oestreich, sorge tragen zu wollen, dass dieser andere dem herzog die unkosten ehen so ersetze nan alles das leiste wie solches der herzog von Oestreich demselben versprochen hat. Bodmann Cod. epist. Rud. 321 Kindlinger Samml. merkw. Urk. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16  | - 15    | Heidelberg | Rudolf herzog von Baiera ernennt den bischof Johann von Strasshurg, sodann die grafen<br>Johann von Sponheim und Johann von Nassau zu seinen hevollmächtigten hei der<br>bevorstehenden königswahl. Lönig 4,202. Dumont 19.4. Olenschlager Staatsgesch. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17  | - 15    |            | Rudolf herzog von Sachsen ernennt den bischof Johann von Strassburg, den grafen Otto<br>von Strassberg und den Otto von Ochsenstein zu seinen bevollmächtigen bei der<br>bevorstehenden königswahl. Lånig 4,702, Dumont 1½.6. Olenschlager Staatsgeach. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18  | Juni 00 | apud Rensc | Zusammenkanft zu unfing des monats der drei rheinischen erzbischöfe, wobei auch boten der andem fürsten gegenwärigt. waren. Aber auch diesmal erfolgt keine einigung, weil der erzbischöf von Coln den herzog Friedrich von Oestreich, die beiden andern erzbischöfe suber den könig Johann von Bühmen wählen wellen. Enlicht lässt bei unentschiedenen dingen der erzbischöf von Mainz den 10 Oct, als den tag verköndigen an welchem an Frankfurt die wahl vorgenommen werden solle, worand die versammlung ausseinander geht. — Die erzbischöfe von Mainz und Trier da sie sehen, dass sie mit dem sieherbanjhärigen Johann wegen seiner miderfjährigkeit bei ilen andern wahlfürsten nicht durchdringen können, senden nun zu herzog Ladwig von Baiern dem sieger von Gamelsdorf und hassen ihm eröffungen mehren, denen derselbe sofort entgegen kommt, zu näherer besprechung mit den heiden erzhischöfen an den Rhein sich begebend. So der ausgenzenge Petz. Zitt. apud Debner Mon. 3,337. — Indessen uns ist es jetzt aus der verhandlung vom 21 Dec. 1313 bekannt, dass der einst von könig Albrecht gedenhöhigte und darum das absbartgische haus hassende (Alh. Arg. apud Urstis. 2,118) erzbischof Peter von Mainz schon früher daran gedacht hatte demselben einen im krieg erproblen uniehwerher erlagenz ut stellen, zunal da er nur von dem pfalzbisierischen hause die der mainzer kirche gewünschen besizzungen Weinheim und Reichenstein (über welche dreisig) jahre später noch gestritten warde Reg. Lud. No. 2111 und 2116) erhalten konnte. |

| No. | 1514.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Juli 00  | Wienne      | vorläufig zu Rense versammelt gewesenen fürsten auf den tag nach Luces (19 Oct.) nach Frankfurt, um dort einen neuen könig zu wählen. Hondriem Hist. Frev. 2,99. Olenschlager Stantsgesch 61. — Gleichlaustend an den erzibischof von Cöln. Bedmann Cod. epist. Rud. 298. Kindilinger Samml. nerzhw. Urk. 60. Zusammenkunß aller herzoge von Ocstreich, ihrer mutter der königin Elisabeth, ihrer sehwester der verwitweten königin Agnes von (Tagarn, dann des königs Karl von Ungarn, der herzoge Rudd'von Sachsen und Heinrich von Kärnthen, des erzbischofs Wikard von Salzbarg, des grafen Bleinrich von Görtz und vieler anderen grafen und herrn. Alle versprechen dem berzog Friedrich her beiligt, damitt er die römische |
| 19  | - 13     |             | königskrone erlange. Leob. appul Pez 1,911. Ort und zeit der zusammenkunst erge-<br>ben sieh aus den damals ausgestellten urkunden.<br>Heinrich herzog von Kürnthen verspricht mit berzog Friedrich von Oestreich persöulich an<br>deu Rhein zur wahl zu sahren, ihm zur königswürde zu verhelsen, und beizustehen wena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20  | - 29     | -           | es darüber zum krieg kommt. Lichnowsky Beil, zur Gesch, des Hausse Habsburg 838 vollst.<br>Rudolf herzog von Sachseu verspricht den hérzog Friedrich von Oestreich und eventuel<br>dessen bruder Lupolt zum römischen könig zu wählen. Länig Cod. Germ. 2,489.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21  | Aug. 4   | Amberg      | Dumont 19,10. Oleuschlager Staatsgesch. 61.<br>Ludwig herzog von Baiern verspricht dem grafen Bertold von Henneberg folgendes: ihn<br>in seine teidungen aufzunchmen wenn er sich mit herzog Friedrich von Oestreich<br>verrichte, ihm seine leute zu bestütigen weue net kölig werde, ihm um seine kott<br>und andre sachen alles das zu dan was genannte schiedrichter bestimmen. Schultes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22  | - 13     | Confluentic | Gesch. von Hennelerg 2,15. Peter erzbischof von Mainz verspricht in dem ihm von den erzhischöfen von C\u00f6la und Trier au\u00edgetzsgenen schiedsrichterlichen urtheil \u00fcher ihre streitigkeiten nichts wegen der bevorstehenden k\u00f6nigsvahl und dem geleitsrecht des erzhischofs von C\u00f6ln zu entscheiden. Bodnann Cod. epist. Plud. 327. — Wahrseleinlich hat also damals wienenscheiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23  | Sept. 12 | Lorch       | der eine zusamuenkunft der drei erzbischöfe statt gefunden.<br>Ludwig herzog von Baiern macht dem erzbischoft Peter von Mainz für den fall dass er<br>römischer könig werde eidliche versprechungen betreffend geistliche gerichtsbarkeit,<br>zoll zu Lahnstein, stadt Seligenstadt und den Bachgau, zoll zu Ehrenfels u. s. w.<br>Guden Cod. zipl. 3,97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21  | - 13     |             | Derselbe macht demselben fornere versprechungen betreffend Weinheim, schloss Reichen-<br>stein, 10000 mark für die kosten der königswahl u. s. w. Guden Cod. dipl. 3,101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25  | - 15     |             | Derselbe verspricht nach der mit erzbischof Peter von Mainz getroffenen verahredung, wenn er zum römischen köuig erwählt sein werte, dem Eberhard von Breuberg die im dienst der mainzer kirche verlorne burg Erzbach wieder zu schaffen, desgleichen ihm recht zu gewähren wegen seiner ansprüche auf Mosbach und die münze zu Hall. Joannis Spic. 401. Schneider Erzh Hist. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26  | - 20     | Confinentic | Derselbe verzichtet zu gunsten des erzstifts Trier auf seine rechte zu Münster-Meinfeld<br>und Turon. Günther Cod. Rheno-Mos. 3*,154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27  | 30       |             | unn turon. Unnimer Cod. Intentior 1005, 37,153.  Derselbe verspricht dem grafen Bertold von Henneberg wann er könig wird vierzig mark zu Mühlhausen als burgichen, desgleichen die pflege der städte Mühlhausen und Nordhausen. Schultes Gesch. von Henneberz 2,16. Schumacher Nachr. 2,59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28  | 20       |             | Peter crzbischof von Mainz verspricht an eidesstatt den herzog Ludwig von Baiern zum<br>romischen könige zu wählen. Buehner 286 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29  | - 20     | -           | Derselbe und erzbisehof Balduin von Trier versprechen als specialbevollmächtigte des<br>königs Johann von Böhmen dasselbe. Ebendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30  | - 23     | Mentze      | Ludwig herrog von Baiern verspricht dem grafen Bertold von Henneberg wann er könig<br>wird die bestätigung genannter privilegien wie er solches bereits in den briefen der<br>markgrafen Woldenar und Johann von Brandenburg gelobt hat. Schultes Gesch. von<br>Henneberg 2,16. Schumacher Nachr. 2,38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £1  | - 24     | Sygen       | Leopold herzog von Oestreich verspricht dem erzbischof Heinrich von Cöln wegen seiner<br>unkosten bei der bevoestehenden nach gottes willen auf seinen bruder falleuden<br>königswahl 40000 mark silber unter demselben körperlichen eide zu zahlen, mit wel-<br>chem er vordem (am 9 Mai 1314) zu Dacherzeh solches zugesagt, und stellt bürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 1514.        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | Sept. 25     | Bacherach           | welche im falle der nichterfüllung gleich ihm zu Worms einreiten sollen. Bodmann<br>Cod. epist. Rud. 336. Kindlinger Samul, merkw. Nachr. 52.<br>Ladwig herzog in Baiern nimmt den grafen Georg von Veldenz auf ein jahr in seinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33  | Oct. 10      |                     | adienst zwischen Strassburg und Achen um 1200 mark sühre. Reg. Boie, 3,288.  Achtzig genannte ritter und knechte, reichsburgmannen zu Friedberg in der Wetterau, geloben dem herzog Leopold von Oestreich nach Frankfurt zu reiten, und ihm dort zu dienen auf einen nimmthätigen könig, mit vorbehalt für den fall dass die fürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34  | - 13         | Moguntie            | zweiend würden demjenigen könig gehorsam zu sein, der die rechteste chur hat.<br>Liebnowsky Beilage zur Gesch. des Hauses Habsburg 303 vollst.<br>Peter erzbischof von Mainz schliesst als bevollmächtigter herzog Ludwigs von Baiern mit<br>abt Eberhard von Fulda einen vertrag wegen der ernebung jenes zum römischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |              |                     | könig, wie solcher später am 18 Oct. von herzog Ludwig selbst wiederholt wurde,<br>Schannat Hist. Fald. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35  | - 15         |                     | Heinrich erzbischof von Cöln, der wegen dem krieg, welchen erzbischof Baldain von<br>Trier (der bruder) und graf Johann von L\u00e4tzelburg (k\u00fcnig von B\u00f6hunen) der sohn des<br>verstorbenen \u00e4aisers Heinrichs VII gegen ihn f\u00fchren, den wahleonvern nicht besu-<br>chen kann, ernennt den herzog Radolf von Baiern zu seinem bevollmiebtigten beim<br>wahlgesch\u00e4it. L\u00eanig 7,5 Dumont 19,13. Olenschlager Stantsgesch, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36  | - 17         | Haidelberch         | Rudolf herzog von Baiern schreibt den drei rheinischen erzhischöfen und seinen andern<br>mitfürsten und mitwählern, dass er am persönlichen erscheinen verhindert and bevor-<br>stehender königswahl den bischof Heinrich von Gurk zu seinem bevollmächtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37  | - 18         | apnd<br>Frankenford | ernannt habe. Bodinann Cod. epist Rud. 323. Kindlinger Samml, merkw. Urh. 39.  (in eastris) Ludwig herzog von Baiern verspricht dem als Eberhard von Fladd afür dass er ihm auf seine kosten zu erlangung des reichs in Frankfurt beistehe und dann noch ein jahr lang sein belfer sei, binnen zwei monsten nach seiner achener krünung 3000 mark auf den zoll in Ludiensdorf anzaweisen; die beiden genannten räthe des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38  | - 19<br>- 19 | _                   | abtes sollen noch besonders 200 mark erhalten. Schannat Hist. Fuld. 232. Königs wahl Friedrichs des Schönen in Sachsenhausen. Heinrich (vertriebener) könig von Böhmen und herzog von Kärnthen, Rudolf pfalzgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |              |                     | bei Rhein und herzog von Baiern nebst Rudolf herzog von Sachsen berichten dem<br>künftigen pahst wie sie im eignen und im namen des erzhischofs Heinrich von Cöln<br>den herzog Friedrich von Oestreich zu einem römischen könig and künftigen kaiser<br>erwählt haben. Länig 7,8. Duellius Frid. palicher 16. Damout 13,14. Olenschlager<br>Staatsgesch. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - 20         |                     | Königswahl Ludwigs des Baiern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39  | - 22         |                     | (in castris) Peter erzbischof von Mainz verkändigt den vier wetterauischen reichsstädten<br>die wahl herzog Lodwigs von Beiern zum römischen könig, und ermahnt ale zugleich<br>ihn als solchen anzuerkennen und ihm gehorsam zu sein. Olenschlager Staatsgesch.<br>70. Gleichlautend schrieb könig Johann von Böhnen. Böhmer Cod. Moenofr. 1,009.<br>Desgleichen ande rabische Balduir von Trier und herzog Johann von Sachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40  | - 23         |                     | Heinrich markgraf von Brandenburg hält in der wahlsache eines römischen königs die<br>von markgraf Woldemar von Brandenburg auf Ladwig den Baieru abgegebene stimme<br>genehm. Böhmer Cod. Moenofr. 14.08. Olenschlager Staatsgesch. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41  | - 23         |                     | geneim. Hommer von den der verweiten der ver |
| 42  | - 25         |                     | Die stadt Wezlar (Frankfurt) verkündet der stadt Achen, den edlen auf dem lande und<br>allen gemeinlich, dass sie dem zum römischen könig gewählten hetzog Ludwig von<br>Baiern die stadt Frankfurt geöffict, und ihm, anchdem er anf den altar des heiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 1514.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   |         |            | Bartholomaus erhoben worden, als ihrem rechten herrn gehuldigt habe. Herwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | -       |            | Lud. def. 33. Gewold Def. Lud. 25. Olenschlager Staatsgeseh. 71. Bühmer Cod.<br>Moenofr. 1,409 woselbst die note zu vergleichen ist. — Ich habe seitdem die gewissheit<br>erlangt, dass das original dieses noch immer problematischen briefes siehe wirklich in                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |         |            | München, aber wohl nicht im s. g. Reichsarchiv, sondern wahrscheinlicher im Haus-<br>oder Staatsarchiv befindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43  | Nov. 14 | Heidelberg | Rudolf hersog von Baiern ermüchtigt seinen schwager Gerlach graf von Nassau als sein<br>bevollmächtigter der königlichen krönung Friedrichs des Schönen beizuwohnen. Lünig<br>Cod. Germ. 2,489. Dumont 1)-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - 25    | Aquis      | Konigskronung Ludwigs durch die erzbischofe von Mainz und Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | - 25    | Bunne      | Königakrönung Friedrichs darch den erzbischof von Cöln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44  | - 25    | -          | (in monasterio fratrum minorum) Heinrich erzbischof von Cöln verkündigt allen reichsge-<br>treuen mit vollständiger geschichtserzählung, dass er Friedrich den Schönen anhente<br>zum römischen könige gekrönt babe. Lünig 7,81. Rousset Snppl. 11,87. Duelliun<br>Frid, pulicher 10. Olenschlager Staatsgesch. 72.                                                                                                                                                                                                  |
| 15  |         |            | Derselbe verkündigt der stadt Nürnberg die krönung Friedrich des Schönen. Reg. Boic. 5,292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46  | - 28    | -          | Derselbe meldet dem künftigen pabst die wahl und krönung könig Friedrichs des Schö-<br>nen. Lünig 7,83. Ducllius Frid. pulcher 13. Dumont 18,15. Olenschlager Staatsgesch, 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1515.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47  | April 4 | Nürnberg   | Friedrich burggraf. zu Nörnberg gelobt herrn Ladwigen als römischen könig zu erkennen<br>und ihm auch ausser landes außeigne kosten mit hundert helmen ein vierteljahr lang<br>zu dienen, wogegen ihm der könig solch gut verrehten soll wie derselbe in seinem<br>gegenbrief versprochen hat. Fischer Kl. Sehr. 2,962 m.                                                                                                                                                                                            |
| 48  | - 26    | Bopardie   | Balduin erzbischof von Trier verbündet sich mit erzbischof Peter von Mainz zu gegensei-<br>tigem sehutz und zur aufreebthaltung der wahl könig Ludwigs. Würdtwein Subs. 1,431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49  | Mai 9   | Siberch    | Dio grafen Gerhard von Jülich, Johann von Spanheim von Starkenburg und andre genannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *** | Stat 9  | Carcin     | odle geben eine beurkundung über den streit, welcher zwischen den erzbischöfen von Mainz und Trier darüber entstanden war, wer von ihnen in abwesenbeit des erzbischofs von Cöln den erwählten künig in Achen zu krönen habe. Hontheim Ilist, Trev. 2,93. Fischer Geschlechtsregister 111. Oleaseblager Staatsgesch. 77.                                                                                                                                                                                             |
| 50  | Aug. 26 |            | Gottfried Pauler vicedom am Rhein verspricht dem Jacob Lerckeln von Dirmstein seeh-<br>zig pfund heller, wofür er dem könig Ludwig dienen soll. Giebt man ihm aber das<br>geld bis nächsten St. Georg nicht, so soll derselbe den könig pfänden dürfen und in<br>aubsidium auch den pfalzgrafen Ruprecht. Lünig 12,78.                                                                                                                                                                                               |
|     | 1517.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51  | Juni 19 | Bacherach  | Peter erzbischof von Mainz beurkundet, dass er sich mit könig Ludwig, erzbischof Bal-<br>duin von Trier und könig Johann von Böhmen gegen herzog Friedrich von Oestreich<br>und dessen helfer verbunden habe. Fischer Kl. Schriften 2,596.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1513.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52  | Aug. 23 | Kovelenze  | Peter erzbischof von Mainz verbündet sich mit den erzbischöfen Balduin von Trier und<br>Heinrich von Coin. Jeder mag dem von ihm gekornen zömischen könig helfen, doch<br>nicht gegen die beiden andern. Würde einer der beiden gekornen die oberhand<br>gewinnen, so sollen die oder der im gekoren für den oder die andern bei deusselhen<br>möglichst bemült sein, sie oder den bei ehren zu erhalten. Kindlinger Samml. merkw<br>Urk. 63. – Ein denkmal wie viel diesen heurfursten an hiern königen gelegen war |
|     | 1521.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53  | Mai 1   | Regenspurg | Berthold graf von Margateten genannt von Neissen verpflichtet sich bei könig Ludwig, hei<br>der gemahlin desselben und bei ihren kindern mit leib und gut zu bleiben und ibnen<br>zu dienen. Fischer Kl. Schr. 2,035 catr.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54  | II      | Landshuet  | Ulrich landgraf von Leuchtenberg gelobt bei könig Ludwig, bei der königiu Beatrix und<br>bei ihren erben mit leib und gut zu bleiben und nimmer von ihnen zu kommen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |         |            | dem krieg gegen herzog Friedrich von Oestreich nud dessen brüdern, so wie gegen<br>die kinder herzog Rudolfs. Fischer Kl. Sebriften 2,622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$5 | Aug. 9  |            | Heinrich abt zu Fuld verspricht dem könig Ludwig gegen den bischof Gottfried von Wirz-<br>burg beholfen zu sein. Fischer Kl. Schriften 2,624.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | 1525.            |                      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36  | Juni 23          | Mediolani            | Protokoll üher die eidesleistung der stadt Mailand an grafen Berthold von Niffen als<br>hevollmächtigten Ludwigs. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57  | - 28             | Ferrarie             | Bündniss zwischen den bevollmächtigten könig Ludwigs und den herrn von Ferrara,<br>Verona, Mantun und Modena. Verci Marca 9,42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.9 | Juli 26          | Mediolani            | (in caria episcopali) Bertold graf von Marstetten genannt von Niffen könig Ludwigs gene-<br>ralvicar in Italien bestätigt das oingerückte m\u00e4nzelict k\u00fcnig Heinrichs VII d. d. Tor-<br>tons, 17 Oct. 1311. Argelatus De monetis Italiae 2.263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39  | Aug. 13          | Colonie              | (in deue fratrum ordinis theutonici) Die grafen fürshard von Jülich und Adolf von Berg<br>beurkunden die vor ihnen zwischen grafen Willielm von Holland und den genanten<br>bevollmächtigten könig Ludwigs abgeschlossene eheberedung zwischen dem könig<br>und Margarethen der ältesten tochter des grafen von Holland. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60  | Marz 5           | Worching-<br>burgh   | Christophoras könig der Dänen und Slaven herzog von Ostonien verspricht auf unterhand-<br>lung mit grafen Berthold von Henneberg zu handen könig Ludwigs und seines alte-<br>sten sohnes des markgrafen Ludwig von Barndenburg seine techter Margarchie acht<br>tage nach Johann Baptist persönlich nach Nikoping zu bringen um sie dort mit dem<br>markgrafen zu vermählen. Oefele Script, 2,144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61  | Nov. 17          | Lichtenberg          | margarate zu vermanten. Goten erreit zu sichen hekennen: wann sie könig Fried-<br>rich mit willen weise an könig Ludwig, dass sie dann diesen für einen rechten<br>herra haben und ihr gut von ihm nehmen sollen, wie sie denn alles tilm wollen was<br>burggraf Friedrich von Nürnberg und graf Berthold von Henneberg sie heissen.<br>(Scheidt) Bibl. hist, Gott. 237. Fischer Kl. Schr. 2,628. Das datum heisst im ersten<br>abdruck -sonnabend vor- und im zweiten -sonnabend nach Elisabeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1323.            | _                    | and the second s |
| 62  | Márz 13          | Trausnicht           | Berihold graf von Henneberg und Dietrich Pillichdorfer marschall in Oestreich veralbreden<br>eine ausschung zwischen Kning Ludwig, and "berzog: Friedrich von Oestreich.<br>Gewold Lud, def. 99 deutsch und lateinisch. Herwart 328. Baumann Vol. Cons. 111<br>lat. Duellius Frid, pulcher 30 lat. Neue hist. Alhandl. der nbeier. Ak. 1,200 d.t. Olen-<br>schätiger Stantsgesch. 129 deutsch. Kurz Oestreich unter Friedrich 484. Vergl. Reg.<br>Lud. Spite 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Sept. 5          | Mûncheu              | Die könige Ludwig und Friedrich schlossen an diesem tage den vertrag wegen gemein-<br>schnüllicher regierung. Reg. Lud. No. 839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | April 12         | in agro<br>moguntino | Zusammenkunft geistlicher und weltlicher fürsten auf aufforderung des pabstes. Der 31<br>Mai wird zur wahl eines neuen römischen königs bestimmt. Vergl. die briefe pabst<br>Johanns XXII vom 28 April und 7 Mai dieses jahrs. Raynald § 40 und 41. Die<br>deutschen quellen schweigen über diese vorgänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 63  | Nov. 6           | Pisis                | Johann von Isenburg, Heinrich von Bar, Dietrich Zopp von Altena und noch 23 andere<br>ritter für sich und ihre gefährten verbinden sich gegen bestimmten sold dem kaiser<br>die burgen Vivinaria und Ceruglium während vier monaten besetzt zu halten. (Scheidt)<br>Bibl. hist. Gott. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1329.            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64  | Mai 29           | Argentine            | Der erwählte bischof Berthold von Strassbarg that die vor ihne durch deputirte erschei-<br>nende stadt Ilagenau in gemäsheit der bulle pabst Johann XXII vom 1 Nid dieses,<br>jahrs wieder aus dem hann, welchen sie sich durch bezünstigung Ludwigs des Baiern,<br>dem sie nam gänzlich entsagt, zugezogen hatte. Abschriftlich auf der frankfurter<br>Stadthibliothek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 65  | 1550.<br>Jan. 11 | Trient               | Heinrich (könig von Böhmen) herzog von Karnthen und graf von Tirol verbundet sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 69  |                  | Trient               | mit kaiser Ludwig agen Altwin und Mastin von der Leiter (della Scala), agen sie<br>zu ziehen auf mitfasten, er selbst mit 1000 Ludwig mit 2000 helmen. Oefele Script, 1,759-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1555.            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66  | Nov. 14          | Rotenburch           | Rudolf herzog von Szehsen erwählt auf verlangen des kaisers Ludwig für den fall, dass<br>dieser abginge oder bei dem reich nicht bleiben wolle, den herzog Heinrich von<br>NiederBaiern zu einem römischen könig und künftigen kaiser. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | 1555.            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67  | Nov. 19          | Rotenburch  | Heinzich herzog von NiederBaiern erklärt, dass er den brief, welchen er vom kaiser habe<br>um dossen verzicht auf das reich, nicht seigen, noch dass derrelbe kraft haben solte,<br>his dass der pabst den kaiser absolvit und erlöset von allem was er auf ihn gelegt<br>und gethan hat. (Scheid) Bilk, hist. Gott. 242. — Yergl. wegen dieser und der vor-<br>bergehneden urkunde Reg. Lud. Seite 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68  | April 16         | apud Balmam | (Ingdunensis diocesis) Protokoll über dio von dem grafen Ludwig von Octtingen als bevoll-<br>machtigten des kaisers Ludwig dem Humbert Delfin errheilte belehnung mit dem reich<br>Vienne, nehst versprechen dasseble zu einem königreich zu erhoben. Zuegen sind<br>nater andern die übrigen mitglieder der an den påbstlichen hof bestimmten kaiserli-<br>ehen gesandschaft: Eberhard von Tumpsow, Marquard von Randeck und meister<br>Ulrich. Dachery Spic. Nova Ed. 3,710. Lünig 4,200. Neue hist. Abh. der baier. Ak.<br>1,542. Olenschänger Staatsgesch. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 69  | 1337.<br>Juni 29 | Frankenfurt | Die bischöfe Gebhard von Speier und Ulrich von Angsburg, pfalggraf Ruprecht bei Rhein,<br>markgraf Wühlelm von Jülich, die grafen Gerlach von Nassau, Johann von Sponhein,<br>Siftid zu Witgenstein, und sieben ander herrn geben den kaiser Ludwig diemsbirefe;<br>sollte der erzbischof von Mainz sein gelübde gegen den kaiser brechen, so wollen sie<br>diesem wider jenen helfen. Buchner 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70  | 4558.<br>Mārz 27 | Spire       | Heinrich erzbischof von Maiuz, dio bischöfe Lupold von Bamberg, Johann von Basel, Ber- told von Strassburg, Heinrich von Eichstädt, Bernhard von Paderborn, Ulrich von Chur, Otto von Wirzburg, Gerbard von Speier und Heinrich von Augsburg sehreihen an pabst Benediet XII und bitten ihn mu ansgleichnag der streitigkeiten mit kaiser Ludwig welche dieser ihnen gänzlich anbeim gestellt habe. Zugleich beganbigen sie den bischof Ulrich von Chur und den graßen Gerlach von Nassau bei dem pabst. Herwart 719. Schaten Ann. Pad. 2,927. Harzbeim @conilla 4,321. Oleaschbager Statatsgesch. 186. Vergl. Alb. Arg. apud Urst. 2,132. — Dieser sehritt der bischöfe wurde durch, and en pabst gerichtet vorstellungen der reichstädte unterstützt. Den brief der stadt Speier Non absque grandi — elarins innoteseat hat Würdtwein in den Nov. Silbs. 94,1 aus einer handschrift der Andreaskirche zu Worsm mitgebeilit; von dem im wesentlichen gleichlantenden der stadt Hagenan besitzt die frankfurter stadt- biblichtet ein onsbelnift von Bodunnans hand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71  | Juli 6           | Rease       | Beschluss der churfürsten und stände, dass die kaiserliche würde unmittelbar von gott<br>komme und dass der dieu von den wahlfürsten erkorne mit recht könig sei und heisse,<br>nebst verdammung der entgegengesetzten meinung als, hochverraft. Seressanctum<br>imperium — predia infisceatur. Goldast Const. 3,409. Lünig 4,207 lateinisch und<br>5,217 deutsch. Rousset Suppl. 1-1,318. Ist un äch !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72  | — 16             |             | Die exzbischöfe Heinrich von Mainz, Waltens von Coln, und Baldnin von Trier, Rudolf und Ruprecht gebrüder, Stephan und Ruprecht der jüngere pfalzgrafen bei Rhein und herzogo in Baiern, Rudolf herzog von Sachsen und Ludwig markgraf von Brandenhurg verbünden sieh zur aufrechnahtung der ehre, der rechte, der freiheit und den herkom nens des reichs im allegmeinen und ihrer fürstlichen ehre un der ehnr desselben insbesondern. Herzur 731. Gewold Der Lud. 140 dentsch und lateinisch. Lünig 2,218 lat. Dumont 1º,168. (Seledd) Bihl. hist. Gent. 240 dentsch. Olenschlager Staatsgesch. 188 dentsch. Harzheim Cone, Grem. 4/292. — Dav ist der über gebühr bereihntschurverein. Des pabses ist darin namentlich gar nicht gedacht; der länkt konnto daher allenfalls auch auf solche eingriffe in die rechte der charfursten gedentet worden, wie sin in dem vertrag vom 5 Sept. 1922 endaltets waven. Von den auch hellenbungen der stereitung sehre der schrigter in den vertragen gestellt ein den der stereitung der mit der schriften von Schlenen. Wie weigi ernst es aber den erblischefen von Coln nut von Trier so wir dem herzog Rudolf von Sachsen (also allen nicht zum kaiserliche hause gehörenden theilnehmern ausser dem erzbischef von Mainz) mit den jehre gen beiter dem erwichtigen dass in halt und zweck des vereins darstellt, das zeige acht jahre später ihre erwöhlung Kahs IIII. |

| No. | 1338.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | Juli 16  | Rense       | — Welche audere reichestände diesen nad den darauf gefolgten frankfarter beschlässen beigetreten sind, ist nicht bekant. It seheinen nur die gewöhnlichen anhänger Ladwigs dabei gewesen zu sein. Jedenfälla nahmen gleich k\u00e4nig Johann anch die herroge von Gestreich und der damals ganz Niederfälser alleitu bestierende berzog Ileinrich keinen antheil. Stephan pfaligarfa beit Rhein und herzog in Baiern giebt für sich allein eine dem vorstehenden churverein gleichlautende ansfertigung. L\u00e4nig 5,318. — Jeder theilnehmer am churverein scheint cine solch benondere susfertigung gegeben zu haben, wie sich nehme zu scheint cine solch benondere sansfertigung gegeben zu haben, wie sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74  |          |             | aus den vieren schliessen lässt, welche Reg. Boic. 7,221 erwähnt siad.  Die erzhischöfe von Mainz (electorum principum decanus!), Trier and Cöln, Waldemar (!) markgraf von Brandenburg. Radolf falagraf and Rudolf herzog von Sachsen (portior ensis!) verkänden dem pahst Benedict die zu Rense gefassten beschlüsse, und ersu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |          |             | chen ihn die von pabst Johann XXII der reichsbobeit zuwieler erlassenen heilen anfrauhehen. Gravamer non modice — petimus adhibere. Goldast Const 1,333 und 4,100. Freher Script, 3,616. Herwart Lnd. def. 744. Lünig 15,188. Leihnitz Cod. jar. gent. 149. Dumont 19,171. Harzhein Cone. Germ. 4,329. Olenschlager Staatsgesch. 190. — Ist no å cht I wie äusserliche und innerliche kennacichen, namentlich auch der contrast gegen den so räckholtenden charverein, mit hinrechender sicherbeit ergeben. Dax von Olenschlager Staatsgesch. 284 im text zur verdeidigung der åchtbeit angeführte, ist durchaus nngenügend. — Was von den beiden mir wenigstens verdichtigen nad in Deutschland his jetzt weder in originalien noch in abschniften aufgefündenen publicationen des kaisers vom 8 Ang. 1338 (Reg. Lud. No. 1921 und 1922) zur Jalien ist, wird sich erst dann beurtheilen lassen, wenn man den noch ungedrückten Nicolaus Minorita näher kennt. — Uebrigens ist es allerdings gewiss, dans erklärt wurde, der pabst habe die gränzen seiner competens überchritten, und dass allen geistlichen befühlen wurde, den wegen dem interdict unterbrochenen gettesdienst wieder aufgrunchnen. Alb. Arg. apad Urst. 2, 129. Joh. Viol. apud Eczard 1,1844. |
| 75  | Sept. 6  |             | Kuno der abt und der convent des gotteshauses Ellwangen treten dem churverein vom<br>16 Juli 1388, welcher in deutscher sprache eingerückt ist, bel. (Scheidt) Bibl. hist.<br>Gott. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 76  | Oct. 30  | Wirzburg    | Heinrich erzhischof von Mainz verspricht dem kaiser Ludwig zu dienen gegen jedermann<br>weltlich und gelntlich. Buchner 514 extz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77  | Márz 13  | Lindaw      | Ulrich graf von Montfort giebt dem kaiser Lndwig und dem reiche alle neine genannten<br>besizzungen auf. Fischer Geach. des Despotismus 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 78  | Marz 19  | Frankfart   | Heinrich erzbischof von Mainz verwillkührt sieh gegen den kaiser Ludwig, dass wenn er<br>den dem kaiser gethanen versprechungen untres werden sollte, seines siiftes land<br>nud leute nicht mehr ihm, sondern dem domengitel zu Mainz gehorsam aein sollen.<br>bis dass er sodhanen bruch vergitet habe. Schunck Beitr. 3,283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | April 22 | Avenione    | Markgraf Karl von Mähren ist in Avignon und leistet dem pabst Clemens versprechungen für den fall dass er römischer könig werde, Reg. Joh. Bohem. No. 342, 343 and 344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79  | Mai 20   | Metis       | Gerlach erzbischof von Mainz lidt den Wairam erzbischof von Colin, weil das reich achon lange erledigt sei, auf den 11 Jaii nach Renae zur wahl eines neuen römischen königs ein. Kindlinger Sammi, merkw. Nacht. 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Juli 11  | prope Rense | (in pomeriia) Königs wahl den markgrafen Karl von Mähren durch Greitach (von Nassau) gegenernischeof von Maine, Baddini (von Lüttelburg) erbischeof von Teire, Walram (von Jülich) erzbischof von Teire, Walram (von Jülich) erzbischof von Teire, Walram (von Jülich) erzbischof von Cöln, Johann könig von Böhmen und Rudolf herzog von Sachsen, nachdem dieselben und die andern autwesenden magnaten einmithlig erkannt hatten, dass dan römische reich achon neit einiger zeit erdeigt sei. Alb. Arg. apud Urst. 3,133. Gesta Trev. apud Hontheim 836. Beness apud Pelzel et Dobrowsky Seript. Bohem. 2,399. — Vergl. wegen den vorhergegangenen verhandluugen mit dem erzbischof von Cöln Reg. Joh. Boh. No. 348 und 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No. | 1 4=40           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 1546.<br>Juli 11 | prope Rense | (in pomeriis) Karl IIII erwählter römischer könig verkündigt der stadt Strassburg seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00  | Juli 11          | prope Reuse | wahl. Wencker App, arch. 201. Olenschlager Staatsgesch. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Nov. 26          | Banne       | Königskrönnng Karls IIII durch den erzbischof von Cöln am sonntag vor Andreas<br>nachdem ihm die bürger von Achen and von Cöln den eintritt in ihre städte ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  |             | weigert hatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1547.            | V-1         | The same of the state of the state of the same of the state of the same of the |
| 81  | Jan, 29          | Scherding   | Johann burggraf zu Nürnberg verbündet sich mit kaiser Ludwig wider männiglich und<br>will keinen zweisel oder argwohn den man vom kaiser vorbringen möchte, haben.<br>Buchner 544. — Gehört vielleicht zu 1343. Vergl. Reg. Lud. No. 2811 und 2552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82  | Aug. 1           | Rome        | Nicolans (Rienzi) candidatus spiritus sancti miles, severus et clemens, liberator nrbis,<br>zelator Italie, tribnus augustus verkündet, dass das römsiche volk das ihm von<br>anfang zustehende recht der weltherrschaft wieder an sich genommen habe, and lädt<br>alle regenten, besonders aber den Ludwig herrog von Baiern und den Karl König von<br>Böhmen, die sich für römische kaiser ausgeben, nebst den deutschen churfferste ein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | -                |             | zwischen jetzt und pfingsten im Lateran zu erscheinen und ihre rechtsansprüche vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                  |             | zulegen. Olenschlager Staatsgesch. 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 83  | Sept. 12         |             | Wolfram von Nellenburg deutschordensmeister und Coarad von Kirkel probat zu Speier von des kaisers Ladwigs und der seinen, annendich Reinbarts von Westerburg und Philipps von Isenburg wegen auf einer seite, und Wildgraf Johann von Daun nebst Heinrich Beyer dem alten von des erzbischofs Balduin von Trier wegen auf der andern seite, sehliessen einen waffenstillstaad mit vorbehaltener vierwöchendlicher anfkündigung, welche von dem kaiser an den schulichessen in Trier und von dem erzbischof an einen der burgermeister in Frankfurt geschehen soll. Schiedarichter inmittelst vorkommender streitigkeiten sind: ritter Heilmann von Prannbein von des kaisers, Johann von Ders schultheiss von Coblena von des erzbischofs wegen und Eberhard Brenner als geneniener mann. Wenn die von Westerburg und von Isenburg den vanfenstillstand brechen, so sollen die wetterauischen reichsstände dem bischof von Trier gegen dieselben beholfen sein. Günther Cod. Rheno-Mos. 3, 4508. An demachlen tage wurde ein im wesondlichen gleichbautender waffenstillstand zwischen den erzbischöfen Heinrich von Mainz und Baldalin von Trier abgeschlossen. Ebendas. 513. — Diesem waffenstillstand war in der ersten kälfte des jahres die schlacht bei Grenaan vorhergegangen, in welcher der von Westerburg die von Coblena sehing. Vergl. Alb. Argspud Urstis. 2,139 und Fasti Limpurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                  | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  |             | Landfrieden und Städtebünde. 1314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1314.            | 1           | District William 16 to 11 to 12 to 1 |
| 84  | Dec. 7           |             | Die städte Worms und Speier geloben sich gegenseitig bei dermaliger zwistiger königs-<br>wahl ans einem mund und muth zn antworten und zn thun. Lehmann Chronik 664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85  | Sept. 12         | Pisis       | Die städte Verona, Vicenza, Mantua und Modena auf der einen, Pisa and Lucca auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | isepa 15         |             | andern seite verbünden sich zu gemeinschaftlichem beistand gegen ihre feinde. Rous-<br>set Suppl. 15,90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1316.            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 86  | April 14         |             | Die stüdie Frankfurt, Friedberg, Wezlar und Gelnhausen verbünden sich vom nächsten<br>1 Mai an auf zehn jahre. Boherr Cod. dipl. Moenofr. 1,427. Ist meist wörtliche<br>wiederholung eines schon am 1 Dec. 1288 auf zehn jahre geschlossenen und inmit-<br>telst wahrscheinlich zweimal ernenerten bündnisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1317.            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 87  | Juni 22          | Bacheraei   | König Ludwig macht mit den erzbischöfen von Mainz-und Trier, dem könig Johann von<br>Böhmen und andern herrn, sodann den städten Cöln, Mainz, Worms, Speier, Achen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1321.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |           | Oppenheim, Frankfurt, Friedberg, Wezlar und Gelnhausen einen landfrieden von Hert<br>bis Cöln vom nüchsten Johannistag auf sieben jahre. Reg. Lnd. No. 252 und 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 88  |                  | Berlin    | Die städte Brandenburg neu - und altstadt, Rotenau und Nawen, Spandan, Berlin und sieb- zehn andre unärsische städte geloben sich gegenseitig auf den fall des abbleben zu- zog Rudolfs von Sachsen ehe dessen kiader mündig werden, ohne gemeinschaftlicher beschluss keinem andern herrn zu huldigen, auch gegen fremde kriegsgewalt sieb beizustehen. Fülicin Hist. dijb. Beitr. 2,31.                                                                                                                                                                           |
| 89  | 1523.<br>April 9 | Nurenberg | König Lndwig macht einen allgemeinen landfrieden, dessen einzelne capitel betreffen: zölle<br>landstrassen, räuber u. s. w. Reg. Lud. No. 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1325.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90  | April 24         |           | Die st\u00e4de Mainz, Strassburg, Worms, Speier nnd Oppenheim machen einen landfrieder<br>von der Leberau oberhalb Strassburg bis Bingen nnd jedweder seito des Rheins dre<br>meilen auf dem land vom 1 Mai n\u00e4chstkommend bis 25 April u\u00e4d dann auf ein jahr<br>Lehmann 673. L\u00e4nig 13,6. Damont. 13,74. Ein briginal hiervon ist in Worms.                                                                                                                                                                                                           |
| 91  | Mai 1            |           | Emich bischof von Speier tritt dem vorstehenden landfrieden bei. Lehmann 676. Dumont 14,75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92  | 2                | München   | König Ludwig genehmigt auf berieht des Ulrich Haspel, seines viztums am Rhein, der<br>bund welchen die stüdte Strassburg, Mainz, Worms, Speier und Oppenheim zu ihrer<br>und der reisenden sicherheit abgeschlossen haben. Reg. Lnd. No. 814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 93  | Sept. 13         |           | Die städte Frankfurt, Friedberg, Wezlar und Geluhansen verbünden sich wider alle die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  |           | ihnen unrecht thun von St. Michelstag der nächst kommt über sechs jahre. Abschrift-<br>lich aus dem original zu Wezlar in meinem besitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1327.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 94  | Mai 20           |           | Die städte Worms, Mainz, Speier, Strasburg, Basel, Freiburg, Constanz, Zurich, Lin-<br>dan, Ucherlingen, 'graf Ebenhard von Kiburg landgraf zu Burgund mit deen von<br>Bern und anch die bürger der stadt St. Gallen verbünden sich von nun bis St. Georg<br>und dann ein ganzes jahr zu allen kriegen die sie anfallen oder gewinnen. Lünig<br>13,8 und 7,9.                                                                                                                                                                                                       |
| 95  | Juni 20          |           | Die städte Löwen, Brüssel und Antwerpen verbünden sich gegen alle, welche ihre privi-<br>legien, rechte und gowohnheiten vorletzen möchten. Ronsset Sappl, 18,121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 96  | - 20             | Oppinheim | begien, recine una gewonancien vortexen anochen. Forusset Suppl. 1974.1.  Der rath, die bürgermeister, ritter und bürger zu Oppenheim bearkunden, dass sie mi Hartrad dem Wildgrafen von Daun und den gemeinern des Rheingrafensteins einer rechte sichno des kriegs haben, den erzibschof Mathias von Mainz, graf Johann von Sponheim und die stidte Mainz, Strassburg, Worma, Speier und sio selbst mit ihner batten von der agsechiehter dass wir vor dem Rheingrafenstein lagen. Kremer dipl Beitr. (die grafen von Sponheim betr.) Jalob. Vergl. chendas. 294. |
|     | 1529.            |           | Dett. (the graten von Sponsenn betr.) 1,040. Vergt. ebendus. 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97  | Jan. 12          |           | Die städte Strassburg, Basel und Freiburg verbänden sieh bis lichtmesse und von dr<br>zwei Jahre lang zu allen kriegen die sie gewinnen oder die ihnen anfallen innerhalt<br>genannten zielen. Weneker von Ausbürgern 47. Länig 14,781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98  | Marz t6          |           | Die städte Strassburg, Basel, Freiburg, Constanz, Zürich, Bern, Lindau, Ucberlingen<br>Ravensburg und St. Gallen verbünden sich bis St. Georg und dann auf zwei jahre<br>Tschadi 1,310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99  |                  |           | Die städte Pisa, Florenz, Pistoja, Volterra, Massa, Prato, Colle nnd andre verbünden siel für pabst Johann XXII gegen kaiser Ludwig. Lünig Cod. It. 1,1077. Rousset Suppl. 12,121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 455 t.           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 600 | Juni 29          |           | Die städte Esslingen, Reutlingen, Rotweil, Heilbronn, Hall, Gemünd, Weil und Weins<br>berg beschwören einen landfrieden mit willen und gunst kaiser Ludwigs auf so lange<br>als dieser lebt und noch ein jahr nach seinem tod. Datt de pace publ. 30. Lünig<br>13,11. Dumont 19:284.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101 | 1552.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Juli 22          | 1         | Die stådte Mainz, Strassburg, Worms, Speier und Oppenheim besiegeln einen von kai<br>ser Ludwig mit rath Baldnins erzbischofs von Trier, pflegers der stifte Mainz und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No   | 1552.            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |              | Speier für sich und diese stifte, Gerhachs bischofs zu Worms, der pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht, und ihrer selbst gemachten merkwürdigen landfrieden von Strassburg bis Bingen und jedweder seite des Ilheims dreit meilen, der naf mittwoch nach St. Jacob anfangen und zwei jahre währen soll. Lehmann Chronik 680. Lünig 6,20. Tolner 100. Dumont 1s,134.                                                                   |
| 102  | Aug. 21<br>1555. | Nürnberg     | Balduin erzbischof von Trier', pfleger der stifte Mainz und Speier, versprieht' den zun 22<br>Juli dieses jahrs erwähnten landfrieden der herrn und städte zu halten. Lehmann 692.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 103  | Juni 10          |              | Kaiser Ludwig macht mit genannten schwäbischen und bairischen herrn, reichsstädten<br>und landstädten einen landfrieden bis nächsten Martini und dann auf zwei jahre.<br>Vergl. Reg. Lud. No. 1851.                                                                                                                                                                                                                              |
| 104  | Juli 20          | Baden        | Johann Truchsess von Diessenhoven, Johann von Halwilre, Hermann von Landenherg, und Johann von Arwangen ritter, landvögte pfleger und amtleute der herzoge von Oestreich zu Argan, zu Thurgan, zu Sunigau, zu Elsass und zu Breisgau, nebst den genannten städten in diesen landen, machen mit den reichstädten Basel Constanz. Zürich St. Gallen Bern and Soloturn, und den grafien Rudolf von Nidau, Heinrich                  |
|      | 1554.            |              | von Fürstenberg und Eberhard von Kiburg ein bündniss zu gegenseitigem schirm<br>innerhalb genannter ziele von nan bis Martini und dann anf fünf jahre. Schreiber<br>Urkbuch von Freiburg 1,287.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105  | Nov. 30          | München      | Kaiser Ludwig macht einen rheinischen landfrieden von Strassburg bis Bingen bis Litare<br>nand von da auf zwei jahre. Vergl. Reg. Lud. No. 1643. Dieser landfrieden stellt<br>sich als eine erneuerung des vom 22 Juli 1382 dar, und wurde selbst am 12 Juli<br>1337 auf zwei jahre, 1340 wieder auf zwei jahre und 1344 auf vier jahre erstreekt.<br>Lehmann 68                                                                 |
| 106  | 1555.<br>Márz 24 |              | Die stadt Gelnhausen verstrickt sich zu den städten Frankfurt, Friedberg und Wezlar in<br>derselben form wie diese untereinander verstrickt sind, Abschriftlich aus dem origi-<br>nal in Wezlar.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107. | 1556.<br>Mai 24  | Franchenford | nal in Westar.  Kaiser Ludwig ninmt die stadt Mainz in den allgemeinen landfrieden auf. Vergl. Reg.  Lud. No. 1754. — An demselben und den beiden vorhergehenden tagen verziehtete der kaiser auf alle ansprache wegen dem was die bürger von Worms Speier und Mainz zum schutze des landfriedens thun möchten. Ebendan No. 1769, 1750 nud 1733.                                                                                 |
| 108  | 1537.<br>Mai 4   |              | Godfried herr zu Eppstein landvogt der Wetterzu, Luther herr zu Isenbarg, Ulrich herr<br>zu Hanau, Philipp von Falkenstein herr zu Minzenberg und seines vettern söhne<br>Philipp and Cuno von Falkenstein herra zu Minzenberg, dann die städet Frankfurt,<br>Friedberg und Gelnhausen schliessen einen sehr merkwärdigen landfrieden bis nich-<br>sten Mitchlestg and von da auf zwei inhre. Böhner Cod. dipl. Mozenfor, 1,548. |
| 109  | Juli 12          | Franchenford | Kaiser Ludwig verlängert den von ihm mit willen der fürsten, der landherrn und der<br>städte bei dem Rhein am 30 Nov. 1334 gemachten landfrieden, der auf nächsten<br>sonntag Lätare ausgehep sollte, um zwei jahre. Reg. Lud. No. 1845.                                                                                                                                                                                         |
| 110  | - 24<br>4338.    |              | Gerhart erwählter und bestäugter von Speier tritt dem landfrieden vom 12 Juli 1337 bei.<br>Lehmann 684.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111  | Mai 1            |              | Die städte Mainz, Strassburg, Worms und Speier verbünden sich zu gegenseitiger hülfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 212  | - 19             | Colmar       | gegen ihre angreifer auf drei jahre von datum des briefes an. Lehmann 633. Lünig 13,12.<br>Berthold bischof von Strassburg, genanato herra im Elsass, die stüdte Strassburg, Col-<br>mar, Hagenan und andere elsassische städte verbünden sich zur abwehrung der auf-<br>läufe gegen die Juden. Lünig 7,12.                                                                                                                      |
| 213  | Aug. 6           | Franchenford | Die städte Colmar, Hagenan, Schletstadt, Ehenheim, Rossheim, Mühlhausen, Kaisers-<br>berg, Münster und Türkheim auf gebot des kaisers nach Frankfurt gekommen treten<br>dem von mehreren geistlichen and weltlichen fürsten zum schirm der rechte freihei-                                                                                                                                                                       |

| No. | 1358.            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                    | ten und gewohnheiten des reichs und ihrer eigneu geschlosseueu bündnisse bei.<br>Reg. Boie. 7,223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114 | Nov. 30          |                    | Friedrich landgraf zu Thäringen benrkundet den nach rath der grafen, freien, herra, dienst-mannen und städte in dem land zu Thäringen gemechte landfrieden bis lichtness und dann auf ein jahr. (Die theilnehmer ergeben sich zum theil aus den contingenten, namentlich die grafen von Orlanünde, die städte Erfurt und Mühlhansen.) Erhard Mith. zur Gesch. der landfrieden 30.                                                                                                                                            |
|     | 1339.            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115 | Nov. 11<br>1340. |                    | Die städte Anclam, Stralsund, Greifswald und Demmin verbünden aich gegeu ihre belei-<br>diger und solehe welche den frieden brechen. Sartorins Gesch. der Hause 2,359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116 | 1340.            |                    | Die städte Maiuz, Strassburg, Worms und Speier verbünden sich bis Walpurgis und von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 116 |                  |                    | da während drei jahren zu gemeinschaftlichen kriegen. Lehmann 680, Eine erneu-<br>erung des bindaisses vom 1 Mai 1338 und darum auch in deu ersten monateu des<br>jahrs geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117 | Juli 1           |                    | Kaiser Ludwig macht zum schirm des friedens ein bündniss zwischen seineu söhnen, den<br>bischöfeu von Bamberg, Eichştädt und Wirzburg, genannten fränkischeu grafeu und<br>herrn, so wie den städten Bamberg, Wirzburg, Eichstädt, N\u00e4rnberg und Rotenburg<br>auf seine lebzeit und noch zwei jahre l\u00e4nger. Vergl. Reg. Lud. No. 2007.                                                                                                                                                                              |
| 118 | Oct. 12          |                    | Die städte Frankfurt, Friedberg, Wezlar und Gelnhausen machen eine strickung unter<br>sieh wider alle die so ihnen unrecht thun, von uun bis ostern, von da anf zwei jahre<br>und danu bis auf widerruf. Böhmer Cod. dipl. Moenofr. 1,563. Aencas Sylvius ed.<br>Boeeler 245. Dumont 19,199. Lünig 13,13.                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1341.            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119 | Juli 4           | Aschaffen-<br>burg | Kaiser Ludwig fordert die wetterauischen reichast\u00e4dte auf, eiuige ana ihren r\u00e4then morgen \u00fcbere en der tagen uach Wiesbadeu zu seuden um dort mit erzhischof Heirich von Mainz und andern den laudfriedeu zu besehv\u00fcren. Reg. Lud. No. 2185.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1343.            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120 | Mai 20           |                    | Berthold bischof von Strassburg, Ludwig und Friedrich gebrüder landgrafen in Nieder-<br>Ebass und die städte Strassburg, Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Ehenheim, Ros-<br>heim, Mühlhausen, Türkheim und Münster machen einen gemeinen landfrieden inner-<br>halb genannter ziele von jetzt bis Murtini und dann auf zwei jahre. Wencker von<br>Ausbürgern 38. Lüuig 7,13. Bachwann Betraeht, über das Elsass 296.                                                                                                           |
|     | 1544.            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121 | Jan. 12          |                    | Die stadt Wirzburg verbündet sieh mit gaust und willen ihres herrn kaiser Ludwigs zu<br>der stadt Nürnberg den laudfrieden zu halten bis zwei jahre nach des kaisers tod,<br>wobei jedoch ihres herrn des bischofs von Wirzburg recht ausgenommen sein soll.<br>Ludewig Wirzb. Geschichtschr. 627.                                                                                                                                                                                                                           |
| 122 | Oct. 7           |                    | Die stadt Trier ornennt zwei schoffeu zu ihren bevollmächtigten, um den neuerdings ver-<br>längerten landfrieden, dessen hauptmaun graf Friedrich von Saarwerdeu ist, zu beschwö-<br>ren. Hontheim Hist. Trev. 2,156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 123 | - 15             | Frankinford        | Kaiser Ludwig macht mit erzhischof Heinrich von Mainz, dem domcapitel daselbst nad<br>den städten Frankfurt, Gelahauseu, Friedberg und Weslar einen merkwürdigen bund<br>zu gegeuseitigem schutz auf dea kaisers leben und daruach bis ein einmüthiger könig<br>wird. Vergl. Reg. Lud. No. 2413.                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 4748             |                    | wird. vergi. Neg. Luit. 110. 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121 | 1545.<br>Marz 3  | Schlettstadt       | Berthold bischof von Strassburg, Heinrich abt vou Murbach, viele genannte elsassische grafen und herrn, dazu die stüdte Strassburg, Basel, Freiburg, Ilageaau, Rosheim, OberEhenleim, Schlettsatel, Colmar, Breiseach, Neuburg, Mühlhausen, Ksiersberg, Türkheim und Münster verbünden sich zur unterdrückung vou audluffen, sie möchen nun über pfaffen, andere christen oder juden gehen von nun bis St. Georg und dann auf fünf jahre. Weucker von Ansbürgern 50. Lünig 7,15. Dieser bund wird die hüdessrettung genannt. |
|     | 1546.            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125 |                  | Augsburg           | Kaiser Ludwig thut den reichsstädten, die in dem buudniss zu Schwaben siud, die gnad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | 1347.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |            | dass sie nur um nahm brand ranb nnd uarecht widersag vor den landfrieden geladen<br>werden könuen. Reg. Lud, No. 2494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 126 | Aug. 3  | Treviris   | Balduin erzbischof von Trier ermahnt die stadt Strassburg an dem kriegsaug nicht theil<br>an nehmen, den die berrn und städte des rheinischen landfriedens zugleich mit Lud-<br>wig von Baiern gegen graf Emich von Leiningen deshalb vorbereiten, weil dieser<br>ein anhänger des neugewählten könig Karls Hill ist. Wencker App, arch. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127 | Oct. 22 | Ulm        | Die sekwähischen städte verbänden sich, in berug auf die allfällige anerkennung eines neuen römischen königs, welcher gewählt werden möchto weun kaiser Ludwig durch gottes gewalt abgegangen, gemeinschaftlich handeln zu wollen. Troltsch Abhandl. 3, 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 4512.   |            | Herzoge von Baiern und Pfalzgrafen. 1512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         |            | Otto herzog von NiederBaiern and seit 1308 vertriebener könig von Ungarm stirbt, hinter-<br>lasseud: einen sohn Heiurich (den Natternberger) noch nicht ein jahr alt, mad zwei<br>nerffen (söhne seines im Jahre 1310 gestortenen bruders Stephan) deern vonnäuder<br>er war, uämlich Heinrich (den ältern) acht uud Otto vier oder fünf jahr alt. Chron.<br>de duc. Bav. apad Ofelle 1,40. — Die pflege dieser drei jungen herzoge und des in<br>gemässpiel der thellung von 1253 auf sie vererbten Niederlästerns übernahm nun wie                                                                                                                                                                                                                           |
| 128 | Nov. 13 | Linz       | fölgende urkunden ergehen zuerst herzog Ludwig von OberBaiern allein, spater aber nach der aussöhnung mit seinem bruder Rudolf gemeinschaftlich mit diesem. Heinrich für sich, seinen bruder Otte und seinen vetter Heinrich, alle drei minderjihrige herzoge von NiederBaiern, von ihrem pfleger herzog. Ludwig von OberBaiern hierzu ermichtigt, verbäuden sich mit den herzogen von Oberstein gegen jedermann, mit ausnahme des römischen reichs, könig Johanns von Böhmen und könig Karls von Ungarn. Ded. Vor! Bentwortung 130 nach Lichmowsky.                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1515.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 129 | Juni 21 | München    | Rudolf pfalgaraf bei Rhein und herzog zu Baiern benrkundet dass er mit seinem bruder<br>Ludwig eine übereinkunft wegen gemeinschaftlichem besitz ihrer lande und leute am<br>Rhein, zu Baiern, Oestreich und Schwaben getroffen lahet, sodann auch wegen der<br>chur, welche zuerst Rudolf haben soll so lang er Icht, dann Ludwig wenn er ihn<br>lüberlebt, später aber immer der älteste des stammes. Tolner 80. Lüting 5,2683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 130 | Sept. 1 | Pazzawe    | Iteiarich and Utte gebrüder und Heinrich ihr vetter minderjährige herzoge von Nieder-<br>Baiern, mit ihren müttern Jufts und Agnes verwitweten herzoginnen, und genannte<br>landherra von NiederBaiern wenden sich in gemässheit der bestehenden bündnisse an<br>herzog Friedrich von Oestreich, klagen über die gewalthätigkeiten, welche erst her-<br>zog Rudolf von OberBaiern gegen sie begangen and nun dessen bruder Ludwig, nach-<br>dem sieb beide unteretinander ausgesicht haben, mit ihm begeht, und nehmen den<br>herzog Friedrich nach der treue die er ihnen schwalig ist zu einen pfleger über sieh<br>und das land NiederBaiern von nun bis Michaelis und dann über sechs jahre auf<br>gewisse bedigungenen. Kurz Oestreich unter Friedr. 434. |
|     | Nov. 9  | Gamelsdorf | Treffen auf den tag Theodor des mátriters, Herzog Ludwig überfiel einen östreichischen und niederbairischen heerhaufen (worunter die grafen von Hennberg, Pfannenberg uud Hals nebst ritter Ulrich von Walsec), welcher in der nibe von Landshut vorbei nach Schwabeu zog wo sich die herzoge Friedrich und Lapolt befanden. Ladwig blieb sieger nad machte gefangene. Die veranlassende ursache zu dieser feindseligkeit lag in den niederbaierischen pflegsehaftsverhältnissen. Volemar apud Ocfele 2,343. Leob. apud Pez 1,000. Hein: Rebdorf pud Freber 1,8(1. – Der ng ergeich sich aus Chron, Salisb. apud Pez 1,407 und aus Ocfele Script. 1,40 und 2,34(. Wenn Pet. Zitt.                                                                              |

| No. | 1514.            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                | apud Dobner 5,338 dieses treffen irrig in den Februar des folgenden jahrs setzt, so<br>kommt dies wohl daher, weil auch am 7 Feb. ein Theodorstag ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 131 | April 17         | Salzburg       | Weichart erzbischof von Salzburg, Nichas bischof von Regensburg und Heinrich herzog von Kärnthen machen als schiedsrichter eine sühne zwischen den herzogen von Bairen an einem, und den herzogen von Gestrichten an mehren theil, wonach die herzoge von Oberbäieren Rudoff und Ludwig fortan geruhelich pfleger der kinder und des landes zu Niederlisieren sein und herzog Friedrich und seine brüder ein daram aisteht hinderen sollen; die beiderseitigen gefangnen werden ledig gegeben und Schärding anch deren loslassung dem herzog Ludwig eingeantworte. Oefele 2,129 womit die beirchitigenden varianten bei Kurz Oestr, unter Fr. 72 und 73 zu vergleichen sind. — Zur zeit diesers sinhen oder vielleicht schon frisher im Dec. fand die zusammenkauft Ludwigs und Friedrichs in Salzburg statt, bei welcher der orste dem zweiton seine beihälte zur erlangang der Koniglichen wärde soll zugesagt haben. Vergl. oben die Wahlseten. |
| 132 | 1313.<br>Mai 2   | München        | Rudolf herzog von Baiern bestätigt, dass könig Friedrich der Schöne die ihm schuldigen tausend mark silber in seinem namen dem ritter Heinrich Vrag bezahlt habe. Wie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                  |                | ner Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1517.            | _              | An diesem tage versöhnte sich herzog Rudolf mit seinem bruder könig Ludwig. Reg. Lud. No.99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 133 | Febr. 26         |                | Rudolf herzog in Baiern bekennt um allen krieg und alle misshellung, die zwischen ihm<br>und seinem bruder könig Ludwig gewesen, gesübnt zu sein, und empfichli ihm in<br>einer weitläußigen urkunde bei eigene liebeskrankheit ihrer beider land und leute zu<br>Baiern, dass er sich selbst damit helfen und damit schaffen und auch veräussern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1520.            |                | möge uach seiner treue wie es ihm and ihnen selbst und ihrer beider kinder aller-<br>nützlichst ist. Fischer Kl. Schriften 2,599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 134 | Oct. 18          |                | Johann graf von Nassan munpar und pfleger der verwitweten herzogin (Mathide) von<br>Baiern und ihrer kinder macht eine friedliche stallung mit der stadt Speier von nan<br>his Marniul und dann üher ein jahr, wobei vorbehalten ist, dass der graf nach vier-<br>wöcheutlicher absage dem könig Friedrich gegen die stadt, und die stadt ebenso dem<br>könig Ludwig gegen die vormundschaft dienen dürfe. Lehmann Chron. G78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1525.            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 135 | Mai 21           | Regensburg     | Illeiarich und Ott brüder mid Heinrich ihr vetter herzoge von Niederflätern versprechen — nachdem sie in folge einer uugerechter weise von der pfaffheit gat erhobenen klauensteuer in deu hann gekommen und gottesdienst und singen in ihrem land ver- boten waren, nun aber erzbischof Friedrich zu Salzburg und die bischlöß Niedaus zu Regensburg, Albrecht zu Passan, Ulrich zu Chiemsen und das eapliel zu Preising zie nuf ihre demüthige bitte wieder aus dem bann gethan haben — für sich und ihre nachkommen-niemalen und unter keinem vorwand wider der pfaffheit freiung eine klauensteuer zu fordern bei straf dreifachen ersatzes, zugleich gestattend dass sich die bischöfe und pfaffen mit gestilicher und wollticher wehre und mit straßoer unter- stitzung aller die in ihrem der herzoge land gesessen sind derselben widersetzen. Fischer KJ. Schr. 1,301.                                                                    |
| 136 | - 30             |                | Dieselben geben eine urkunde gleichen inhalts wie vorher. Fischer Kl., Schr. 1,305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 137 | Dec. 13          | Vilshoven      | Ilteiarich, Ott und Heinrich herzoge von NiederBaiern genehmigen den von ihren r\u00e4then mit den herzogen von Oestreich bis auf St. Georgentag und damt auf vierw\u00f6chentliche k\u00fcndigung geschlossenen wassenstillstand. Mon. Boic. 30\u00e4,107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 139 | Oct. 14          | Nekerburch     | Adolf pfalzgraf bei Rheiu und herzog in Baiern (der åltesto sohn des verstorbenen her-<br>zogs Rudolf) verleiht die durch den tod Burchards von Triburch dem reich erledigte<br>herrschaft Triburch dem grafen Rudolf von Hochenberg austeritäte et jurn nobis al-<br>imperio in hac parte d'um vac'at competentibus. Kurz Oestreich unter Fr. 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 139 | 1529.<br>Juni 29 | Landshut       | Heinrich, Ott und Heinrich herzoge in NiederBaiern verbünden sich in ansehung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 | June 49          | April a street | freemen, or an account of the contract of the manufacture of the manufacture of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | 1529.             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                     | durch ihre hisherige uneinigkeit herbeigeführten gebresten auf lebenszeit, und ernen-<br>nen schiedsrichter für den fall dass ein unwille unter ihnen auferstünde. Fischer<br>Gesch, des Despotismas 127.                                                                                                                                                                                                                               |
| 140 | Juni 29           | Landshut            | Dieselben verbünden sich gegeuseitig so lang sie leben ferner keine briefe auf pfandung<br>zu geben wegen der grossen gebresten, welche ihre lande und leute bisher davon<br>gehabt haben. Ebend. 129.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141 | Aug. 2            | Pavy                | Radolf und Ruprecht pfalzgrafen bei Rhein versprechen für sieh und ihren neffen Ruprecht<br>stet zu haben alles das was kaiser Ludwig gethan hat gegen die welche bisher<br>in seinen diensten waren, und mit namen gegen ihre vettern Heinrich, Ott und Hein-<br>rieh herzoge in NiederBaiern. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 239.                                                                                                        |
| 142 | - 4<br>1551.      |                     | Rudoff und Ruprecht pfaltgrafen bei Rhein f\u00e4r sich und f\u00fcr Adolf ihres verstorbenen<br>bruders Ruprecht minderfahrigen sonh beurkunden ihreneits die mit kaiser Ludwig<br>und dessen s\u00f6hneu vorgenommene ber\u00fchmte haupttheilung der bis dahin ihnen gemein-<br>schaftlieben pfaltbalrischen lande. Fischer Kl. Schr. 2,684. Acttenkhover Gesch.<br>von B\u00e4iern 2211. — Vergl. den gegenbirf ege, Lud. No. 1964. |
|     | Juni 29           | T an arm to         | Otto und Heinrich der jungere herzoge von NiederBaiern verbunden sich mit ihren erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 143 |                   | Lengvelt            | zu kaiser Ludwig und dessen erben wider männiglich die ihnen unrecht thuu wol-<br>len, besonders wider ihren bruder und vetter herzog Heinrich den älteren und des-<br>sen helfer. Fischer Gesch, des Despotismus 131.                                                                                                                                                                                                                  |
| 144 | Juli 1            | Regenspurg          | Heinrich der jüngero herzog von NiederBaiern beurkundet einen mit seinem vetter herzog Otto abgeschlossenen gegenseitigen erhvertrag. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 241. — Herzog Otto schloss also dadurch seinen bruder Heinrich den ältern von der erbfolge in seine besitzungen aus.                                                                                                                                                  |
|     | 1333.             | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 145 | Dec. 8            | Strauchen-<br>furth | Rudolf herzog zu Sachsen giebt seinen willebrief zum theilungsvertrag von Pavia, sowohl<br>was die ehur als was die herrschaft der lande betrifft. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 249.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 146 | Juni 14           | Uberlingen          | Ludwig markgraf von Brandenburg vermacht mit geuchmigung seines vaters für den fall<br>dass er ohne söhne sterbe seinen brüdern herzogen von Baiern die mark Branden-<br>burg. Acttenkhover Gesch. von Baiern 263.                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1338.<br>Juni 23  | Frankenford         | Rudolf pfalzgraf bei Rhein verbündet sich mit kaiser Ludwig und dessen söhnen ihnen mit aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147 | Juni 23           | Frankeniord         | macht beholfen zu sein. Fischer Kl. Sehr. 2,664. Denkschr. der münchener Akad. 14,41. Derselbe nimmt den kaiser Ludwig zu seinem vater, pfleger und munpermann über alle                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - "               |                     | seine herrschaft, land und leute, also dass ihm alle aeine burgmannen und bürger<br>gehorsam schwören sollen. Fischer Kl. Schr. 2,665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149 | - 24              | _                   | Derselbe giebt und verschafft alle seine lande und leute auf den fall dass er ohne sohn stirbt den<br>söhnen kaiser Ludwigs mit dem heding seine tochter zu versorgen. Fischer Kl. Schr. 2,666.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150 | Sept. 1           | Koblentz            | Rudolf herzog zu Sachsen giebt seinen willebrief zu dem was in dem theilungsvertrag<br>von Pavia wegen der pfälzischen ehurstimme zwischen kaiser Ludwigs söhnen und<br>neffen festgesetzt worden. (Scheid) Bibl. hist. Gott. 248.                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1340.             | Frankenford         | Heinrich erzbischof von Mainz verspricht die haupttheilung von Pavia stet zu halten, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 151 | Sept. 7           | Frankemord          | vorbehalt dass die pfaltgräßliche chur immer nur von einem auszuüben sei. Acta<br>Pal. 4,204. (Scheidt) Bibl, hist, Gott. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 152 | 1341.<br>Juli 2   | _                   | Rudolf pfalzgraf bei Rhein giebt sein land zu Baiern (also in der OberPfalz) dem kaiser<br>Ludwig in sebutz und verwaltung vier jahre lang bis zur abzahlung seiner sebuld<br>mit vorbehalt der älteren hausverträge. Fischer Kl. Schriften 2,670                                                                                                                                                                                       |
| 153 | 1342.<br>Sept. 23 | _                   | Rudolf pfaltzraf bei Rhein verspricht eidlich das vermächtniss seiner lande und leute an<br>kaiser Ludwigs kinder unverbrüchlich halten zu wollen, zugleich bekennend dass er<br>gemeinschaftlich mit dem kaiser den ritter Engelhart von Hirsbort zu einem obersten<br>amtmann und vitztum in der Pfalz gesetzt habe. Fischer Kl. Schr. 2,6890.                                                                                        |

| No. | 1309.            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | Sept. 17         | Speier        | Friedrich und Leopold herzoge von Oestreich für sich and ihre brüder beurkunden dass der römische könig Heinrich VII ihnen 30000 mark silber versprochen habe, wöfür sie ihm mit ihrer ganzen macht zu erwerhung des königreichs Böhmen behähllich sein sollen, versprochen ferner gedachten simischen könig in bestimmen terminen zu Regensburg 30000 nark als darben auszusahlen, für welchen betrag und obige 30000 mark ihnen die markgrafschaft Mihren versetzt sein soll, dergestalt dass sie ohne rücksiehst auf geaegene früchte solche nur dann an den könig Heinrich oder dessen nachfolger am reich herausgeben sollen, wenn hinen diese 50000 mark ausgezahlt worden sind. Zugleich versprechen sie dem könig Heinrich gegen Friedrich den sohn des landgrafen von Thöringen beistand und nach Italien zuzug zu leisten, jedesmal mit 200 pferden. Ludwig 3,532. |
|     | 1511.            | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 155 | März 23          | Lgre          | Peter erzhischof von Mainz verspricht dem herzog Friedrich von Oestreich and dessen<br>brüdern lebenslänglich mit rath and that gegen männiglich beizustehen, mit ausnahme<br>des reichs, derer mit denen er früher verbunden war, seiner suffragane and des her-<br>zogs Rudolf von Baiern. Kurz Oestreich unter Fr. dem Schönen 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 156 | - 30             | Patavie       | Friedrich herzog von Oestreich verspricht dem erzbischof Peter von Mains, dass er bei seiner auf den 20 Mai festgestellten zusammenkunft mit dem könig Johann von Böhmen, den grafen Rudolf von Werdenberg bewogen wolle dem erzbischof schadensersats zu leisten und zur sühne die hand zu bieten. Würdtwein Subs. 1.411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 157 | 1312.            |               | Derselbe beurkundet, dass er das, was durch seine räthe zwischen könig Johann von<br>Böhmen einer, and ihm und seinen brüdern andersenie verhandeti worden, genehm<br>haltend, das ihm vom römischen könig Heinrich VII verpflandete markgrafthum Müh-<br>ren frei lasse, und die pfandbriefe dem könig von Böhmen annshändige. Ludewig Rel.<br>3,327. Sommersberg Script. Sil. 3,63. Länig Cod. Germ. 2,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Juli 00          | Wienne '      | Anwesenheit des königs Johann von Böhmen. Vergl. dessen Regesten No. 7 and 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 158 | - 27             | _             | Friedrich herzog von Oestreich benrkundet, dass könig Johann ihm abschlägliche zahlnn-<br>gen auf die schuld seines vaters geleistet habe. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 159 | Nov. 18          | Lyntz         | Friedrich und Leopold herzoge von Oestreich und ihre brüder verbünden sich eidlich zu den drei minderjährigen herzogen von Niederläsiern Heinrich Otto und Heinrich, ihnen zu helfen und zu rahten mit guten trenen, wogsgen ihnen deren pfleger herzog Ludwig von Oberbaiern und genannte räthe eidlich gelobt haben, dass herzog Heinrich der ältere, wann er vierzehn jahre alt geworden sein wind, für zich so wie für seinen bruder und für seinem vetter entscheiden solle, ob dieser bund fortzuwähren habe oder nicht. Oefele Script. 2,127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1313.            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Sept. 1          |               | Die minderjährigen herzoge von NiederBaiern suchen bei herzog Friedrich hülfe gegen<br>die herzogo Rudolf und Ludwig von OberBaiern und bieten ihm die vormundschaft<br>an. Vergl. Herzoge von Baiern No. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Nov. 2           | Gamelsdorf    | Treffen, in welchem herzog Ludwig von OberBaiern einen den in Schwaben befindlichen<br>östreichischen herzogen zuziehenden östreichischen und niederbairischen heerhaufen<br>besiegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 160 | - <u>28</u>      | Sylian        | Friedrich herzog von Oestreich beurkandet dass er sich für sich selbst und seine brüder in Heinrich (könig von Böhmen und) lerzog von Kärnthen von weihunchten and mit er jahre verbunden habe. Lichnowsky Beilage zur Gesch. des hauses Habsburg 535 vollst. — Der ausstellungsort liegt an der obern Drau im Pusterthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 161 | 1514.<br>Jan. 23 | Veltchirichen | Derselbe beurkundet, dass er sich mit Heinrich herzog von Kärnthen, Heinrich graf von<br>Görtz und Wichart erzbischof von Salzburg von weihnachten an auf vier jahre ver-<br>bunden habe. Liehnowsky Beilage 38 vollst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 162 | Febr. 2          | Jndemburg     | Derselbe beurkundet seinen und seiner brüder brind mit erzbischof Wichard von Salzburg,<br>von dem jedoch das römische reich und die herzoge Rudolf und Ludwig von Ober-<br>Baitern ansgenommen sein sollen. Lichnowsky Beilage 537 vollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | April 17         | Salaburg      | Schiedsrichterliche entscheidung zwischen den herzogen von OberBaiern als pflegern von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | 1314.            |           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |           | NiederBaiern auf der eineu und den herzogen von Oestreich auf der andern seite.<br>Vergl. Herzoge von Baiern No. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 163 | Jnli 4           | Wien      | Heinrich graf von Görtz verbindet sich den herzogen von Oestreich wider jedermann bei-<br>zustehen. Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - 00             | -         | Zusammenknnft aller herzoge von Oestreich und der ihnen befreundeten fürsten. Alle versprechen hülfe, dass Friedrich der Schöne die römische königskrone erlange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 164 | Nov. 29          | Mengen    | Vergl. Wahlacten.<br>Leopold berzog von Oestreich verschreibt dem grafen Wilhelm von Montfort für dessen<br>hälfe und dienste so lange der krieg währt jährlich 400 mark silber. Rep. Doc. in<br>Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 165 | - 30<br>1315.    |           | Derselbe verschreibt diesen betrag auf burg und stadt Scheer. Ebendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Nov. 15          | Morgarten | Schlacht von herzog Leopold gegen die Schweitzer verloren. Joh. Vitod. apud Eccard 1,1790; Hec facta sunt xvii kal. dec. in festo sti Othmari. Othmarstag ist eigenlich am 18 Nov., indessen wird gewühnlich (anch von dem kritischen Kopp) das erstere datum angenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 166 | 1317.<br>Dec. 27 |           | Heinrich von der Lyppe, Benesche von Michelberg, Heinman Berce von Glatz and andere genannte böhnische herrn verbinden sich mit dem römischen Könige Friedrich und dessen brüdern gegen könig Johana von Böhmen. Almendlich sollen die herzoge von Oestreich die 50000 mark oder die pfande dafür, wie solches mit könig Heinrich zu Speit (an IZ Sept. 1809) verbrieft worden, erhalten. Auch wird die wahl eines andera königs von Böhmen in anssicht genommen. Kurz Oestr. nater Friedz. 408. Im datum: Johannstag an weihancht 1818 ist das jahr von weihnnacht un gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ang. 00          | vor Spire | Berennung der stadt durch herzog Lapolt mit sechzig andrer herrn panier und mit 89 genannten städten. Vergl. die speieref archivalnotiz in Lehmanns Chronik 668. Das datun -St. Stephanstag als das münster geweiht ward- wird wohl auf den 2 Aug. za beziehen sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167 | - 6              |           | <ul> <li>Lapolt herzog von Oestreich schliesst für sich and seine helfer mit der stadt Speier einen<br/>waffenstillstand bis Martini, and von da an anf vierwöchentliche k\u00e4ndigung. Mitbe-<br/>siegelt von bischof Johann von Strassbarg und Otto von Ochsenstein landvogt im<br/>Elsass. Lehmann (hronik 668).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1522.            |           | Lisass. Lemman Chroma 600,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | April 4          | Brixie    | Einang des herzoga Heinrich von Oestreich, welchen Knüig Friedrich der Schöne auf ver- langen des pahstes zum achtut der gueldheichen parthei agene Mahlans Visseonii mit 2000 helmen hierber geschickt hatte. Allein nachdem verhandlungen mit diesem geg- ner angekninft waren und bei einem gegen Bergamo begonnenen zug zwispall mit den anhangern könig Hoberts entstanden warz, kehrt Heinrich, überzeugt dass er durch bekämpfung der Gibellinen dem deutschen interesse schade, bereits am 12 Mai über Verona, wor er von Can della Scala auf beste empfangen wurde, anch Dentsch- land zurück. Maloccius apnd Muratori 14,999. Villani ilb. 2 cap. 142. Vergl. das schreiben Friedrichs an den pabst vom 23 Mai Reg. Frich No. 200, und das des pab- stes an herzog Heinrich vom 21 Mai d. j. Reg. Pap. No. 12. |
| 168 | Febr. 25         | Bruck     | Leopold herzog von Oestreich verspricht dem könig Johann von Böhmen zur anslösung<br>seines bruders Heiarich und der mit ihm gefangenen einen betrag von 9000 mark<br>silber, und verpfändet ihm dafür einstweiten die städte Laa nud Weitra. Lünig Cod-<br>Germ. 2,480. Sommersberg Script. 3,62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 169 | - 26             | _         | Derselbe verzichtet in folge des von könig Karl von Ungarn zwischen könig Johann von<br>Böhmen einer, und ihm und seinen brüdern andrer seite vermittelten friedens auf alle<br>ansprüche die er an Böhmen und Mähren hatte. Balbin Misc. 8,30. Lünig 7,11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170 | Mai 25           |           | Lupolt herzog von Oestreich, Johann bischof von Strassburg, Cunrad graf von Freiburg and die stadt Colmar verbünden sich zu gegenseitiger hülfe dieweil der krieg währt gegen herzog Ladwig von Baiern. Lichnowsky Beilage 542 vollst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | 1324             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Juli 22          |           | (supra Albam) Zasammenkunft herzog Lapolts mit könig Karl von Frankreich. Verhand- lungen und verträge wegen des letteren erhebung zum römischen könig. Villani und Leob. — Von den verträgenen ist his jetzt nur ein von könig Karl beurkundeter neben- vertrag bekannt. Knrz Friedr. 482. Der gegenbrief des herzogs soll noch in dem archive zu Paris sein. Daniel Ilist. de France 5,50. — Wegen demselben gegenstand fand zu Renso, nam weiss aber bis jetzt noch nicht wann, eine berathung der geist- lichen fürsten mit dem machhoten des pabases and des königs von Frankreich so wie mit herzog Lapolt satt. Der deutschordenscontur zu Coblenz Berchold von Buchek, bruder des damaligen erzbischofs von Maint, widerstette sich hauptsöhlich der erwäh- lung des franzosen zum römischen könig. Alb. Arg. apud Urst. 2,123. Heinr. Reb- dorf apud freber 1,612. Vergl. Raynald 1230 § 7. |
| 171 | Aug_10           | Brugka    | Leopold herrog von Oestreich verspricht dem herzog Rudolf von Sachsen, dass er mit<br>dem herzog Ludwig von Baiern ohne ihn keinen waffenstillstand oder frieden machen<br>wolle. Denkschr. der Münchner Ak. 14,215 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179 | - 14             |           | Albrecht Heinrich und Otto herzoge von Oestreich versprechen den herzogen zu Sachsen Rudolf und Wenzel ohne sie keine tage zu haben nit herzog Ludwig von Baiern, nnd geloben, dass ihr bruder könig Friedrich, ob er bei dem königreich bliebe, sie bei land und leuten belassen werde, welche sie in der mark Brandenburg inne haben. Denkscht. der Nüsehener Ah. 14/16 mangelhafter extract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 173 | Sept. 21         | ze Haus   | Dieselben verbünden sich mit erzbischof Friedrich von Salzburg gegen Ludwig den Baiern.<br>Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174 | Oct. 3           | (Hagenau) | Leopoid hernog von Oestreich, Johann hischof von Strassburg, Rudolf markgraf von Baden und Otto von Ochenstein auf der einen, und die stadt Hageanu auf der andern seite machen einen frieden, also dass die stadt herzog Ludwig empfangen und ihm helfen dürfe wenn er bis nichtsten Johannistag diesseits des hageauser forstes mit hecresmacht als könig erscheint; im andern fall soll sie den herzog Leopold zum schirmer nehmen. Abschriftlich in meinem bestür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 175 | Nov. 29          | Wien      | Albrecht, Heinrich und Otto herzogo von Oestreich verbünden sich mit bischof Albrecht von Passau zu gegenseitiger hülfe wider manniglich, namentlich aber wider Ladwig von Baiern unter näheren bedingungen. Pea Cod. dipl. 3,8. Lünig Cod. Germ. 2,491. Mon. Boic. 30%,111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 176 | - 29             |           | Dieselben bevollmächtigen den bischof Albrecht von Passau, grafen Albrecht von Hals,<br>Johann von Chlingenberch und Pilgrim von Puchhaym von ihren und ihrer brüder<br>wegen mit den herzogen von NiederBaiern Heinrich, Otto und Heinrich zu theidigen<br>und auch zu enden um freundschaft und eine ganze sühne. Reg. Boic. 6,148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177 | 4525.<br>Mārz 18 | Durlach   | Mathiaa erzhischof von Mainz, Wolfram bischof von Wirzburg, Johann bischof von Strass-<br>barg und Leopold herzog von Oestreich für sich und seine brüder geloben sich zum<br>schirm ihrer land und leute und zu dienst dem atuhl zu Rom einander lebenslänglich<br>hebloffen zu sein gegen männiglich, namentlich aber gegen herzog Ludwig von Baiern.<br>Lichnowsky Beijage 346 vollst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Febr. 28         | Argentine | Der tapfere berzog Leopold nirbt. Friedrich der Schöne beklagte den tod seines bruders: O dux ducum, gloria militum, timor et terror hostium! O patrie germane decan sin- gulare, inter regum filios temporis tu decus! Er wurde im kloster Königsfeld begra- ben. Leob. apud Per 1,920-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178 | Dec. 23          | Insprugga | Albrecht herzog von Oestreich schliesst in vollmacht der alten gräfin Maria von Savoi<br>einen ehvvertrag zwischen deren tochter Beatrix und dem Heinrich (könig von Böh-<br>men) herzog von Kärnthen ab. Steyerer Comment, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Febr. 3          | Prukka    | (Súrie) Heinrich herzog von Oestreich, der seit seiner befreiung aus der böhmischen<br>gefangenschaft gekränkelt hatte, sirbt. – Hierasf erklärte sich herzog Otto unzufrie-<br>den mit dem was er bisher aus der väterlichen erbschaft von seinen brüdere Frie-<br>drich und Albrecht erhalten hatte und verlangte eine landestheilung. Ihm standen bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No. | 1330.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |              | die könige von Ungarn und Böhmen. Im berbste 1328 kam dann eine güdiche über-<br>einkunft zu stande. Leob und Petr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Jan. 13 | Gnttenstein  | König Friedrich der Schene stirbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 179 | Febr. 8 | Ensisheim    | Rudolf von Pfertzheim markgraf von Baden verspricht den herzogen von Gestreich mit<br>24 helmen gegen Ludwig den Baiern zu helfen, wofür ihm 500 mark silber verspro-<br>chen sind. Wiener Archiv nach Lichnewsky.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 180 | - 24    | Diessenhofen | Rudolf bischof von Constanz verbündet sich mit den herzogen gegen Ludwig den Baiern.<br>Wiener Archiv nach Liehnewsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Jnli 00 | Columbaria   | Otto herzog von Oestreieh belagert diese stadt weil sie die edeln von Alstat befehdet<br>hatte. Käiser Ladwig kommt der stadt zn hälfe. Leoh. — Den zeitpunet der bela-<br>gerung ergiebt eine am                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 181 | Aug. 6  | Hagenau      | Albrecht and Otto herzoge von Oestreich benrkunden, dass kinig zehann von Bühmen sie mit kiniser Ludwig unter den angegebenen bedingungen versöhnt habe. Olenschlsger Staatagesch. 128. Gewold I.nd. def. 207. — Wie verhält sich hierzu derselben andere friedensurkunde ohne datum bei Oele Seript, 1299/ Oblgeich beide brüder in diesen urkunden genannt werden, se war doch nur Otto anwesend. Albrecht war gelähmt in Oestreich zurücktgehlieben.                |
| 182 | - 23    | Seckingen    | Otto herzog von Oestreich ertheilt der stadt Rheinfelden, welche ihm hente von kaiser<br>Ludwig verpfändet werden, einen revers wegen ihren freiheiten. Chmel Reg. Rup. No. 1551.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         | Auguste      | Otto herzog von Oestreich empfängt hier (wahrscheinlich im November) seine lehen von kaiser Ludwig. Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1531.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 183 | Mai 1   | Monaco       | Otto herzog von Oestreich bestätigt dem kloster Ebersberg seine mauthbefreinng in Oest-<br>reich. Reg. Boic. 6,369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184 | - 30    | Narenberg    | Otto berzog von Oestreich bearkundet, dass die reichsstüdte Augsburg and (Kanf.) Beuern ihn geschweren haben als einem vierarisa des reichs von dem römischen kaiser Ludwig wegen, wenn derselbe ausser landes ist, über das lampartische gebirg oder über den thüringer wald. Reg. Boic. 6,271 we der ansstellungsert vergessen und das datum irrig berechnet ist.                                                                                                    |
| 185 | Juni 4  |              | werspricht der stadt Colmar, welche ihm (als reichsvicar) geschworen hat, ihre privile-<br>gien zu erhalten, als ein getreuer pfleger des römischen reichs, und zwar besonders<br>wann sein vicariatamt angeht. Lünig 14,712.                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1532.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 186 | Juli 13 | Wien         | Albrecht und Otto herzege von Oestreich beurkunden, dass sie in eigenem namen und<br>in vellmacht könig Karls ven Ungarn eine sihne mit könig Johann von Böhmen<br>gemacht haben, und versprechen dem letztern ihres sel. bruders könig Friedrichs<br>tochter Elisabeth zur gemahlin nater näheren bedingungen. Lünig Cod. Germ. 2,493.                                                                                                                                |
| 187 | Nev. 30 |              | Dieselben nad könig Johana von Böhnen (welcher in der nrkunde zuerst genannt ist)<br>vereinigen sieh eidlich zu egegensteitiger freundschaft und förderung, and wellen mit<br>leib ehre nad gat bei einander bleiben. Lönig God. Germ. 1,1607. – Auffallend ist,<br>dass in dieser auf Andreastag ausgestellten nrkunde könig Johann als mitanssteller<br>genannt wird, der doch danals nach andern nachrichten sich auf der reise von Avig-<br>nen nach Paris befand. |
|     | 1355.   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188 | Mārz 10 | Wienne       | Albrecht und Otto herzege von Oestreich bekennen vom markgrafen Karl von Mähren burg<br>und stadt Znaim als anterpfand der 10000 mark betragenden heimstener von Karls<br>mit herzeg Otto vermählter schwester Anna erhalten zn haben. Sommersberg 3,61.<br>Lünig Cod. Germ. 2,3.                                                                                                                                                                                      |
|     | April 2 | Tyrolis      | Heinrich herzog von Kärnthen und graf von Tirol stirbt. Wegen seiner erbschaft halten<br>die herzoge von Oestreich mit kaiser Ludwig demanehst zu Linzeine zusammenkunft. Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189 | Mai 1   | Lintz        | Otto herzog zu Oestreich gelebt nachdem kaiser Ludwig ihm and seinem bruder Albrecht<br>das erledigte herzogthum Kärnthen und die grafschaft Tirol verliehen habe, demsel-<br>ben zu helfen wider könig Jehann von Böhmen, herzog Heinrich von NiederBaiern                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1335.    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190 | Mai 2    | Lintz                   | und wider die landherrn im gebirge, damit der kaiser und seine erben das land in<br>dem lanthale gewinnen nach den hier näher angegebeann gränzen, wie das der kai-<br>ser seinen kindern verliehen hat. Fischer Kl. Schriften 1,361.<br>Albrecht und Otto herzoge von Oentreich versprechen für sich ihre kinder and erben bei                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |          |                         | dem kaiser Ludwig and dessen söhnen zu verharren and sich nickt von ihnen zu<br>acheiden; sie wollted entselben wider mianiglich helfen, ausser wider das römische<br>reich, den könig von Ungarn, die betrage von Sachsen, den erzhischof von Salsburg<br>and den bischof von Passau; wenn sie in den be: itz des landes an der Etsch kom-<br>men, so wollen sie obigen ihren verbündeten den weg nach Lamparden eben so<br>öffinen, wie diese, wenn im besits des landes am lan, ihnen den weg über den Arl-<br>berg öffinen sollen. Fischer Kl. Schriffen 1,456. |
|     | Juli 2   | in ecclesia<br>soliensi | Herzog Otto empfangt in althergebrachter weise die weihe und huldigung als herzog von Kärnthen. Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Jan. 00  | Wienne                  | Kaiser Ludwig kommt auf einladung der herzoge sich mit ihnen über den widerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Jan. 00  | Wienie                  | gegen könig Johann von Böhnen zu besprechen, welcher den bischof von Olnutz<br>und den herzog von Sachsen gesendet hatte um Kärathen zu erhalten oder mit krieg<br>zu droben. Leob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | April 24 |                         | Herzog Otto entweicht mit seinem aus 3000 helmen und 30000 fussgängern bestehenden<br>heer der schlacht mit dem in Oestreich eingefallenen könig Johann von Böhmen, und<br>eilt nach Wien, 'wo öhn sein bruder Albrecht heftig tadelt. Petr. Zitt. und Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Aug. 00  | prope Lan-<br>dowe      | Ilterago (tto vereinigt sich mit kaiser Ladwig und dessen heer. Nachdem sie eine zeitlang dem könig Johann und sienen tochternann herzog Heinrich von NiederBeiern gegenüber gestanden hatten, zieht Ladwig, welchem Otto die begehrten burgen an der Enns nicht einräumen wöllte, nach OberBaiern und Franken. Zwischen den herzogen von Osterteich und könig Johann von Böhmen finden nan zu Lina nad Freistadt verhandlungen statt, in deren folge Johann gegen eine geldsumme für die kriegskosten auf Kärnthen verzichtet. Lech. and Pez 1,946.                |
| 191 | Oct. 9   | in Ense                 | Albrecht und Otto herzoge von Oestreich beurkunden, dass sie dem könig Johann von<br>Böhmen versprochen haben das schloss Lutenburch zwischen jetzt and Martini von<br>Albrecht von Ruuthenstein zu lösen und ihm einzuautworten, widrigenfalls der könig<br>stadt und schloss Welsperch behalten sollt. Pelzel Karl 1,20. Ludewig Rel. 5,526.<br>Lünig Cod. Germ. 1,1018. Sommersberg Scipta 3,622.                                                                                                                                                                |
| 192 | - 9      |                         | Dieselben verzichten auf alle ansprüche an Tirol, versprechen dem sohn des königs Johann von Böhmen Johann mid der gemahlin desselben Margarcha (Maulasch) das sehloss soh Greiffenberg and was sie über Stechsenburg an der Drau bessesen abzutreten, mit der alsieht dass diesen fortan die grafschaft Trol geböre, jedoch ihmen das herzog-enthum Kärnthen sowie die berrschaften der mark und Krain verbleibe. Ludewig Rel. 5,329. Lünig Cod. Germ. 1,1015.                                                                                                     |
| 193 | - 9      | in Linsa                | Dieselben bekennen, dass sie in gemässheit der mit könig Johann von Böhmen geschlos-<br>senen übereinkunft verbunden sind, die schlösser Greifenberg und Stein vom grafen<br>Albrecht von Görtz auszulösen. Ludewig Rel. 5,524. Lünig Cod. Germ. 1,1018.<br>Sommersberg Script. 3,62.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194 | - 10     | Enns                    | Albrecht herzog von Oestreieh bekennt dem könig Johann von Bühmen 5000 mark schuldig zu sein, gelöbt solche halb auf St. Georg und halb auf St. Martin nächstkommend zu bezahlen, und stellt bürgen zu dessen sicherbeit. Sommersberg Script, 3,63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - 23     | Wienne                  | Elisabeth Friedrichs des Schönen treffliche tochter stirbt. Huius morte terra quasi solis<br>speculo spoliata, caligine tristitie involvitar, curia et civitas omnisque nobilitas lamen-<br>tum induit et merorem. Leob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1337.    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |          | Aqnisgrani              | Albrecht der lahme aber weise herzog von Oestreich walfahrtet hierher zur heiligen Jung-<br>frau und nach Cöln zu den heiligen drei Königen, was nebst seiner rückkehr nach<br>Wien schön beschreibt Leob. apud Pez 1,980.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1338.    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 195 | Nov. 25  | Wienne                  | Albrecht und Otto herzoge von Oestreich schliessen einen bund mit könig Eduard von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | 1339.            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |              | England, versprechen ihm wider jedermann beizustehen, ausser wider das römische<br>reich, und ihm auf seine kosten 200 hehne nach Frankfurt zu stellen. Denkschr.<br>der Münchener Ak. 14,317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Febr. 26         |              | Herzog Otto stirkt mit hinferlassung zweier ashne Friedrichs und Lupolts (die beide fünf jahre später ebenfalls starben). Nun war von den seehs sohnen könig Albrechts nur Albrecht der lahme noch übrig, welchem am folgenden i Nov. seine gemahlin Johanna gräfin von Pfrit den erwünschten sohn Rudolf gebar. Leob. apud Per 1,858 von auch eine schöne vision von den dansligen geschichen des hausse Habburg erzählt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Mai 00           | Richenhalle  | Zusammenkuaft herzog Albrechts mit kaiser Ludwig. Bündniss. Leob. und Reg. Lud. No. 1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 196 | Oct. 31          | Pazzaw.      | Albrecht herzog von Oestreich verspricht dem kaiser Ludwig und dessen erben nieman-<br>den aus Baiern zu seiuem diener anzunehmen, wie dieser umgekehrt auch keinen<br>aus Oestreich annehmen will. Reg. Boie: 7,390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197 | - 3t             |              | Derselbe gelobt der grasen von Schaumburg sich nicht zu unterwinden, wie das der kai-<br>ser Ludwig auch nicht thun will. Reg. Boic. 7,290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1341.            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 198 | Dec 15           | Wienne       | Albrecht herzog von Oestreich verspricht für sich und seine bruderssöhne Friedrich und<br>Leopold dem markgrafen Karl von Mähren, wenn diesen kaiser Ludwig angreift, mit<br>aller macht und ohno verzug beizustehen, und zwar sub expensis panis et vini des<br>bülfeverlangenden, aber auf eignen schaden. Ludewig Rel. 5,529. Lünig Cod. Germ. 2,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199 | - 15             |              | Derselbe verspricht für sich uud die vorgenannten dem k\u00f6nig Johann von B\u00f6hnen dersen schnen und erben f\u00fcr deen so wie der Margaretha Maultach und deren schwester besiegelte verzichtleistung auf K\u00e4rathen 10000 mark, und bis zur zahlung die stadt Lan nebst stadt und schloss Weidhofen als p\u00e4ndschaft. Ludewig Rel. 5,831. Dobare Mon. 4,807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200 | - 16             |              | Derselhe verspricht für sich und seine bruderssöhne zur bestärkung der freundschaft mit<br>markgraf Karl von Mähren diejenigen welche dieser um unfhaten und rebellion mit<br>strafe belegt nicht zu beschützen, was markgraf Karl umgekehrt auch nicht thun soll.<br>Ludwig Rel. 5,528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1544.            | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 201 | Dec. 9           |              | Albrech herzag von Oestreich beurkundet sein eidliches versprechen einer heirath zwisschen seinem sohn herzag Radolf um Kkahriene der tochter des markyrafen Karl von Mahren, mit vorhehalt der von dem pahst einzuholenden dispensation. Sommersberg Script. 1,997. Die eigentliche eheberedung wurde 1356 sonntag nach Margaretha beurkundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  |              | Th. 200 m. 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  | 1            | Ungarn. 1510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1310.            |              | and a second sec |
|     | Aug. 27          | Alba regalis | Krönung Karl Roberts des enkels der an den könig Karl in Neapel vermählten schwester<br>des im jahr 1290 ermordeten königs Ladislaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 202 | 1314.<br>Juli 23 | Wienne       | Karl könig von Ungarn verspricht dem herzog Friedrich von Oestreich und dessen brü-<br>dern gegen männiglich beizustehen. Kurz Oestr. unter Friedr. 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1321.            | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 203 | Nov. 23          | Themeswar    | Derselbe verspricht dem römischen könige Friedrich und dessen brüdern, alle diejenigen<br>zu bestraßen welche aus seinem reich Oestreich beschädigen, wie ihm im entgegen-<br>gesetzen fall umgekehrt versprochen worden. Kurz Oestr. unter Friedr. 471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1323.            |              | Derselbe verspricht dem romischen könig Friedrich und dessen brudern aus dankbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 204 | Febr. 20         | in Waradino  | Derselbe verspricht dem romischen konig Priedrich und dessen bludern aus dankbarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1323.    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                | männiglich beizustehen, namentlich gegen könig Johann von Böhmen, berzog Ludwig<br>von Baiern u. s. w. Kurz Oestr. unter Friedr. 472. Diesem bündniss traten am 23<br>April 1323 auch die magnaten Ungarns bei. Ebend. 476. Vergl. wegen den voraus-<br>gegangenen verhandtungen Leob. ap. Pez. 1,915.                                                                                                                                                                                                        |
| 203 |          | Scemch         | Karl könig von Ungarn ernenat gewisse personen in seinem reich, welche für den ersatz<br>dessen sorgen sollen was von seinen angehörigen in Oestreich durch raubliche ein-<br>fälle möchte geschädigt werden. Kurz Oestr. nater Fr. 477.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1525.    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 206 | Juli 22  | Vysegarad      | Derselbe verkündigt allen kauflenten und reisenden, dass er der Jolanta Vellita ehege-<br>mahlin des grafen Ladislaus von Neuna auf ihrer besitzung Ebris einen wochenmarkt<br>nnd einen hafen an der Drau vergünstigt habe. Reg. Boic. 6,167.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 207 | Sept. 26 | Pressburg      | Derselbe giebt dem könig Friedrich and dessen brüdern Albrecht und Otto einen geleits-<br>brief um ungehindert zu ihm nach Ungarn gelangen zu können. Wiener Archiv nach<br>Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1327.    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 108 | Febr. 13 | Tirnavie       | Derselbe beurkundet dass er mit könig Johann von Böhmen ein unanföstliches freund-<br>schaftsbindniss eingegangen sei, dergestalt dass er ihn gegen männiglich beiseben<br>solle, mit ausnahme der herzoge von Oestreich wenn Johann diese angreift; beur-<br>kundet ferner, dass eine ehe zwischen seinem eratgebornen Ladislaus und Johann<br>tochter Anna verahredet sei, mit näheren bestimmungen. Ludewig Rel. 3,478.                                                                                    |
|     | 1328.    | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09  | Sept. 21 | Brugga         | (anper fluvium Leyta) Derselbe benrknndet den zwischen ihm einerseits und dem könig<br>Friedrich und seinen brüdern andrerseits geschlossenen frieden. Knrz Oestr, unter Fr. 503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1331.    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 210 | Sept. 2  | Posonii        | (in civitate nostra Posoniensi) Derselbe beurkundet dass er mit den herzogen Albrecht and<br>Otto von Oestreich den am 21 Sept. 1328 zu Bruck an der Leitha geschlossenen frie-<br>den erneuert habe. Steyerer Comment. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1552.    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 211 | Nov. 23  | in alto castro | (? Wisegrad) Derselbe bestätigt seinerseits den friedensschluss zwischen den herzogen<br>von Oestreich und k\u00fcnig Johann von B\u00f6hmen. Kurz Oestr. unter Albr. 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 313 | Dec. 6   | Wisegrad       | Derselbe macht dem könig Johann von Böhmen ein versprechen in bezug auf die von den<br>herzogen von Oestreich erwartete zurückgabe der burgen Berench und Weissenkirch.<br>Wiener Archiv nach Lichnowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1335.    | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 213 | Sept. 3  | in alto castro | (Wissegrad) Derselbe beurkundet einen mit k\u00fcnig johann von B\u00fchmen f\u00e4r sich und die beiderseitigen erben abgesehlossenen freundschaftsbund, von dem nnr die k\u00fcnig f\u00aben kobert von Sicilien und Casimir von Polen ausgenommen sind, mit besonderer versabredung f\u00e4r den fall einer verfeindung mit den herzogen von Oestreich. Ludewige field, 3483. L\u00e4nig Cod. Germ. 1,901. Das datum dieser beiden abdr\u00fcrke ist zu berichtigen aus dem dritten bei Dobber Mon. 4,907. |
| 214 | Nov. 19  | Wisegrado      | (in also eastro) Derselle verspricht dem König Johann und dessen söhnen die von dem-<br>selben zu gunsten des Könige Casimir von Polen ausgestellte und bei ihm als einement<br>dritten mann niedergelegte verzichtleistungsurkande auf das Königreich Polen wiederstau-<br>zurück zu geben ween könig Casimir auf nichste estern die vertragmassische 00000 en<br>schock prager groechen nicht zahlen sollte, bei strafe zu deren zahlung selbst verbnn-<br>den zu sein. Ladewir Ref. 3, 003.                |
| 215 | - 26     |                | Derselbe beerkundet gemeinschaftlieh mit könig Johann von Böhmen einen schiedsrich-<br>terlichen spruch zwischen dem könig von Polen und dem Deutschorden, wonach der<br>könig Cajavien und Dobrin, der Deutschorden aber Pommern erhält. Vergl. Reg.<br>Joh. Bohem. No. 211.                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 1336.    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 216 | Oct. 9   | Ensa           | Derselbe, Johann könig von Böhmen, Albrecht und Otto herzoge von Oestreich, Karl<br>markgraf von Mähren, Johann graf von Tirol schliessen einen band zu gegenstellt<br>freundschaft und hülfeleistung. Steyerer Comment. 112. — Ans den urkunden vom                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | 1537.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |           | 10 and 11 Sept. 1337 ersieht man dass der beitritt konig Karls zu diesem bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                  |           | damals nur project war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 217 | Sept. 10         | Posonii   | Karl köuig von Ungaru erneuert uach beilegung aller awiste mit den herzogen von Oestreich den frieden vom 21 Sept. 1328, und tritt deren mit könig Johanu von Böhmen an 9 Oet. 1336 gesehlossenen bund bei. Steverer Comment. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 218 | - 11             |           | Derselbe tritt erst jetzt dem am 9 Oct. 1336 au Enns zwar mit auf seinen namen aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                  |           | ohne sein siegel abgeschlossenen bund bei, unchdem alle seine zwisto mit den herzo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                  |           | gen von Oestreich beigelegt sind. Steyerer Comment. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 219 | - 11             | _         | Derselbe versprieht dou herzogen Albrecht und Otto von Oestreich gegen das von ihnen<br>ihm zu übergebende schloss Anchenstain ungrisch Bornyl, die aushändigung des<br>schlosses Suercaenpach sohald dasselbe in seinen besitz kommt. Steyerer Comment. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1558.            |           | Derselbe beurkandet dass er in gemässheit der mit markgraf Karl von Mähren awischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 220 | Marz 1           | Wissegrad | ihren kindern verabredeten ehe zugleich mit demselben übereingekommen sei, dass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                  |           | dieser ihm zur erlangung des königreichs Polen nach dem unbeerbten todo des königs '<br>Casimir behüfflich sein solle, wogegen er ihm aur erhaltung seiner und seines vaters<br>und bruders rechto an die ihnen im königreich Polen (das heisst in Schlesieu) zu-<br>steheuden fürsten vasalleu und stidte durch hülfeleistung und bestätigung förderlich<br>sein solle. Balbin Misc. 832. Ludewij Rel. 5,487.                                                                                                                                         |
|     | 1341.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 221 | Nov. 13          | Posonii   | Derselbe beurkundet dass nach übereinkunft mit berzog Albrecht von Oestreich sechs<br>genannte sehiedsrichter deren jeder drei aus den räthen des audern gewählt hat, über<br>die gegenseitig zugefügten beschädigungen entscheiden sollen. Steyerer Comment. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1542.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Juli 16          | Wissegrad | Todestag des könig Karls von Ungarn. Ihm folgt sein sohn Ludwig als könig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 353 | Aug. 3           |           | Ludwig Koinig von Uugarn verspricht unter der mitwirkung seiner mutter der verwittve-<br>ten könign Elisabelt, da er in gemässheit der briefe seinen vaters von 1 Mara 1339<br>und des markgrafen Karl von Mähren vom 1 und 22 Marz 1339 auf nichsten Mielels-<br>tag des narkgrafen tochter Margaretha heisrächen sollte, einen ober dermänen noch zu jung<br>ist, soleho heirath vier jultre später wirklich zu vollzichen, wohei alle frühreren verahreduu-<br>gen aufrecht erhalten werden. Ludwig Red. 5,042. Homszyr Üeber Minderjährigkeit 133. |
|     | 4545.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 223 | Dec. 14          | Wyenne    | Derselbe beurkundet die mit herzog Albrecht von Oestreich wegen vertreibung schädli-<br>eher leute, wegen grundsteuer der weinberge am berg Dewen und wegen ausgei-<br>ehung des gegenseitig zugesigsten sehadens getroffene übereinkunst. Steyerer Com. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1547.            |           | Erste expedition könig Ludwigs von Ungarn gegen Neapel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Nov. 3           |           | Erste exhemiton wom Endwides and Carbain Begen stealer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                  |           | 70.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                  |           | Polen. 1520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1320.            | Colonia   | Mill 15 to 1 to 1 Victor on home wind one binds one Deleg selected. Vessel Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 224 | Jan. 20<br>1529. | Crácovio  | Wladislaus Loktek bisher nur herzog wird zum köuig von Polen gekrönt. — Vergl. Reg.<br>Joh. XXII zum 20 Aug. 1319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 225 | Oct. 29          |           | Wladislaus könig von Poleu versprieht den waffenstillstand und frieden zu beobachten den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                  |           | Vinceuz palatin von Posen und hauptmann von Polen mit markgraf Ludwig von Branden-<br>burg und mit den Sachsen auf drei jahre geschlossen hat. Gercken Cod. dipl. Brand. 1,126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1555.<br>Marz 10 | -         | Wladislaus Loktek stirbt. Ihm folgt sein sohu Casimir als köuig von Polen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 226 | Juli 31          | Posnanie  | Vasinir könig von Polen versprieht mit Ludwig mrhgrafeu vou Brandenburg und der<br>Lausitz frieden au halten von vergangenen Jacobitag (25 Juli) an auf awei jahre.<br>Gercken Cod. zijel. Brand. 1,136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1554.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 227 | Dee. 7           |           | Derselbe gieht dem markgraseu Ludwig von Brandenburg und den seinigen freies geleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | 1555.            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   |                  | 1                  | nach Posen zu kommen und zurück zu kohren, doch nur bis zur octave nach Mariá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 228 | April 23         | in castro San-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  | domeriensi         | Karl markgrafen von Måhren bis Johann Baptist über ein jahr abgeschlossenen waf-<br>fenstillstand. Ludewig Rel. 5,596.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 229 | Aug. 24          | in Circinio        | Genannte bevollmächtigte des königs Casimir von Polen verzichten auf alle ansprüche an die länder Breslau und Glogau zu gunsten Johanns königs von Böhmen und seines erstgebornen Karl, nachdem diese beide gleicher weise auf das königreich Polen verzichtet haben. Ludewig Rel. 5,400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 230 | Nov. 12          | in Wisse-<br>grado | (in Hungaria) Casinair knäig von Polen verspricht mit genannten bürgen auf nächste osteru in Ratibor oder in Troppau dem könig Johann von Böhnen 6000 schock prager groschen auszuzahlen, die er ihm auf die 20000 noch scholdig ist, welche er demselhen für die versichleisten gan d'en knäigstieft und das königsteich Polen zu entrichten hattet; sollte er in der zahlung stamaig werden, so sollen die bürgen in Troppau einzeiten auf en noch weitere tausend schock groschen als strafe bezahlen. Wörde er aber auch das einreiten auch thalten, so sollen der könig und die königin von Ungarn und deren soln Ludwig die bei ihmen deponier verzichteitungsurkunde dem könig Johann oder seineu erhen zurückgehen, denne er dann doch noch immer als strafe die 6000 mark schuldig Beiten soll. Ludweig diehen soll. Ludweig diehen soll. Ludweig diehen soll. Ludweig diehen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 231 | - 19             |                    | (in Hungaria) Derselbe bearkundet, dass etwaige streitigkeiten der an den gränzen gelugenen fürsten oder baupfleute den firieden mit Böhmen nicht stören sondern durch schiedstrichter geschlichtet werden sollen; sans solche welche aus seinem land ränbersache einfälle in die läufer des königs von Böhmen machen gehindert oder gestraft werden sollen; dass endlich alle welche in Ungarn oder Böhmen oder Polen geächtet werden anch in jedem dieser lande für geächtet gelten sollen. Dogiel Cod. dipl. Pol. 12. Ludwir, Rel. 5,307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 232 | - 19             |                    | (in Hangaria) Derselbe verspricht zur sieherheit der strasse die von Polen nach Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                  |                    | führt das an derselben gelegene und von könig Johann demnächst zu zorstörende<br>schloss Boleslawitz weder selbst wieder aufzubauen noch zu dulden dass solches<br>durch andere geschehe. Ludewig Rel. 3,588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 233 | - 19             |                    | (in Hungaria) Derselbe beurkundet das mit könig Johann übereingekommene verlöbniss<br>seiner illesten tochter Elisabeth, der er 8000 aknoke prager gruschen mitgeben wird,<br>mit könig Johann 2000 schock prager (proschen zu goben verspricht. Pelzel Karl<br>1,18. Ludewig Ret. 5,302 mit dem falschen jahr 1308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1537.            | - In-              | De la contraction de la contra |
| 234 | Marz 12          | Poznavie           | Derselbe und Johann könig von Böhmen sehliessen auf zehn jahre einen friedens und freundschaftsvertrag. Vergl. Reg. Joh. Boh. No. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 235 | 1339.<br>Febr. 9 | Cracovie           | Derselbe erklärt in gemässheit des von ihm mit könig Johann von Böhmen und markgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 | 1341.            | Cracovie           | Karl von Mistern einegrangenen frieders - und freundschaftsbundes, dass er an den herzegthümern und herrschaften der schlesischen herzoge Boleslaus von Liegatiz, Johann von Steinau, Bolko von Trapau, Biolko von Fakeberg, Albert von Streitz, Whafishaus von Treschen, Walsishaus von Toschen, Gelko von Fakeberg, Albert von Streitz, Whafishaus von Teschen, Walsishaus von Gosel, Lesko von Raibor und Johann von Oswieciun, dann an den stieften Bersalu und Glogau kein recht habe, nad auf dieselben zu gennsten der eingangsgenannten verzichte. Balbin Misc. 8,34. Sommersberg Script. 1,773.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 236 | Juli 13          | Prage;             | Derselbe beurkundet, dass er den könig Johann von Bühmen und dossen sohn Karl den-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                  |                    | noch als vater und bruder halten wolle, obgleich deren ihm verlöhte tochter und<br>sehwestor Margaretha nit der es ich au vermählen (nach Pras) gekommen war, noch<br>vor der vermählung gestorben sei, und beschwört demgemäss ihnen auf alle weise<br>mit rash und that bezuuvtehen. Mit zengen. Dogiel Cod. dipl. Pol. 1,4. Balbin Misc.<br>8,38. Ladewij Rel. 3,504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 237 | - 13             | _                  | Derselbe wiederholt den weschtlichen inhalt vorstehender urkunde mit ausschliesslichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1                |                    | bezug auf markgraf Karl von Mühren. Mit zeugen. Ludewig Rel. 5,501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | 1545.           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238 | Juni 1          | Neumburg                      | Casimir könig von Polen quittirt dem markgrafen Karl von Mähren über einige in gemäss-<br>beit von dessen eingerückter schuldurkunde d. d. Cracau 23 April 1343 geleistete<br>zahlungen. Ludewig Rel, 5,610.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 239 | 1545.<br>Aug. 9 | in Cracovia                   | (in castro) Derselbe giebt genannten personen vollmacht mit dem könig Johann von Böh-<br>men wegen dem herzogthum und land des reichs Polen, welches gedachter Johann<br>angreilf, nach dem rath des königs karl von Ungarn einen frieden zu schliessen,<br>pfandschaften bis zum belauf von 30000 mark namens seiner zu bestellen und ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1546.           |                               | zichtleistungen auf das reich Polen für ihn zu empfangen. Ludewig Rel. 5,585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 240 | Sept. 8         |                               | An diesem tage schloss, laut urkunde gegehen zu Pysdry, Conrad von Valanchdyn haupt-<br>mann von Breshu als specialbevollmächtigter des königs Johann von Böhmen und<br>seiner söhne einen waffenstillstad mit könig Casimir von Polen his Martini und dann<br>auf vierzehntägige aufkündigung. Dogiel Cod. dipl. Pol. 1,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                 |                               | Frankreich. 1314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1514.           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Nov. 29         | in castro de<br>Fonte Bliaudi | König Philipp IIII der Schöne von Frankreich stirbt im dreissigsten jahre seiner regierung. Bernardus apud Raynald § 26. Cont. Guil. de Nangis apud Dachery Spic. 3,60. — Ihm folgt sein sohn Ludwig X genannt Hutin, welcher bereits 1307 zu Pampelona als könig von Navarra gekrönt worden war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1315.           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Aug. 00         | juxta Curtra-<br>cum          | Auf dem feldzug gegen Flandern, weil dessen graf Robert die belehnnig wegen seiner der französischen obeherfutschkeit unterworfenen besitzungen nicht persönlich empfangen wollte. Aber ohne erfolg zieht sich der könig von hier, wo am 11 Juli 1303 sein vorfahr gegen Flanderns bärger die berühmte Sporenschlacht verloren hatte, wieder zurrick. Es folgen ann verhandlangen natter päbstlicher vermittlung, bis 1320, in welchem jahr graf Robert mit den abgeordneten der städte nach Paris kam und endlich eine übereinkunft geschossen wurde.                                                                                                                                                    |
|     | 1316.           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Juli 5          |                               | König Ludwig von Frankreich stirbt im zweiten jahre seiner regierung. Raynald § 11. —<br>Er hinterliess seine gemahlin schwanger. Sein bruder Philipp graf von Poiton übernahm nun die reichsverwaltung bis zum tole des bald nach seiner am 14 Nov. erfolgten geburt gestorbenen sohnes der königin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1317.           |                               | Volume Dillion V etc. hinte une Frenhesish. Desk mann state ille geneen der seiske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Jan. 9          | Remis                         | Krönung Philipps V als könig von Frankreich. Doch waren nicht alle grossen des reichs<br>anwesend, weil es noch nicht entschieden sei, ob nicht Johanna die tochter des letz-<br>ten königs näheres recht auf die krone habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Febr. 2         | Parisius                      | Versammlung vieler grossen und edeln des reichs, in welcher dem Philipp als könig gehul-<br>digt wird. Damals wurde auch für recht erkannt, dass nach dem salischen gesetz au<br>Frankreichs krone kein weib erbrecht baben könne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1520.           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                 |                               | Philipp von Valois (acht jahre später könig von Frankreich) zieht auf veranlassung des königs Robert von Nespel mit einem kleinen heer in die Lombardei gegen die Gibellinen, besonders gegen die Visconit. Allein halb überredet von Galeazze, halb weil er sich zu schwach fühlte, kehrt er noch in demselben jahre, ohne etwas ausgerich. ett zu hahen, wieder zuricht. Villani ib. 9 cap. 197. Cont. Guil. de Nagnia npud Dachery 3/76. — Muratori Script. 14,995 hat einen brief desselben an die stadt Brescia, darin nentt er sich: Philippus primogenius conitis Valeite, comes Conomatensium, sedis spostolice certa conscientia beneplacito ac voluntate in partibus Italie vicarius generalia. |
|     |                 |                               | 99 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Jan. 3   Jangua camp   König Philipp stirbt. Ihm folgt ohne widerspruch sein bruder Karl IIII der S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kel Ludwig                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1525.     Mai 13   Parisius     1524.     Mai 14   Parisius     1524.     Juli 00   Parisius     1526.     1527.     1528.     Febr. 1   Prope Parisius     1528.     Febr. 2   Prope Parisius     1528.     1528.     1528.     1528.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.     1529.    |                                                                        |
| Parislus   Die königin Maria wird auf pfungsten gekrönt in gegenwart ihres brüders kön 4524.     Juli 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n, die aber                                                            |
| Juli 00  Juli 00  Juli 00  Juli 00  Augus Albamy Karl Von Frankreich mach mit dem herrog Leopold von (anpra Albam) Karl konig von Frankreich mach und en fall dass er römin werde dem herrog Leopold von Oestreich in einem nebeuvertrag noch hee prochungen, betreffend Schwitz und Unterwalden, khungsiche güter, un schiedener schwähischen grafen und herrn, oestreichische privilegien, plu wegen der dem herrog verspochenen geldsumme, willebriefe darüber. reich nuter Friedrich 482. — Der hauptvortrag ist noch nicht gedruckt, s französischen reichsarchiv noch vorhanden sein.  Louis konie freiering der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nig Johanns                                                            |
| Febr. 1 prope Pari- sius (apud nemus Vincenarum) Kūnig Karl stirbt, seine dritte gemahlin achwange send. Obschon die Engländer behaupteren, dass ihrem könig Eduard de mutter Isahelle, die schwester könig Karls, das nichette recht an die kro sind doch die Franzosen anderer meinung, und Philipp von Valois wird re am 1 April, an welchem tag die verwittwete königin eine tochter gebar die reigerung antrat. — Ueber die rechtsfrage vergl. Rapin Thoyras Abran von State of the | seher könig<br>ondere ver-<br>ntreue ver-<br>andschaften<br>Kurz Oest- |
| sius  send. Obschon die Engländer behaupteren, dass ihrem könig Eduard de mutter I-salelle, die selwesser könig Karls, das nichste recht an die kro sind doch die Francosen anderer meinung, und Philipp von Valois wied re am 1 April, an welchem tag die versviturete königie eine tochter gebar die régierung antrat. — Ueber die rechtsfrage vergl. Rapin Thoyras Abreg publics d'Angleterre de Rymer (La Haye, 1733, 4.1) 1,239 bis 268.  Mai 29 Remis  Königskrönung des Philipp von Valois auf Trinitatis, wobei könig Johnan v anwesend war. Petr. Zitt apud Dobner 2,433. — Kriegswath über einen dio flandrischen städte, über deren übermuth sich ihr graf Ludwig von Cr hatte. Cont. Guil. de Nangis, Schlacht zwischen dem könig Philipp, bei welehem sich auch der das treeffen en graf Wilhelm von Heucogau befand, and den verenigten flandrischen städe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r hinterlas.                                                           |
| Mai 29 Remis Königskrönung des Philipp von Valois auf Trinitatis, wobei könig Johann v<br>anwesend war. Petr. Zitt apud Dobner 3,423. — Kriegsrath über einen<br>dio flandrischen städte, über deren übermuth sich ihr graf Ludwig von Cri<br>hatte. Cont. Guil. de Nangis.  Schlacht zwischen dem könig Philipp, bei welchem sich auch der das treffen en<br>graf Wilhelm von Henuegau befand, und den vereinigten flandrischen städ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne zustehe,<br>egent bis er<br>, als könig                             |
| Aug. 23 Cassel Schlacht zwischen dem könig Philipp, bei welchem sich auch der das treffen en graf Wilhelm von Hepuegau befand, und den vereinigten flandrischen städ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zug gegen                                                              |
| verbraunt. Cont. Guil. de Nangis. Froissard. Hoesenius. Vergl. Ernst i<br>velles Archivos do Gand I(von 1837),519. — Nach Froissart wäre auch ki<br>von Böhmen bei der schlacht gewesen, was aber in dessen itinerar nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ten. Letz-<br>sel hierauf<br>in den Nou-<br>inig Johann                |
| 1552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Oct. 2 Parisius  König Philipp verkindigt den beim ritterschlage seines sohns Johann versamm sen, dass er einen kreuzzug ins heilige land beabsichtige. Cont. Guil. de 1354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| Aug. 9 Ambianis  Philipp Lónig von Frankreich vermittelt, seit seiner heutigen ankunft einen fi schen herzag Johann von Brahant und den gegen diesen verbündeten fürst ter auch könig Johann von Böhmen). Ersterer muss dem lezteren bedeutende zahlen, wogegen die vom bistham Lüttle an den graften von Flandern verl Mecheln, über welche der streit entstanden war, von könig Philipp in besitz geno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ten (worun-<br>geldsummen<br>aufte stadt                               |
| Marz 3 Avinione  Marz 4 Avinione  Der könig besucht den pabst Benedict XII. Vergl. vorher Seite 227. Nach Freder könig bier am charfreitag (29 Márz) das kreuz genommen. Aber de kommt nicht zu standle, weilt ni diesem jahre die langen streißigkeite mit Englis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r kreuzzug                                                             |
| 4.537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d Deginnen.                                                            |
| 242 Jan. 12 Parisius Philipp könig von Frankreich beurkundet den für sich und seine erben mit de Albrecht und Otto von Oestreich eingegangenen freundschaftsbund. Steyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| 1538. 243 Juni 13 verzeiht den flandrischen stadten auf deren bitte und auf vorstellung der hed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Normalina in                                                         |

| No. | 1540.    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sept. 25 | Espechin                  | welcher sie sich aus mangel an waaren befinden, ihre begangenen missethaten, und willigt ein so weit es ihn betrifft dass sie wieder aus dem kirchenhann gethan werden, erlaubt ihnen anit englischen und andern kaufteuten zu handeln und denselbeu in ihren haft und in hren häfen aufenthalt zu gestatten, verspricht den dermaligen krieg mit England nicht in Flanderrn zu führen oder führen zu lassen, will auch von den leuten in Flandern in diesem krieg für sich keinen waffendienst verlangen, mit ausanhane jedech soleher bewaffungt um fremde vom durchmarsch durch die grafschaft gegen ihn und sein königreich abzuhalten und mit vorhehalt der dienste die ihm der gaf'u mit dessen vasallen zu leisten haben. Archives historiques de Gand It/con 1837/299. Diese bewaffunte neutralität Flanderns war folge der verhandlungen des seit i 3 Jan. d. ja ndie spitzet der stad Gent getretenn Jacob von Artevelde. Der hier bis nächsten 24 Juni geschlossene waffenstillstand beendigt den feldzug gegen könig Eduard von England und die mit demselben vereinigten NiederDeuschen. Reg. Joh. Bohem. No. 281. — Die Flandere erhielten für ihren beitrist zum waffenstillstand vom König von Frankreich befreiung von interdiet, verzicht auf geldforderungen und amenstite. De Smet Corpus Chron. Fland. 1,214. |
|     | 1541.    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 241 | Juli 30  | apud nemus<br>Vincenum    | König Philipp von Fraukreich verspricht lebenslänglich ein treuer freund nud verhündeter des erzbischofs Balduin von Trier zu sein, und ihn in allen seinen angelegenheiten nach möglichkeit zu unterstützen. Brower Annales 2,213. Hontheim Hist, Trev. 2,143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 215 | Sept. 80 | apud stum<br>Germanum     | (in Laya) König Philipp von Frankreich sehreibt seinem freund und verbündeten dem<br>erzbischof (Ileinrich) von Mainz, dass er darch dessen secretar Johann von Siberg<br>seinen brief und seine verbundsurkunde erhalten labe, and sendet dem erzbischof<br>durch denselben seine gegenurkunde. Schunk Beitr, 2,101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1346.    | 1                         | durch deliseiben seine gegendinande. Dellank bein. 4,104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 246 | Mai 30   | ante Aginnon              | (in tentoriis nostris) Johann der erstgeborne des königs von Frankreich herzog der Nor-<br>mandie verspricht eidlich in jeder lage seines lebens ein wahrer freund des römischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 247 | Aug. 4   | prope Lemov.              | königs Karl IIII und seiner kinder sein zu wollen. Ludewig Rel. 5,450. (in tentoriis nostris) Johann der erstgeborne des königs von Frankreich verspricht eidlich in rücksicht der zwischen ihm und dem römischen könig Karl bestehenden verwandtschaft und freundschaft dieses seines bruders ehre und vortheil auf alle weise zu fördern und seinen nachtheil abzuwenden. Ludewig Rel. 3,451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1327.    |                           | Eduard III von England. 1527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Jan, 24  | apud Wost-<br>mouasterium | Regierungsantritt im alter von vietzehn jahren, nachdem sein von günstlingen beherrsch-<br>ter und von den Schotten geschlagener vater auf betrieb seiner gemblin der franzö-<br>sischen lasbelle, welche Johann von Beaumont der bruder des graften Wilhelm von<br>Hennegau mit einem in England gelandeten niederdeutsehen heere unterstützte, abge-<br>setat worden war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 248 | Febr. 7  |                           | weiset dem Johann von Hennegau wegen seiner dienste tausend mark jährlicher ein-<br>nahme auf die zolleinkunsto des londoner hasens an. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 219 | Mārz 14  | _                         | bestätigt die von seinem vater den deutschen kaufleuten welche die Gildehalle zu London besitzen ertheilten freiheiten. Haeberlin Analecta 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 250 | Oct. 8   | apud Noting-<br>ham       | giebt dem bischof R. von Conventry vollmacht, namens seiner mit Philippe der tochter<br>des grafen Wilhelm von Holland ein eheverlöbniss einzugehen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Jan. 31  |                           | Todestag könig Karl des Schönen von Frankreich. Mit ihm endigte die directe linie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Jan. St  |                           | En folgt nan Philipp VI von der seitenlinie der Valois. Aber könig Eduard darch seine mutter enkel Philipp des Schönen behauptete später näheres recht zu hahen als dessen mele Philipp von Valois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 251 | Mai 16   | Norhampton                | ernennt bevollnächtigte welche namens seiner das königreich Frankreich als ihm nach<br>erbrecht angefallen ansprechen und in besitz nehmen sollen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | 1328.           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252 | Juni 9          | Wodestok                  | ernennt bevollmächtigte um namens seiner mit dem herzog Johann von Brabant und den<br>städten in Brabant und Flandern bündnisse abzuschliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 253 | Aug. 22         | apud Pontem<br>Fractum    | ernennt bevollmäehtigte um mit herzog Johann von Brabant ein bündniss abzuschliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 251 | - 22            | _                         | desgleichen um mit den grafen von Los, Chyny und von Geldern, mit Heinrich von Ban-<br>trensem und andern edeln bündnisse abzuschliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1329.<br>Juni 6 | Amiens                    | Zusammenkunst mit dem könig Philipp von Frankreich, von welchem der könig Eduard das herzogilum Guienne zu lehen nimmt, doch mit vorbehalt seiner rechte. Rymer.  — Man haltet damals von seien Englands einen offenen hruch mit Frankreich noch nicht an der zeit gehalten. Als aber der junge Eduard zur selbstsändigkeit herange-wachen mar, und nachdem er in vier feldzigen die Schotne gedemübtigh latte, nahm er vom jahr 1336 an die plane gegen Frankreich wieder auf, worin ihn der seit dem ansing des jahrs 1337 zu ihm geschoten graf Robert von Artois bestärkt haben soll. |
|     | 1551.           |                           | among too junto too bu thin generate grantoset tou thiolo section has a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 255 | Juli 23         | apud Lincol-<br>niam      | nimmt den wollenweber Jacob Kempe aus Flandern nebst dessen nach England mitge-<br>brachten arbeitslenten in seinen sehutz, und verspricht solchen auch andern meistern<br>diesen gewerbs so wie den färbern und walkern welche nach England übersiedeln<br>müchten. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1555.           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 256 | Juli 1          | apud Novum<br>Castrum     | (super Tynam) verkündigt seinen admirålen and schiffsbefelhshabern, dass er ein mit lebens-<br>mitteln beladenes schiff des ihn nach Schottland begleitenden grafen von Jülich in<br>seinen besondern schutz genommen habe. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 257 | - 8             | apud Karliol.             | ernennt bevollmächtigte um mit herzog Otto von Oestreieh ein eheverlöbniss zwischen dessen erstgebornem und seiner tochter Johanna abzuschliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 258 | Sept. 19        | apnd Eden-<br>burgh       | weiset dem grafen von Jülich 500 pfund für kosten an, welche er selbst hatte und die<br>kriegsleute, die er dem könig gegen die Schotten zu hülfe führte. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 328 | Nov. 16         | apud Novnm<br>Castrum     | (super Tynam) besichtt seinem schatzmeister, dass er dem grasen von Jülich, der gekommen war um ihn im krieg gegen Schottland zu unterstützen, ein wartgeld von zehn mark tiglich auszahle. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 260 | - 20            |                           | ersucht deu erzbischof W. von Cöln — nad in gleichlautenden briefen die grafen W. von<br>Holland und R. von Geldern — dass sie den Johann von Cöln dreissig füsser erwählten<br>rheinweins durch ihre gebiete abgabenfrei nach England möchten ansführen lassen. Hymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 261 | Dec. 18         | apud Auke-<br>land        | ernennt bevollmischtigte, um mit dem erzbischof von Cöln, dem herzog Johann von Bra-<br>bant, dem grafen von Hennegau und Holland und dem grafen von Geldern bündnisse<br>abzuschliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 262 | - 28<br>1336.   | apnd Novum<br>Castrum     | (super Tynam) ernennt bevollmächtigte wie am 8 Juli d. j. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 263 | Juni 4          | Wodestoke                 | beglanbigt einen machtboten bei dem herzog Otto von Oestreich um noch andere wich-<br>tige dinge mundlich zu verhandeln, als die vermählung ihrer kinder. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 264 | Dec. 4          | Bothevill                 | schreibt dem grafen von Jülich, wegen den von diesem begonnenen verhandlungen um<br>dem könig frennde und bundesgenossen in Deutschland zu verschaften. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 265 | - 12            |                           | nimmt genannte weber aus Brabant in seinen schntz, welche sich zu York niedergelas-<br>sen haben. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 266 | - 15            |                           | dankt dem erzbischof von Cöln für das seinem königliehen hanse gewidmete wohlwollen,<br>und beglaubigt gesandte bei demselben. Hymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 267 | - 15            |                           | schreibt gleichlautende briefe an den herzog vou Oestreich, den bischof von Lüttich, den grafen von Geldern, den von Hennegau und Holland. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 268 | - 16            |                           | ernennt seinen sehwager den grafen Wilhelm von Holland zu seinem gesandten, nad<br>ermächtigt denselben namens seiner bündnisse abzuschliessen und subsidien für hülfs-<br>truppen zu verwilligen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 269 | - 16<br>1357.   |                           | stellt für den grafen Wilhelm von Jülich eine vollmacht gleichen inhalts aus. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 270 | Marz 18         | apud West-<br>monasterium | ersucht den könig Alfons von Castilien, dass er seinen unterthanen verbieten möge, den<br>mit ihm verfeindeten Flandrern waaren waffen und lebensmittel zuzuführen. Rymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | 1337     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                           | — Flandern war bekanntlich nur zum kleineren theile lehen der kaiser, zum grösseren aber lehen der könige von Frankreich, zu deren angesehensten vasallen seine grafen geforten. Vergl. über diese verhältnisse Warnkönig Flandrische Gesch. 1,248.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 271 | April 15 | Windesore                 | ernennt bevollmächtigte um mit dem grafen Ludwig von Flandern und den städten Brügge<br>Gent und Ipern wegen den bisberigen streitigkeiten zu unterhandeln, solche güllich<br>zu vergleichen und freundschaftsverträge und bündinsie mit ihnen abzuschliessen.<br>Rymer. — Dieselben machtboten hatten noch besondere vollmacht in berug auf Eng-<br>lands auswärtigen wollehandel verträge abzuschliessen. Ebendas.                                                                                                  |
| 272 | Mai 3    | apud West-<br>monasterium | nimmt genannte wollenarbeiter und tuchbereiter aus Soeland, welche nach England kom-<br>men um daselbst ihr gewerbe zu treiben, in seinen schatz. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 273 | - 15     | apud Eborum               | nimmt den grafen Adolf von Berg, nachdem soleher ihm tren und hold zu sein geschwo-<br>ren hat, zu seinem ritter und besonderen geführten an, und verleiht ihm als lehen<br>1200 floreniner goldgulden ans der königlichen schatzkammer zu beziehen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 274 | - 18     |                           | beurkundet den mit dem grafen Adolf von Berg eingegangenen vertrag, wonach ihm die-<br>aer mit hundert helmen zu hälfe ziehen soll gegen männiglich, ansser gegen den römi-<br>schen kaiser und den bischof Adolf von Lüttich. Dafür verspricht er ihm ein für<br>alle mal 12000 gulden und dann monatlich 1500 gulden. Rymer.                                                                                                                                                                                        |
| 275 | - 24     | Valenciennes              | Heinrich bischof von Nicole und andere genanute machboren des königs von England<br>ermäehtige odie grafien von Hennegan und Geldern und den markgrafen von Julich,<br>für den fall dass der könig von Frankreich etwas gegen sie unternehmen sollte und<br>zur vertheidigung der deutschen marken, tausend geharnischte auf kotten des königs<br>von England, den mann zu fünfzehn gulden monatlich, auf ein jahr in sold au neh-<br>men; allenfalls noch weitere taussend mann. Rymer.                              |
| 276 | - 24     | apud Eberum               | verspricht dem grafen Adolf von Marka (Mark?) wegen der treue die er ihm geschworen<br>und dem zuzug von hundert helmen den er ihm leisten will, 3000 galden für einmal,<br>und während des dienstes gleichen sold wie die audern erhalten. Ikvmer.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277 | - 24     | Everwyk                   | gestattet dem herzog Johann von Lothringen Brabant und Limburg, dass die bürger von<br>dessen zum theil genanten städten zu ihrem bedarf in England wolle kaufen dürfen<br>anter näheren bedingungen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 278 | Juni 30  | Frankenford               | Die commissarien des königs Eduard III von England siehern dem pfalzgraf Ruprecht, wel-<br>cher ihrem könig mit 150 lielmen dienen will, genannte gegenleistungen. Rymer.<br>Lünig 8,131. Dumont 1+,157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 279 | - 30     |                           | Dieselben sichern demselben noch besonders 16000 gulden zu. Rymer. Lünig 8.133.<br>Dumont 19,158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 280 | Juli 12  | Estaunford                | verspricht dem grafen Wilhelm von Holland 200000 florene für die hülfe die ihm derselbe<br>in Deutschland leisten soll. Rymer. Dumont 19,161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 281 | - 13     |                           | ernennt bevollmächtigte, welche dem grafen Reinald von Geldern und dem markgrafen Wil-<br>helm von Jülich jedem 100000 floren für ihre hölfe versprechen sollen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 262 | - 13     | Frankenford               | Die grafen Wilhelm von Monacuto und Wilhelm von Clinchhora versprechen im namen<br>des k\u00fcnigs Eduard dem kaiser Ludwig 100000 florentiner gulden in Dordrecht zu bezah-<br>len, woggen der kaiser 2000 mann kriegsvolk um Michaelis anf zwei monate sen-<br>den will. Buchner 477 extr.                                                                                                                                                                                                                          |
| 283 | Ang. 26  | apud West-<br>monasterium | schreibt kaiser Ludwig dem Baiern, dass er in folge des durch vermittlung ihrer beider-<br>seitigen gemahlinnen zwischen ihnen verhandelten bündnisses an den eingriffen gegen<br>die rechte des deutschen reichs, welche sich die könige von Frankreich und insbe-<br>sondere Philipp, der sich jetat so nennt, herausgenommen, innigen antheil nehme,<br>und dass er und seine erhen dem kaiser Ludwig und dessen erhen gegen den genann-<br>ten Philipp und alle feinde des reichs heistand leisten wollen. Hymer. |
| 284 | - 26     |                           | verspricht dem kaiser Ladwig rückantwortlich, dass er ihm behufs seiner beabsichtigten<br>reiso an den römischen bei und wegen der 2000 helme, womit er ihm auf nachsten<br>Andreastag zu hülfe zu kommen verheissen hat, auf wächsten Michelstag zu dreima-<br>len 100000 florentliner geldgalden und andere 100000 goldgulden auf Mariñ reinigung<br>in Dordrecht wolle ausashlen lausen. Bynen                                                                                                                     |
| 285 | Sept. 2  |                           | bestätigt den von seinen bevollmächtigten mit markgrasen Ludwig von Brandenburg abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | 155   | 7. |                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |    |                           | schlossenen vertrag, wonach ihm dieser vier wochen nach gesehehener ansforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 286 | Sept  | 2  | apud West-<br>monasterium | mit hundert helmen zu hálfe kommen soll. Rymer.<br>sehreibt den herzogen Albreeht und Otto von Oestreich, dass er deren bevollmächtigten<br>ritter Heinrich Gasseler bei sieh behalte bis er selbst auf den eontieent komme;<br>dann wolle er auch seine tochter Isabelle zur vollziehung der eingegangenen verträze                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | _  |                           | mitbringen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 287 | Oct.  | 3  |                           | erneunt bevollmächtigte um mit graf Ludwig von Flandern und den städten Brügge, Gent<br>und Ipern zu unterhandeln, streltigkeiten beizulegen und bünduisse einzugehen. Rymer,<br>verleiht dem Theoderich Pytan, eänmerer des erzbischofs von Cöln, wegen der ihm gelei-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 289 | -     | 7  |                           | steten dienste eine jahrliche rente von 300 floren. Rymer. schreibt den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich ahaliches wie am 2 Sept., und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400 | -     | •  |                           | entschuldigt den weiteren verzug. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 290 |       | 7  |                           | ernennet den herzog Johann von Brahant und Lothringen zu seinem bevollmichtigten um<br>seine erbrechtsanspriche anf Frankreich allen zu verkünden, denselhen folge zu<br>geben und von diesem land besitz zu ergreifen. Rymer. Gleiehe vollmacht erhiel-<br>ten markgraf Willelm von Jülich, der graf Wilhelm von Hennegau und Wilhelm von<br>Bohun graf von Nordhampton.— In besondern briefen von demselben tag ernannte<br>Eduard, der sich da zuerst auch könig von Frankreich nennt, dieselben personen zu<br>seinen generalvieraren in Frankreich. |
|     | 135   | 8. |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 291 | Marz  | 8  |                           | bittet den kaiser Ludwig, dass er das Delfinat von Vienne zu einem königreich erheben<br>und dem Delfin Imbert den titel eines königs verleihen möge. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 292 | April | 28 |                           | befiehlt seinem admiral Walter von Nauny den brabantisehen kaufleuten, denen er die<br>ausfuhr von 2200 s\u00e4eken wolle aus England gestattet hat, bis an die k\u00fcste von Bra-<br>bant sieheres und bewaffnetes geleit zu geben. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 293 | Mai   | 2  |                           | bestätigt den deutschen kauseuten, welche die Gildhalle zu London besitzen, die von dem<br>könig Heinrich erhaltenen freiheiten. Rymer neuste ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 294 | -     | 7  | apud Turim<br>Londonie    | verbietet die ausfuhr lebendiger zuchtböcke, damit nicht auswärts die wolle gebessert<br>und der preis der englischen gemindert werde. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 295 | -     | 8  |                           | schreibt der stadt Gent in Flandern, erfreut sich der zwischen ihm und ihr bestehenden<br>freundsebaft, und ersucht sie mit seinen in Brabant befindlichen machtboten gemein-<br>schaftliche massregeln wider ihre geguer zu verabreden. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 296 | -     | 8  |                           | schreibt der stadt Brügge (und gleichhautend der stadt Ipern) in Flandern, dass er ihre<br>geneigtheit die gegenseitige freundschaft zu befestigen vernommen habe, und ersucht<br>sie deshalb bevollmächtigte an seine in Brabant befindliche machtboten abzusenden.<br>Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 297 | -     | 8  |                           | schreibt dem herzog Johann von Brabant (und gleichlautend dem grafen Wilhelm von Holland, dem grafen Rainald von Geldern, dem markgrafen Wilhelm von Jülieb, dankt ihm für seinen eifer ihm beizusteben, und beglauhigt bei ihm den von Craydonk und den von Shanow. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 298 | Juņi  | 26 | apud Walton               | (super mare) genehmigt den am 17 Juni d. j. zu Antwerpen zwisehen seinen hevollmächtigen und denen von Flandern abgeschlossenen vertrag, wodurch den dortigen städten der handel, und insbesondere der ankauf von wolle in England wieder gestattet wird, mit dem beding, dass solehe im dermaligen krieg mit Frankreich neutral bleiben, welche neutrallist der könig nelbst zu beobachten versprieht. Ilymer. Archives historiques de Gand (170n 1837),300.                                                                                            |
| 299 | -     | 28 |                           | (super mare) antwortet dem kaiser Ludwig auf dessen brief vom 12 Mai, worin ihm die<br>ser die stadt Sinzig am Rhein zum ort der zusammenkunft vorgeschlagen hatte, ent-<br>schuldigt den verzug seiner abreise, netder dass er jetet zur noch auf günstigen wind<br>warte, und beglaubigt genannte abgesandte bei demselben. Rymer.                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Juli  |    | Orewell                   | Abfahrt mit der flotte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | -     | 00 | Andewerp                  | Landung auf den tag des heil. Kenelmus. Knyghton. Jedenfalls nicht später als am 22<br>Juli, weil an diesem tage der könig schon eine urkunde zu Antwerpen ausstellte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Sept. | 00 | Confluentie               | Zusammenkunst mit kaiser Ludwig. Auf dem offnen marktplatz waren zwei prächtige<br>gestühle für den kaiser und für den könig errichtet. In gegenwart von 4 herzogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | 1338.    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 | Sept. 6  | Confluentie        | 3 erabischöfen 6 bischöfen 37 grafen, vor tausenden von rittern und vor allem volk erzählt der kaiser die von dem könig von Frankreich gegen ihn begangenen unbüden, und ermennt den könig von England mittelst darreichung eines diploms an seinem viear in den niedern landen von Olin abwärtes. Am folgenden tag nach gemeinschaflich gebirter messe schwört der kaiser dem könig von England gegen den von Frankreich auf tod und leben nieden jahre lang helfen zu wollen. Am gabon apud Twysden 2071. benrkundet den mit erzähische Bildein von Trenkreich von nächsten 1 Jan. an ein jahr dieser mit 300 helmen gegen Philip von Frankreich von nächsten 1 Jan. an ein jahr lang beistehen, and däfür 100000 florentier goldgulden in zwei termiene, ausserdem aber nach monatlich 10000 goldgulden für sold erhalten soll. Günther Cod. Rheno-Mos. 39,380. Das original dieser urknade ist vor einfägen jahren dem treirsichen lan- |
| 801 | - 18     | apud Machi-        | desarchiv entnommen und nach Berlin gebracht worden.<br>orneuert und bestätigt den bürgern von Cöln alle rechte und freiheiten, welche sie von<br>ihm und seinen vorfahren königen von England erhalten haben. Rymer. Lünig 13,343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 203 | 18       |                    | last als ascri roman imperii per totam Alenaniam et Germaniam ac universas et aisagu-<br>las earum provincias sive partes vicarias generalis den herzog Johann von Lodringen Brabant und Limburg pet verbus seiner privilegien ein, künfligen 12 Oct. zn<br>Herk an erscheinen um dort seine und des reichs anssprüche nnd hefchle zu ver-<br>nehmen. Metzler Diss AO Vicariis imp. rom. germ. (Argent, 1778) 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Oct. 12  |                    | Der könig lässt vor den machtboten des berzogs von Brabaat, dann vor den grafen von Hennegan, Geldern und Jülich die kaiserlichen briefe, wodurch er zum reichswiear ernannt wird, verlesen, und wird von diesen berrn als vicar anerkannt. Hocsemius apud Chapeaville. Knygkton apud Twysden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 303 | - 15     | 1                  | citirt als reichsvicar den bischof von Luttich auf den 26 Oct. nach Mecheln. Hocsemius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 304 | Nov. 12  | apad Ande-<br>werp | giebt dem grafen Reinald von Geldern vollmacht mit dem grafen Ludwig von Flandern<br>einen heirathsvertrag zwischen seiner tochter Isabella und dessen erstgebernem abwu-<br>schliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 305 | - 12     | -                  | ermächtigt denselben mit graf Ludwig von Flandern und den stadträthen von Brügge,<br>Gent, Iperu und andern flandrischen städten einen freundschafts- hülfs- und handels-<br>vertrag, letzteren insbesondere wegen dem handel mit wolle, leder und mit fliesnen,<br>abzuschliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 306 | - 20     | -                  | fordert als reichsvicar den herzog Johann von Brabant Lothringen und Limburg auf, ihm<br>gegen den Philipp von Valois, der sich könig von Frankreich nenat, wegen dessen<br>gegen das reich in Flanderen in der grackolat Camrich und in Burgund geübten naur-<br>pationen, am 25 Dec. zwischen den stidten Moiatz und Byns in Hennegan zuzug zu<br>leisten. Metzler Diss. de Vicarisi imp. rom. germ. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1339.    | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 307 | rebr. 16 |                    | benkundet den mit den herzogen Albrecht und Otto von Oestreich abgeschlossenen bun-<br>deavertrag, wonach sie übereingekommen sind, sich beiderseitig gegen alle ihre feinde,<br>mit ausnahme den römischen reiches, mit 200 helmen zu hälfe zu kommen, welche<br>jeder theil dem andern auf verlangen zu Frankfurt am Rhein (f) zur verfügung seie-<br>len soll, zugleich heuerkend, dass für seinen dermaligen kire just jeht pop von Valois<br>es genügen solle, wenn die herzoge mit geeigneter waffenrüstung den herzog von<br>Burgund angereifen. Rymen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 309 | - 27     |                    | Heinrich bischof von Lincoln, Rainald graf von Geldern und andere bevollmächtigte den<br>königs Eduard schliessen mit den bevollmächtigten des erzbischofs Balduin von Trier<br>eine übereinkanft über die vertragsmässigen leistungen des königs an den erzbischof,<br>und verpfänden demselben zu deren nieberheit die reichskrone von England. Rymer,<br>Dumont 13/12. Rousses (Suppl. 1s.) 134. Lönig 7.24. Honheim Hist. Trev. 2,134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 309 | März 18  |                    | bestätigt den eingerückten vertrag welchen seine bevollmächtigten mit denen des erzbi-<br>schofs von Trier am 27 Febr. wegen verpfändung der englischen reichskrone abg-<br>achlossen haben. Rymer. Rousset Suppl. 1-1,24. Honthein Hist. Trev. 2,139. Ling 7,54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 310 | April 27 | _                  | bestätigt den eingerückten brief seiner commissarien d. d. Frankfurt 30 Juni 1337, worin diese dem pfalgrafen Ruprecht ausser dem sold für die von demselben zu stellenden 140 helme noch besonders 16000 galden versprechen. Rymer. Lünig 8,133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. | 1539              | . 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311 | Aug.              | 2 apud Filford              | erklärt den mechtboten kaiser Ludwigs: Johann von Virneburg probst zu Xanten Johann decan zu Mainz, Heinrich von Cipplingen dentschordensouthur und Dippold genann Grouzze ritter von Lyphan, dass der zwischen ihm und kaiser Ludwig bestehend bundesvertrag bisher gegenneitig erfüllt worden sei und ferner lebenslänglich erfüllt werden solle. Die genannten machtboten verspreehen vom kaiser eine gleichlautend erklärung beitzbringen. Hymer.                                                                                                                                                                 |
| 312 | Sept. 2<br>Oct, 1 |                             | befindliehen den markgrafen von Brandenburg, des herzogs von Geldern, des mark<br>grafen von Jälieh und des Johann von Hennegan antworten, dass er die angeboten<br>schlucht erwarten wolle. Rymer neuste ansgebe. — Dass sich damals markgraf Lud<br>wig von Brandenburg mit hundert helmen im englischen heere befunden sagt auch<br>Alb. Arg. paul Urstis. 2/182. — Es kam aber doch nicht zur schlacht. Vergl. Cont                                                                                                                                                                                               |
| 313 | Nov. 2            | 8 Andevers                  | Guill, de Nangis, und ganz besonders Knyghton der sehr genaue nachrichten hat,<br>verspricht dem markgrafen Wilhelm von Jülich, wenn er von der jetzt an den kaiserli<br>chen hof übernommenen wichtigen botschaft zu ihm nach England zurückgekehrt sei<br>werde, den titel eines grafen in England mit angemessener dotation. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 314 | Dec.              | 8                           | bekennt dem markgrafen Wilhelm von Jülich 20000 kleine florentiner gulden schuldig ze-<br>sein wegen verlust und schaden an pferden und anderem als derselbe mit seinen leu<br>ten in seinem dienst in Frankreich zu felde lag. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 315 | - 1               | 9                           | verleiht dem abt und eonvent von St. Michaelis in Antwerpen, in deren kloster er lår<br>gere zeit gewohnt, und in welchem ihm seine gemahlin einen sohn geboren hat, zu<br>entschädigung und aus dankbarkeit das patronstrecht zu Thingden im bisthum Lit<br>coln. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1340              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 316 | Jan.              | -                           | ernennt bevollmächtigte um mit graf Ludwig von Flandern und den städten Gent, Brügg<br>und Ipern wegen ihm zu leistender hülfo und anerkennung seiner rechte als köni<br>von Frankreich zu unterhandeln. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - 6               | 0                           | König Ednard beginnt regierungsjahre als könig von Frankreich zu zählen. Nach de von Rymer mitgetheiten untunden fällt der anfangstag swischen des 28 Dec. an wel chem noch blos englische regierungsjahre stehen, und den 26 Jan. an welchem ann regni nostri Francie primor zum erstemand vorkommt. Eduard hatte sich übrigen schon am 7 Oct. 1337 könig von Frankreich genannt; diesmal seheint er sich dies wärde jedoch erst recht öffentlich and eigenget zu haben, and zwar au den rath des Jacob von Arteveld um dadurch die bedeukliebkeiten der finndrische atäde gegen ein engrevs bündniss zu beseitigen. |
| 317 | - 1               | 8 apud Ganda-<br>num        | ermächtigt den herzog Reinold von Geldern namens seiner die mit den städten Gen<br>Brügge und Ipern abgeschlossenen verträge zn beschwören. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 318 | Febr.             | 8                           | erlässt ein manifest wegen seiner übernahme der regierung Frankreiehs und fordert der<br>sen einwohner auf, ihn als könig anzuerkennen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - 5               | Orewell                     | Rückkunst nach England, wo er sofort eine bekanntmachung wegen änderung des siegel erlässt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 319 | Mai               | 9 apud West-<br>monasterinm | ernennt den Johann Stykerape rathmann von Ipern mit vorhehalt der gegen seine stat<br>tragenden pflichten zu seinem hofgesinde, und weiset ihm eine desfallsige dotatio<br>an. Rymer. — Gleiehe briefe erhielten auch schöffen von Gent and von Brügge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 320 | - 1               | 2                           | ernennt den markgrafen Wilhelm von J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 321 | - 1               | 7                           | weiset dem kaufmann Anton Bache einkünfte an für die 11720 pfund sterling, die er den<br>selben wegen seiner grossen goldenen dem erzbischof von Trier verpfündeten kron<br>wegen der zu Cöln verpfündeten krone seiner genahlin, und wegen noch einer ande<br>ren kleinen ebenfalls verpfündeten krone schuldig geworden ist. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 322 | Juni              | 1 Clare                     | beklagt sich bitterlich beim pabst Benedict XII, dass sein gesandter Nicholin de Flist<br>am sitz der römischen curie gewaltsam aufgehoben und nach Frankreich gebrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | 1540.           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Jani 22         | Orewell                   | Vergl. üher den wenig befriedigenden ausgang dieser saehe das weitere schreiben<br>des königs an den pabst vom 6 Jnli 1343 bei Rymer.<br>Abfahrt des königs mit der flotte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - 24            | super Scinsas             | sug gesammelten geld ausgerüstele flotte. Vergl. das berichtschreiben des königs an<br>den erzbischof von Cantorhary vom 28 Juni bei Rymer, wo der hasen bei dem die<br>schlacht vorstel Swine genannt wird. Vergl. anch Hoesenius und Knyghton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Sept. 00        | juxta Torna-<br>cum       | (in campis) Belagerung der stadt Doornik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | - 25            | Espechin                  | Waffenstillstand mit dem könig von Frankreich bis zum 24 Juni 1841, vermittelt durch könig Johann von Böhmen und andere. Reg. Joh. Boh. No. 281. – Dieser waffenstillstand diente später dem kaiser Ludwig (Reg. Lud. No. 2184) zum vorwand um seinen abfall vom bündniss mit England und sein eingehen eines bündnisses mit Frankreich (Reg. Lud. No. 2183) zu entstehnligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Nov. 30         | apnd Turrim<br>London.    | Rückkunft. Der angriff anf Frankreich von Flandern ans war also für diesmal des auf-<br>wandes so grosser rüstnagen ungeachtet ohne erfolg geblieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 323 | Mai 3           | apud West-<br>monasterinm | schreibt dem grafen Gerlach von Nassau, der ihn dnrch seinen diener Voltzo nm zahlnng<br>hatte mahnen lassen, dass er nach Johann Baptist ihm das schnldige auszahlen wolle,<br>im gegenfall demselben freistellend das ihm geleistete homaginu zu resigniren. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 324 | Juni 12         | apud Turrim<br>London.    | dankt dem herzog Albrecht von Oestreich für dessen durch den ritter Heinrich Cetaler überbrachtes achreiben, worin derrelbe einwilligt die mitgabe der tochter des königs zu den ihr verlobten herzog Friedrich von Oestreich erst drei oder vier jahre später zu erhalten; meldet ihm dass eine dessfallsige versicherung darch die englischen reichastände schwierigkeit gefinden habe, weil man sage, dass in Dentschland annerwartete nenigkeiten vorgehen, und dass jenee relauchte, auf den der könig am meisten vertraut habe, den mit ihm gesehlossenen bund brechend, gegen ihm mit dem könig von Frankreich sich verhanden habe; entschuldigt daher wenn er seine tochter noch nicht übersende, und ersacht den herzog vielmehr dahin zu wirken, dass jener erlandete nicht von ihm, dem königs, abfalle. Nymenhet nicht von him, dem königs, abfalle. Nymenhet nicht von him, dem königs, abfalle. |
| 325 | Juli 14         | npud West-<br>mon.        | antwortet dem kniser Ludwig auf dessen brief d. d. Frankfurt 29 Juni d. j. (Reg. Lud.<br>No. 2184 wo das felhende datum aus dem abdreuk bei Nymer ergänts werden muss)<br>worin ihm dieser seinen mit könig Philipp von Frankreich eingegangenen bund ange-<br>zeigt and das dem könig verlichene reiehskreiarist viderrufen hatte, und macht ihm,<br>seinen waftenstillstand mit könig Philipp entschuldigend, sehr gemässigte vorstellun-<br>gen über die an ihm begangene treulosigkeit. Rymer. Walsingham 146. Olenschla-<br>ger Staatsgesch. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 326 | Febr. 14        | -                         | dankt dem stadtrath zu Cöln verbindlichst, dass er seine dortigen glänbiger bisber abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                 |                           | halten habe die versessenen pfander zu veräussern, benachrichtigt ihn, dass er den<br>meister Paul von Montellorum und andere seiner handelslieute in Flandern beanftragt<br>habe diese pfinder auszulissen, und bittet ihn seine mitbürger auch ferner bis zu die-<br>ser auslissung zu beruhigen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Oct. 00         | Sandwicum                 | Abfahrt mit der flotte nach der Bretagne zur unterstätzung der erbansprüche des Johann von Montfort gegen den vom kösig Philipp von Frankreich anerkannten und begönstigten prätendenten Karl von Blois. Es kommt nieht zur schlacht da zwei vom pabste abgesendete cardinale einen zweijshripen waffenstillstand vermitteln. Im Dec. ist Eduard wieder in England. Rymer und Cont. Gnill, de Nangis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 327 | Jali 1<br>1544. | apud Winde-<br>sore       | ernennt bevollmächtigte um namens seiner mit den fürsten und herrn in Deutschland<br>bündnisse einzugehen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 328 | Marz 1          | apud West-                | antwortet dem herzog Friedrich von Oestreich, der ihm geschrieben hatte, wie er die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                 | monasterium               | zwischen ihm and des königs tochter Johanna verabredete ehe zu vollziehen wün-<br>sche dass er seinerseits, ungeachtet der von des herzogs verwandten nicht geleisteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No. | 1344.               | 1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 329 | Mārz 10             | a pud West-<br>monasterium | vertragsmässigen hälfe, dazu bereit sei, sohald seine tochter das alter erreicht haben werde um verhiedlich einwilligen zu können. Ryuser.  beanfragt den Thomas von Melcheburn und dessen bruder, seine dem Conrad Clippyag und andern genannten deutschen kunfeltent verpfindet gewesene grosser reichskrune aurück zu empfingen. Rymer. — Nach einem brief vom folgenden 24 April wurde diese krone damls wirklich auch England armiekgebracht. Rymer. |
| 330 | Oct. 21             | apud London                | dankt den rutbusunen und den sehöften von Cöln wegen übern verhiedlichen benehmen<br>in bezug auf die bei den chliere kanflenten Johann von Spegel, Rigwin Gryn und<br>Wilhelm von Kowelt versetzten kleinede seiner genahlin, und ersucht dieselben diese<br>kanfleste zu rückgabe derselben gegen bezahlung in Brügge am 38 Nov. zu verzu-<br>lasten. Rymer.                                                                                            |
| 831 | Febr. 23            | apped Tenham               | giebt dem Otto herrn von Cnyk und dem Philipp von Weston vollmacht um namens sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Pepi. 20            |                            | ner mit kaiser Ludwig ein bündniss auf gegenseitige freundschaft und auf beistand<br>gegen jedermann abzuschliessen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 833 | Juni 6              | apnd West-<br>monasterium  | recerditirt bei dem markgrafen Ludwig von Brandenburg den von diesem an ihn abgesen-<br>deten meister Simon Brenner von Vinstingen, und bezengt demanlelne aeine bezeit-<br>willigkeit auf das von dem markgrafen in vorschlag gebrachte bündniss mit seinem<br>vater, dem kaiser, eitzugehen. Bymer                                                                                                                                                      |
| 833 | - 6                 | _                          | ermächtigt den canonicus Philipp von Weston und den ritter Wilhelm Stary mit mark-<br>grafen Ludwig von Brandenburg ein bündniss zwischen ihm dem könig Eduard und<br>dem kaiser Ludwig zu naterhandeln. Rymer.                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Juli 5              | in Slasa                   | Landung und kurzer aufenthalt in Flandern um seine dortigen anhänger in der treue zu<br>befestigen. Noch che der könig am 28 Juli nach England zurückgekehrt war, warde<br>Jacob von Arteveld am 17 Juli ermordet, als er eben von einer mit dem könig gehab-<br>ten besprechung nach Gent zurückgekommen war.                                                                                                                                            |
| 334 | Dec. 27             | apnd Wode-<br>stok         | ernennt den markgrafen Wilhelm von Jülich and andere zu seinen bevollmächtigten am<br>mit kaiser Ludwig einen nenen bund abzuschliessen, den alten zu erneuern, und<br>gegenseitige hälfeleistung gegen jedermann zuzusagen. Rymer.                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1346.               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 835 | April 18<br>Juli 00 | apud West-<br>monasterium  | bestätigt die Treiheiten des Conrad Clipping and anderer genannter deutscher kausleute,<br>welche antheil an der Gildhalle zu London haben. Sartorius Gesch. der Hanae 384.<br>Landung in der Normandie, Verwüstung des landes bis unter die mauern von Paris.                                                                                                                                                                                            |
|     |                     |                            | Dann rückzng in der richtung von Flandern bis der könig von Frankreich mit über-<br>legener macht dan englische heer bei Cressy erreicht und angreist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Ang. 28             | Cressy                     | Schlacht. Auf der seite der Franzosen blieb ausser dem grafen von Flandern Ludwig von<br>Crecy anch der blinde könig Johann von Böhmen, von welchem damals der tapfere<br>prinz von Wallis den wahlspruch sich diens angenommen haben soll. Cont. Guil. de<br>Nangis. Knyghton.                                                                                                                                                                           |
|     | Sept. 7             | Calesium                   | Die belagerung dieser stadt beginnt. Während dieser langen belagerung sehlug am 17<br>Oct. 1346 die gemahlin des königs Philippe den könig David von Schottland und nahm<br>ihn selbst gefangen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1347.               | 1                          | Die stedt åt entiskt sick medden der som enteste konsensense formatisische best abso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Aug. 4              |                            | Die stadt übergiebt sich, nachdem das zum entsatz herangezogene französische beer ohne eine sehlacht zu wagen sich wieder entfernt hatte. Knyghton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 386 | - 25                | apnd Glou-<br>centr.       | lened der zweie sohn könig Eduards geschnigt als reichwerweser von England die eingerückte verpsehtung des ainaertrags in herrorgsbum Cornwallia von aeiten des prinser von Wallis an den deutschen kaufmann Tydennan von Lymberch auf dei jahre gegen eine abgabe von 3500 mark jährlich. Sartorius Gesch. der Hanse 2,892 aus dem original im archiv der stadt Läbeck.                                                                                  |
| 337 | Sept. 1             | apud Cales.                | ernennt bevollmächtigte um mit bevollmächtigten des herzogs Albrecht von Oestreich über<br>eine vermählung zwischen dessen erstgebornen und einer seiner, des königs, töchter<br>ern nuterbandeln. Ryner                                                                                                                                                                                                                                                  |



